

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



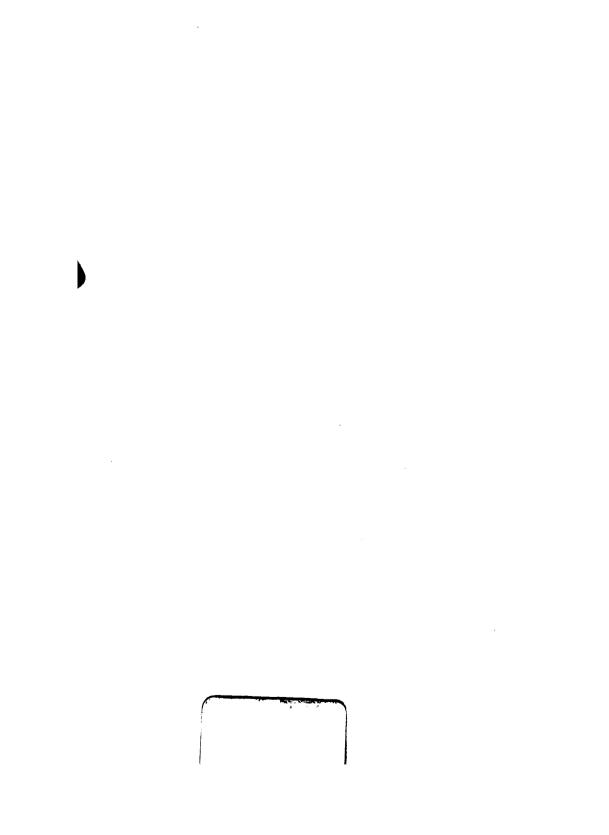

|  |  | <br> |
|--|--|------|
|  |  |      |
|  |  |      |
|  |  |      |
|  |  |      |
|  |  |      |
|  |  |      |
|  |  |      |
|  |  |      |
|  |  |      |
|  |  |      |
|  |  |      |
|  |  |      |
|  |  |      |
|  |  |      |
|  |  |      |

ECT

Der

# Deutsche Krieg

im Jahr 1866.

Zweiter Band.

•

Der

# Deutsche Krieg

4124 im Iahr 1866,

in feinen Arfachen, feinem Verlauf und feinen nachften Solgen.

Dargeftellt

von

## Wolfgang Menzel.

In zwei Bänden.

Bweiter Band.

Das Recht ber Ueberfetjung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Stuttgart.

Verlag von Abolph Krabbe.

1867. غربرة



Sonellpreffenbruck von Aug. Worner, vorm. 3. 6. Sprandel, in Stutigart.

## Inhalt des zweiten Bandes.

| Dreizehntes Buch. Die Eroberung gannovers und Aurhesseus durch      | Beite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| die Drengen                                                         | 1     |
| Der blinde König von Hannover S. 1. Einnahme Hannovers              |       |
| burch bie Preugen unter Bogel von Fallenflein, und ber Norbsee-     |       |
| plate unter Manteuffel 4. Ginnahme Kurheffens burch bie Preußen     |       |
| unter Beyer 5. Gefangennehmung bes hessischen Kurfürsten 5.         |       |
| Alucht des Königs von Hannover, besinnungeloses Umbertappen,        |       |
| Schlacht bei Langensalza und Capitulation ber hannoveraner 7 f.     |       |
| Die Gunben ber hannöverschen Regierung gegen Deutschland 7.         |       |
| Bierzehntes Buch. Das erfte Burnamanovriren der Bayern aus          |       |
| dem Rhöngebirge                                                     | 16    |
| Bogel von Falkenstein bricht gegen bie Bayern auf S. 16.            | -0    |
| Zaubern im bayrischen Hauptquartier aus politischen Gründen 17.     |       |
| Die Bayern kommen den hannoveranern nicht zu hülfe 21. Pring        |       |
| Karl von Bahern macht späte und vergebliche Versuche, sich mit dem  |       |
| 8. Bundesarmeecorps (Württemberg, Baden und Darmstadt) zu ver-      |       |
| einigen 29. Nächtliche Panik ber baprischen Reiterei 30. Babern     |       |
| lehnt noch nach ber großen Entscheidung in Bohmen die preußischen   |       |
| Friedensantrage ab 31. Riederlage ber Babern bei Riffingen 34,      |       |
| bei Walbaschach und Hammelburg 36.                                  |       |
| Künfzehntes Buch. Der Mainfeldzug                                   | 38    |
| Das Zaubern bes 8. Bunbesarmeecorps unter Pring Alexander           |       |
| von heffen-Darmftadt in einziger Besorgnif um die Bundesftadt       |       |
| Frankfurt a. M., fo bag er weber ben Hannoveranern, noch ben        |       |
| Babern hilft G. 39. Bogel von Falfenstein bricht nun auch gegen     |       |
| ihn auf, nachdem er bie Babern gurudgeworfen 41. Nieberlage eines   |       |
| Theils bes 8. Bundesarmeecorps, insbesondere ber öfterreichischen   |       |
| Sulfebivision unter Graf Reipperg 42. Sunden ber Stadt Frankfurt,   |       |
| Einzug ber Preugen bafelbft und gnabige Bestrafung 44. Für Bogel    |       |
| von Falkenstein tritt Manteuffel an die Spipe ber preugischen Main- |       |
| armee und verfolgt das 8. Bunbesarmeecorps, welches fich endlich    |       |
| mit den Bayern zu vereinigen sucht 50. Der fog. babische Ber-       |       |
| rath 53. Siege der Preußen bei Werbach und Tauberbischoffsheim 55.  |       |

Geite

74

Die Preußen vor Würzburg 56. Waffenruhe 57. Vorrücken ber Preußen nach Heibelberg und Mannheim, Nürnberg, Mergentheim und Schwäbisch Hall 58. Mißstände in der süddeutschen Wehrversfassung 59. Hülsegesuch der süddeutschen Regierungen (mit einziger Ausnahme der badischen) in Paris 67. Separatsrieden der süddeutschen Regierungen und deren geheimes Schups und Trutbündniß mit Preußen 70.

#### Sechszehntes Buch. Der venetianische Arieg. . . . .

Italien fällt während des deutschen Krieges Desterreich in den Rücken S. 74. Bictor Emanuel erleidet eine furchtbare Niederlage durch die Desterreicher unter Erzherzog Albrecht dei Custozza 79, und durch die österreicher unter Erzherzog Albrecht dei Custozza 79, und durch die österreichse Flotte unter Tegetthoss dei Lissa 82. Desterreich tritt Benetien an Frankreich ab 90. Scham und Trotz der Italiener 91. Ricasoli rückt gegen Frankreichs Besehl in Benetien ein 94. Bergeblicher Ausstaland in Sicilien 95. Frankreich tritt Benetien an Italien ab 96. Lächerlicher Triumpheinzug des überall geschlagenen Victor Emanuel in der Stadt Benedig 97. Standhaftigkeit des Papsies im Unglick 100. Abzug der Franzosen aus Kom 102. Das italienische Parlament in Florenz 103. Garibaldi's Tobssucht gegen die Kirche 106. Ungeheuere Schulbenlast Italiens 107.

#### Siebenzehntes Buch. Deferreichs Mengeftaltung.

Der Brager Frieden S. 110. Nachwehen bes unglücklichen Rriege und der bisherigen Difregierung 114. hirtenbriefe 115. Die tiefe Entfittlichung in Wien 120. Fortbauer ber Rubenwirthschaft und bes öffentlichen Betruge 122. Fortbauernbe Burudfetung ber Deutschen und Bevorzugung ber Ungarn und Czechen 127. Der fachfische Minifter von Beuft wirb mit bem Staatsruber ber bfter= reichischen Monarchie betraut 131. Tropbem Fortsetzung bes czechischen Uebermuthes unter bem Schut Belcrebi's 133. Babes Festhalten ber Ungarn an ihren Forberungen 136. Die Regierung gibt nach und führt ben Dualismus eines Doppelreichs bieffeits und jenseits ber Leitha ein 143. Berufung einer außerorbentlichen Reichsversamm= lung für die Länder dieffeits ber Leitha unter lautem Protest ber Deutschen 143. Ginsetzung eines besonderen ungarischen Ministeriums unter Graf Andrassy 145. Entlassung Belcrebi's unter plotlicher Bevorzugung ber Deutschen vor ben Czechen; ber Kaiser gibt ben außerorbentlichen Reichstag auf und ruft ben orbentlichen, bisher fiftirten wieber ein 146. Die verfaumte Miffion Defterreichs an ber untern Donau 149. Die Bebeutung Bohmens für Deutschland 153.

Seite . 155

#### Achtzehntes Buch. Indemnitat und Siegesjubel in Prenfen.

König Wilhelm I. S. 165. Seine Thronrebe vor bem beschämten Abgeordnetenhause 157. Die Regierung, voll Mäßigung und Wohlwollen, verlangt und erhält Indemnität vom Abgeordnetenhause 159. Die deutsche Politik der preußischen Regierung 175. Unnatur der französischen Schablone, Unterschied echter deutscher Bolksvertretung von der, die man den Franzosen nachgeäsit hat 177. Das große Siegesssest in Berlin 180. Ridstehrende Bestinnung und Mäßigung im Abgeordnetenhause 186.

#### Neunzehntes Buch. Die Annectirten und die Bundesgenoffen Preußens 192

Die Einverleibung bes Königreichs Hannover in Preußen und Midblid auf die Mißregierung baselbst S. 195. Heftige Proteste bes blinden Königs 199. Welstsche Wühlereien 204. Einverleibung Kurbessens in Preußen und Abstindung des Kurfürsten 206. Die Bundessestung Mainz von Preußen besetz 207. Franksurt a. M. wird preußisch 208. Ebenso das Herzogthum Rassau 211. Zusriedenheit der Katholiken mit der Kücksicht, mit welcher sie von der preußischen Regierung behandelt werden, im Gegensatz gegen die Kücksichtslosigkit, die sie früher von den Neinen Regierungen ersuhren 215. Einderleibung der Eldherzogthümer in Preußen 221. Resignation in Sachsen und Anschluß dieses Königreichs an den Norddeutschen Bund 223. Mecksendurgs Anschluß 229. Anschluß der Hanseltädte unter Borbehalt ihrer Freihäfen 230.

#### Rwanzigftes Buch. Das füdweftliche Deutschland.

ı

Die Unmöglichkeit eines Sibbundes S. 238. Die Umwandlung der bayrischen Politik noch unter von der Pfordten 239. Groll der particularistischen Presse gegen Preußen 247. Der Prozeß Zander 249. Fürst von Hohenlohe wird bayrischer Ministerpräsident und hält sest am Schutz und Trutbündniß mit Norddeutschland, unterstützt von der bayrischen Kammer 257. Conferenz der Südstaaten in Stuttzgart 258. Württemberg 261. Enthüllungen des Herrn v. Barnbüler 262. Die deutsche Partei in Schwaden 267. Hessen-Darmstadt 271. Seine Militärconvention mit Preußen 275. Baden 275. Gerechtzsertigt durch Minister von Freydorff, unterstützt von der babischen Kammer 281. Wichtigkeit des Woments für Süddeutschland 285.

#### Einundzwanzigstes Buch. Der norddentsche Annd und Reichstag. 291 Gründung des norddentschen Bundes S. 291. Der Bundesentwurf wird dem norddentschen Reichstage vorgelegt 300. Berathungen dar-

wird dem norddeutschen Reichstage vorgelegt 300. Berathungen darüber 806. Uebergewicht der Deutschapesinnten über die Karticularisten, Bolen, Demokraten und Ultramontanen und Annahme bes amenbirten Entwurfs von Seiten bes Reichstags zur Zufriebenheit ber Bunbes-fürsten 355.

Rueiundzwanzigstes Buch. Außland und die orientalische Frage. . 359
Raiser Alexander II. und seine Resormen S. 359. Opposition bes russischen Abels 361. Unterdrückung der polnischen Nationalität und katholischen Kirche 362. Panslavismus 366. Russische Groberungen in Turkestan 367. Russlands Verhalten gegen Preußen 368. Opposition der Ruthenen gegen die Polen in Galizien 369. Karl von Hobenzollern in Rumänien 371. Serbien 372. Ausstand in Kandia 373. Griechenland 375. Oesterreichische Note im Sinne Russlands 378. Die junge Türkei 379. Freundschaft zwischen Nordamerika und Russland 380. Toryministerium Derby in England 382. Ferniers 384. Varlamentsresorm 386.

Biernndzwanzigstes Buch. Der Luxemburger standel. . . . . . Bernachlässigung des deutschen Wesens in den Niederlanden 438. Undank der Holländer gegen Deutschland 440. Die Festung Luxemburg 443. Limburg 448. Der König der Niederlande will Luxemburg an Frankreich verkaufen 450. Bennigsen's Interpellation in Berlin 452. Graf Bismard's Antwort 459. Friedensadressen aus Frankreich an die Deutschen 464. Kriegsküstungen in Frankreich 467. Berhalten Desterreichs 472. Preußen verhält sich ganz ruhig 477. Der Luxemburger Handel wird einer Conserenz der Großmächte in London zur Entschäung vorgelegt und durch eine friedliche Ausgleichung entschieden 481. Der Kaiser von Desterreich eröffnet den Reichstag in Wien silr die Kronländer diesseits der Leitha, und bezeigt friedliche Gestnnungen gegen Preußen 490. Freche Umtriebe der Czecken 491.

### Dreizehntes Buch.

Die Eroberung gannovers und Anrhessens durch die Preußen.

Das wunderbare Schauspiel, welches Friedrich der Große vor 110 Jahren in Sachsen aufgeführt hatte, sollte sich jeht in Hannover wiederholen. Gine ganze, Desterreich verbündete Armee wurde von den rasch vordringenden Preußen gefangen genommen, weil Desterzreich und seine Berbündeten zu langsam waren.

Der blinde König Georg V. von Hannover hatte ben ganzen Troth des uralten Welfengeschlechts geerbt und da er nicht sehen, nicht lesen konnte und sein Urtheil nur durch die Camarilla geleitet wurde, darf es nicht in Erstaunen setzen, wenn seine Politik so blind war wie seine Augen und ihn in den Armen falscher Freunde zum Mgrund hinsührte. In blindem Bertrauen auf den "Stern Desterreichs" ließ er sich durch die sanatischen Anhänger der österreichischen Politik in seiner nächsten Umgebung (Graf Platen, von Brandes, Meding, Onno Klopp) zur Kriegserklärung gegen Preußen fortreißen. Bergebens mahnte ihn der König von Preußen in persönlichen, durchsmenzel, der deutsche Krieg 1866. II.

aus nur Wohlwollen bezeugenben Briefen von diesem Schritt ab und gewährleistete ihm seinen Thron, seine Unabhängigkeit, ben Besitz seines Landes unter der Bedingung, daß er dem preußenseinblichen Bundesbeschluß nicht beitrete, nicht für Oesterreich wassen, sondern sich dem von Preußen vorgeschlagenen Bunde anschließe. Der blinde König vergaß, wie nahe sein Königreich an Preußen grenzte und wie fern noch die österreichische Hülse für ihn war. Auch über die militärische Stärke Preußens scheint die Camarilla ihn getäuscht zu haben. Genug, er bedrohte Preußen, während es gegen Oesterreich zu Felbe zog, im Rüden, ehe er nur Zuzug von seinen Bundesgenossen erhielt, und setze mithin sein armes Land in der unbesonnensten Weise den schlägen aus, die ihm Preußen in berechtigter Nothwehr versetze.

Man ersuhr, Graf Münster habe bem König die besonnensten Borstellungen gemacht, sen aber dafür bei Hose auf die undankbarste Weise beschuldigt worden, er wolle Hannover an Preußen verkausen. Der Abel besand sich der Mehrheit nach in derselben Berblendung wie der Hos und berhöhnte die Männer, die es ehrlich mit dem König und dem Lande meinten. Als Bennigsen in der Kammer ausgerusen habe, vielleicht würden schon in 14 Tagen die Kanonen reden und nicht nur Ministerien gestürzt, sondern auch Dynastien vertrieben werden, hätten die Ritter nur gelacht.

Das Berhalten bes Königs sollte nicht einmal ben Ruhm unserschütterlicher Festigkeit behaupten, benn im preußischen Staats-Anzeiger las man eine Rote, welche ber frühere hannoversche Bevollmächtigte, von Stockhausen, in Berlin überreicht und worin Hannover gerabezu seine Neutralität zugesagt hatte, während es zugleich mit Desterreich unterhanbelte, sich Desterreich ganz hingab und balb barauf bem vershängnisvollen Bundesbeschluß beistimmte, der den Krieg zur Folge hatte. Ja es rüstete zum Kriege mit Preußen, ohne nur die Reustralitätserklärung vom 14. Mai zurückgenommen zu haben.

Rachbem ber Bunbesbeschluß vom 14. Juni ben triegerischen Blan Desterreichs und ber Mittelstaaten enthüllt hatte, vollendete Preußen, welches burch seine Armeereorganisation allerdings gut vorbereitet war, mit Blitesschnelligkeit seine Austulagen und zauberte keinen Augenblick, seinen Segnern in der Kriegführung zuvorzukommen. Es hatte zwar beinahe seine ganze Kriegsmacht nach Böhmen geschickt und behielt nur wenige kleine Truppenkörper übrig, die überdieß noch zerstreut waren, allein es rechnete barauf, die Mittelstaaten weber concentrirt, noch in gehöriger Ausrüstung, noch unter guter Führung zu sinden. Wie Dresden schon am 18. Juni von den Preußen besieht wurde, so Hannover schon am 17. und Kassel am 19., und überall ohne Wiberstand.

In Hannover hatte ber König grabe noch Zeit, seine Rostbar= feiten nach England zu schicken und mit bem Kronprinzen und ben etwa 18.000 Mann ftarken Truppen submarts zu entfliehen. Er hätte bas gar nicht nöthig gehabt. Er hätte sein Land behaupten können, wenn er mit ruhiger Ueberlegung und Vorbebacht gehandelt hätte. Er konnte die österreichische Brigade Kalik, die aus Holstein ins Hannoversche entwich, zuruckbehalten und mit seinen eigenen Eruppen vereinigen. Der preußische General Vogel von Falken: stein, ber von Minden aus mit nur 17,000 Mann heranrückte, ware bann viel zu schwach gewesen, um Hannover einnehmen zu tonnen, und unterbeg konnten ihm bie Bapern zu Gulfe kommen. Aber in Hannover hatte alles ben Kopf verloren. Wollte bie Regie= rung in engem Bunbe mit Desterreich Breufen befriegen, so hatte fie auch wie Defterreich selbst schon im Februar ruften muffen, aber fie hielt nur die im Frühjahr zu Beurlaubenden zurück und erließ den Mobilifirungsbefehl erft am 14. Juni. Die Truppen konnten also nicht schnell und vollständig vereinigt, noch gehörig ausgerüstet werden. Im Norden des Königreichs blieben Garnisonen und reiche Borräthe zurück, um in die Hände der preußischen Division zu fallen,

bie unter General Manteuffel nach Bertreibung ber Brigabe Ralit ins Hannöversche einruckte und bie Ruftenpläte rasch einnahm. Am 18. Juni überfiel ein preußisches Bataillon, bas fich bis vor bie Stabt auf ein paar preußischen Ranonenbooten und einem Samburger Brivatbampfer eingeschifft hatte, bie Kleine Festung Stabe. Die teden Matrofen brachen zuerst bas Thor auf, bie Solbaten stürmten nach und ohne Gegenwehr ergab sich bie Garnison. Auch ein hannoveriches Zollichiff wurde genommen und alle Stationen langs ber Rufte besett. Am 22. Juni capitulirte auch bie Stabt Emben. Man ichante bas Kriegsmaterial, beffen fich Manteuffel bier bemächtigen konnte, auf zehn Millionen Thaler. In ber Hauptstadt hannover herrschte bei ber übereilten Flucht bes Königs und ber Truppen ein fabelhafter Wirrwarr. \*) Der König entfloh mit ben Truppen zu= nachst nach Göttingen und verweilte bier bis zum 21., viel zu lange, ba er ungleich schneller hatte Kulba erreichen sollen, wo bamals nur zwei preußische Bataillone stanben, die ihm ben Weg nicht hatten verlegen können. Er ließ sich aber aufhalten, um geschwind noch bie eilig einberufenen Reservisten an fich zu ziehen und noch Pferbe zu taufen. Dann ließ er fich burch falfche Gerüchte, bie Strafe nach Fulba fen nicht mehr ficher, verleiten, die Strafe nach Eisenach ein= zuschlagen.

In ber Stadt Hannover wagte ber Pobel einige Ungezogenheiten

<sup>\*) &</sup>quot;Beiber, Kinder, betrunkene Taglöhner forgten für Wegschaffung der Militärgegenstände. herr von Tschirschnit, ber Generaladjutant, hatte im Drange des Augenblick sogar seinen Säbel zu hause vergessen. Die Kriegsverwaltung hatte nichts vorbereitet und völlig den Kopf verloren. Soldaten wurden zum Bahnhof bestellt, ohne Beförderungsmittel zu finden. Auf telegraphische Aufragen an die Generaladjutantur ersolgte kein Bescheid. Da es an Militärpserden sehlte, wurden den benachbarten und zu Markte gekommenen Bauern ihre Pferde weggenommen." Der Bundesseldzug in Bayern, Benigen-Jena. S. 16.

gegen die einrudenden Preußen, die sich aber mit bewundernswürdiger Ruhe benahmen und die Ordnung schnell herstellten. Am gleichen Tage, an dem Fallenstein in Hannover einrudte, hatte General Manteuffel die kleine Festung Stade überrumpelt, rudte am 18. in Lünesburg ein und konnte sich schon am 19. mit Falkenstein vereinigen.

Unterbeß setzten sich bie mit Preußen verbündeten norbbeutschen Staaten, namentlich Medlenburg und Olbenburg in Bereitschaft, ben Preußen nachzuruden und als Reserve zu bienen.

Bom Süben her rudte eine preußische Division unter General von Beber aus Betlar am 16. Juni in Rurbeffen ein und fand keinen Biberstand, konnte jedoch, weil die Gisenbahn zum Theil zerstört war, erft am 19. in Rassel eintreffen. Sie führte, wie alle preufischen Corps, bas nöthige Gerath zur schnellen Wieberberftellung zerstörter Gisenbahnen mit fich und fing burch ein geschicktes Manöver auf ber noch fahrbaren Strecke Raffel-Bebra bebeutenbe Rriegsvorrathe ab, welche ben nach bem Main abgezogenen furhessischen Truppen nachgeführt werben sollten. Der Rurfürst von Beffen hatte keine Miene gemacht, fein Land zu verlassen, sonbern resibirte auf ber Wilhelmshöhe bei Raffel, bezeigte fich aber auch nichts weniger als geneigt, fich nunmehr Breugen anzuschließen, sonbern trotte in seiner alten Beife, bis ihn bie Breufen auf Befehl ihres Königs am 23. in Berhaft nahmen und rasch mit ber Gisenbahn nach Stettin beförberten, wo er einstweilen im alten herzoglichen Schloffe feinen Wohnsit nehmen mufte.

Da bieser Fürst, wie seine nächsten Borfahren, bas abschreckenbste Beispiel von Mißregierung gegeben hatte, durfte der in Kurhessen einrückende preußische General in seiner Ansprache an das Bolk wohl andeuten, er bringe demselben bessere Tage.

Wenn sich die Hannoveraner frühzeitig genug mit den Kurhessen, die man zu 8000 Mann schätzte, und mit den Nassauern (5000 Mann) vereinigt und an den Main gewendet hätten, um pom 7, und 8. Bundes-

armeecorps aufgenommen zu werben, ober wenn bie beiben lettern rascher zu ihrem Schutz nach bem Norben aufgebrochen waren, fo hatten fich biese concentrirten Streitkrafte bes Bunbes gegenüber ben Breugen in einer beinahe breifachen Uebermacht befunden, benn bas 7. Armeecorps, Bayern unter bem Prinzen Karl, war zu 45,000 Mann berechnet und hätte bei einiger Anstrefigung auf mehr als 80,000 Mann gebracht werben konnen. Das 8. Bunbesarmeecorps unter bem Befehl bes Prinzen Meranber von Seffen gablte 14,000 Bürttemberger unter General-Lieutenant von Harbegg, 12,000 Babener unter Bring Wilhelm von Baben, 10,000 Seffen = Darmftabter unter General von Berglas. Zu ihnen gesellten fich noch bie Kurhessen und Nassauer und ein öfterreichisches Sulfscorps, eine Division von 12,000 Mann unter bem Kelbmarschall-Lieutenant Grafen von Neipperg. zahlreichen Truppenmassen vereinigten sich aber nicht. Das 7. und 8. Bunbesarmeecorps zauberte. Man schob bie Schulb barauf, baß man zum Ausmarich nicht gehörig vorbereitet gewesen sen, bag bie Armeeorganisation und Verwaltung in alter Weise einen zu schleppenden Gang nehme und bag bie Führung zu vielköpfig feb. Zwar batte ber Bunbestag bem Bringen Rarl von Bavern ben Oberbefehl gegeben, bas war aber ichon ein alter Herr, ber lange teinen Rrieg mehr geschen hatte, und bie ihm untergebenen Contingente ber übrigen fübbeutschen Staaten ftanben nicht unter bemfelben Kriegeherrn wie die Bapern. Man wird indeß ben Grund bes Zauberns vorzugsweise in einer politischen Borficht zu suchen haben. Es war ben Mittelftaaten, als ben schwächern Bunbesgenoffen, nicht unter allen Umftanben übelzunehmen, baf fie ein wenig abwarteten, was ihr mächtiger öfterreichischer Bunbesgenoffe ausrichten wurde. Man barf babei nicht vergeffen, wie groß ichon viele Wochen vorher bas Bertrauen auf Benebek und die Desterreicher gewesen war. Wir erinnern une, bag in ben fritischen Wochen por ber Schlacht bei Koniggrät bas Zaubern bes 7. und 8. Bunbesarmeecorps sogar mit bem

Zaubern Benebeks selbst in Berbinbung gebracht wurde, und baß manche Stimmen mit auffallenber Zuversicht bavon träumten, es solle mit aller Semächlichkeit erst um Preußen her ein Corbon gezogen werben, welcher bann vorrücken und in immer engern Kreisen Preußen erbrücken solle.

Senug, die Zeit, welche die Verbündeten Desterreichs versäumten, wurde von den Preußen mit merkwürdiger Seistesüberlegenheit benutt. Die kleinen zerstreuten Truppenkörper, welche gegen die Mittelstaaten zu sechten bestimmt waren und die sich später als s. g. Mainarmee concentrirten, bestanden nur aus den genannten drei Divisionen und zählten nicht mehr als 53,400 Mann.

Sobalb Hannover und Rassel von den Preußen besetzt waren, schickte der nunmehr den Oberbesehl führende General Bogel von Falkenstein seine Division unter General von Göben der abgezogenen hannoverschen Armee in den Rücken, während zugleich einige Landwehrs und Ersatzbataillone von der preußischen Besatzung der Festung Ersurt und das kleine Contingent des mit Preußen verbündeten herzog von Coburg = Gotha den Hannoveranern entgegen geschickt wurden.

Die Hannoveraner, commanbirt von General von Arent 8ich ilb und begleitet von ihrem König und Kronprinzen, zogen von Söttingen, anstatt sich sübwärts nach Fulba zu wenden, wo sie hätten entkommen und sich mit dem achten Bundesarmeecorps vereinigen können, westwärts über Heiligenstadt und Mühlhausen gegen Langensalza, um durch Thüringen zu den Bahern zu stoßen, während ihnen Falkenstein und Manteuffel im Rücken solgten, Beyer aber von Kassel aus ihnen den Uebergang über die Werra wehrte. Auf dem Wege von Göttingen die Langensalza brauchten die Hannoveraner eine ganze Boche, eine viel zu lange Zeit, so daß, wenn sie sich mit den Bahern nicht vereinigten, dies zum Theil ihre eigene Schuld war. Was den Hannoveranern in der Gegend von Langensalza an preußischen Streits

fraften gegenüber ftanb, tonnte fie in teiner Beise binbern, benn fie waren biefen raid zusammen gestoppelten Bataillonen um bas Dreifache überlegen. Warum rückten fie nicht rasch vorwärts? blinde Könia, an dem man nur stolzen Trot gewohnt war, zauderte jest ganz unerwartet und schickte am 23. Juni ben Major Jacobi nach Gotha, um zu unterhandeln. Der König von Breufen, burch ben Telegraphen schnell bavon unterrichtet, schickte ben General von Alvensleben zu ben Unterhandlungen ab und es wurde ein Waffenstillstand am 25. abgeschloffen. Der bannoversche Bevollmächtigte verlangte etwas abenteuerlicherweise freien Durchzug ber Truppen bis jur öfterreichischen Gubarmee, um mit biefer vereinigt in Stalien gu tampfen. Der preufische Unterhandler hatte jedoch teine Bollmacht, es zu bewilligen. Um 25. brachen nun bie hannoveraner in Maffe auf, um sich burch Thuringen burchzuschlagen, was sie brei Tage früher mit befferem Erfolge hatten thun konnen. Unterbeg war ihnen Kalkensteins Avantgarbe unter bem General Mies bereits auf ber Kerse. In der Nacht vor dem 25. ging Hofrath Rlopp eilig aus dem hannoverschen Lager ins baprische Hauptquartier bei Bamberg ab, konnte bort aber nicht erreichen, daß bie Bapern vorwärts gingen, um bie Hannoveraner aufzunehmen.

Am 26. kam ein neuer Abgesandter bes Königs von Preußen, Oberst v. Döring, nach Langensalza, um bem König Georg noch einmal ben Besitsstand seines Staates und die freie Entlassung seiner Armee in ihre Heimat unter ber einzigen Bedingung anzubieten, daß Hannover in ben von Preußen angebotenen Bund eintrete. Aber ber von seiner Begleitung so sehr übel berathene König lehnte diesen ehrenvollen Antrag noch in der letzten Stunde ab. \*) Unterdeß

<sup>\*)</sup> Die "Berhanblungen zwischen Prengen und Hannober," Berlin 1867 S. 40 erklären: "Die hannobersche Denkschrift vom 6. Juli v. 3. fiberging biese wichtige Thatsache gang mit Stillschweigen, die hannobersche

hatte Kalkenstein seine Truppen mehr concentrirt und bie Hannoveraner umstellt. Am 27., als die Hannoveraner noch bei Langensalza standen, war Falkensteins Avantgarbe unter General Flies nur noch zwei Stunden entfernt, war Gotha von der preukischen Brigade Rummer und Gifenach von General Beyer befett. Die hannoveraner verließen Langenfalza, aber auffallenberweise in nörblicher Richtung, wahrscheinlich hatten sie bie Hoffnung aufgegeben, noch Hulfe von Bapern ber ju erhalten, und glaubten vielleicht, bie Preugen wurden ihre Saupt= flärke nach ben Bunkten birigiren, bie ihnen fühmarts lagen, um fie bier aufzufangen, und bagegen bie norbliche Seite ber hannoverschen Aufstellung mehr von Truppen entblöfit haben. Bielleicht hofften fie, in biefer nordlichen Richtung fich noch burchschlagen zu konnen, wie einst im Jahr 1809 ber tapfere Herzog von Braunschweig. Sonst ware bas Einschlagen biefes Beges taum erklärlich. Sobalb Mies, ber ben Hannoveranern am nächsten stand, ihren Abzug gewahr wurde, griff er sogleich ihre in Langensalza noch zurückgebliebene Nachhut an, unterstützt von ben wenigen Besatzungstruppen aus Erfurt und von

Denkschrift vom 8. Angust v. J. ermähnte bann die Sendung des Obersten v. Döring, bestritt aber, daß derselbe ein politisches Bilndniß vorgeschlagen habe. Das Schreiben des König Georg an den Freiherrn von Hammerstein vom 26. November v. J. räumte endlich dies Anerdieten als eine Thatsache ein, behauptet aber, daß der preußische Bevollmächtigte vorder seinen Auftrag als thatsächlich erledigt bezeichnet habe, weil die Truppen des General von Falkenstein bereits Beseichnet habe, weil die Truppen des General von Falkenstein bereits Beseich erhalten hätten, anzugreisen. Wir erwidern darauf nur, daß der Oberst von Döring diese Aenserung, welche seine Mission vor ihrer Aussührung als erledigt bezeichnet hätte, nicht machen konnte und auch nicht gemacht hat, denn derselbe war einzig zum Iwecke des letzten Bersuchs, den König Georg zur Berständigung mit Preußen zu bestimmen, als Beauftragter seines Königs ins hannoversche Hauptquartier geeilt. König Georg lehnte jede Berhandlung und auch das angedotene Bilndniß ab, und erst der blutige Tag von Langensalza sührte demnächt die Gapitusation der hannoverschen Armee herbei,"

ben zwei Coburger Batgillonen, bie fich bereits mit ihm vereinigt batten. Er befehligte im Ganzen nur 6000 Mann, mit benen er bie feindliche Nachhut zwar aus Langenfalza hinauswarf, die aber nicht bipreichten, um ben Gewaltstof aufzuhalten, mit bem ihn bie ichnell wieber zurudgekehrte bannoversche Sauptarmee bei Merrleben überrafchte. Rach einem beftigen Rampf, in welchem bie Breuken 1370 Mann, barunter über 800 Gefangene, aber auch bie Hannoveraner 1274 Mann verloren, wich er vor ber Uebermacht zurud. Der Tag war brückend beiß, die bannoversche Armee batte, obgleich siegreich. bebeutenbe Berlufte erlitten, war bom hin: und hermarschiren ermattet und ohne die nöthige Pflege, da ihr Ausmarsch zu schnell und obne bie gebörige Vorbereitung erfolgt war. Rathlos blieb sie bei Langensalza stehen, mabrend Falkenstein fie jest mit allen seinen über= legenen Streitfraften umschloft. In biefer verzweifelten Lage blieb bem Konig nichts übrig, als zu capituliren, wenn seine ganze Armee nicht aufgerieben werben sollte. Man begreift kaum, wie es möglich war, baf König Georg bie ihm wenige Tage vorher noch von Preußen angebotene Freundeshand nicht annahm, ober bag er nicht wenigstens ben fühlichen Weg wählte, ben einzigen, auf bem ihm bie wenigsten preußischen Truppen entgegen stanben, seine tapfern Truppen fich also noch hatten burchschlagen konnen.

Die Capitulation vom 28. Juni setzte fest, daß König Georg und der Kronprinz Freiheit haben sollten zu gehen, wohin sie wollten, daß sämmtliche hannoversche Truppen in ihre Heimat sollten entlassen werden, daß Offiziere und Unteroffiziere ihre Gage, die Offiziere auch ihre Waffen und Pferde behalten, dagegen alle übrigen Waffen und Pferde an die Preußen ausgeliesert werden sollten. Darunter besanzben sich 52 Kanonen und 6000 vortreffliche Pferde.

Hinterbrein wurde ber Herzog Ernst von Coburg-Gotha beschulbigt, die Verspätung verursacht zu haben, welche den hannoverschen Truppen keine Zeit mehr ließ, zu entkommen. Der gebachte

herzog fcrieb über biefe Angelegenheit am 10. September einen aufflärenben Brief an ben Fürsten Hermann von Hohenlohe-Langenburg. Dieser Brief erschien am 17. September in ber Augsburger Allgem. Zeitung und enthält folgende Data: Am 23. Runi überschritt bie bannoveriche Armee die gothaische Grenze, ohne Kriegserklärung, ohne irgend eine Anzeige und fouragirte, requirirte 2c. Schon vorher batte ber preukische Oberst von Kabed von Gotha aus einen Varlamentar ins hannoversche Hauptquartier geschickt mit ber Aufforberung, sich zu ergeben. Da ber Barlamentar nicht gehörig legitimirt war, kam am Abend bes 23. ber hannoversche Major Jacobi mit Bollmacht nach Botha, um mit Oberft von Fabed zu sprechen. Am 24. Bormittags tam gebachter Nacobi mit bem Oberst Dammers, Generalabiutanten bes Königs von Hannover, in bas Palais bes Herzog von Gotha und baten ihn um Bermittlung zu birecten Berhandlungen mit bem König von Breuken. Der Herzog war bazu bereit und telegraphirte es sogleich nach Berlin, von wo sogleich bie Antwort kam, General von Alvensleben seh eben abgereist, um die Verhandlungen im Namen Breugens zu führen. Bevor Alvensleben ankam, ruckten bie Hannoveraner gegen Eisenach vor, ber Herzog aber brang barauf, so lange parlamentirt werbe, muffe man fich jebes feinblichen Acts enthalten. Alvensleben tam noch Abends am 24. an. Der Bergog verfehlt nicht, ju bemerken, daß in ber Nacht bes 23., während Jacobi nach Gotha ging und ben Herzog um Bermittlung mit Breufen bat, Hofrath Alopp im Auftrag besselben Abnig von Hannover ins baprische Hauptquartier abging, um bort Hulfe gegen Preufen zu holen. — Oberft von Dammers reclamirte bagegen, er habe ben Herzog keineswegs um Bermittelung gebeten, set überhaupt nur zu ihm gegangen, weil ihm Oberft von Fabed gefagt habe, ber Herzog sep ber hier commanbirenbe preußische General, benn nur mit bem commanbirenben General ber preußischen Truppen, nicht mit bem Herzog von Gotha habe er zu unterhandeln gehabt. Diese Erklärung vom 20, September

wurde in der Augsburger Allg. Zeitung Nr. 268 abgebruckt. In Rr. 273 baselbst folgte noch eine weitere Erwiderung von Seiten Hannovers, worin behauptet wirb, ber erfte ins hannoversche Hauptquartier gekommene Varlamentar habe nicht preukische, sonbern coburgifche Uniform getragen, niemand habe ben Herzog von Coburg um Bermittlung gebeten, er selber habe sie vielmehr angetragen, und nachbem ber König von Hannover bie Verhandlungen bereits ausbrücklich als abgebrochen erklärt, habe ber Herzog gleichwohl ben Major Racobi noch zurudgehalten und zu telegraphiren überrebet, bag bie hannoverschen Truppen nicht weiter vorrücken sollten. In biesen hannoverschen Reclamationen wird nur die Hauptsache vermift, nämlich ber Rachweis. wie es zu erklären seb, bag man im hannoverschen Hauptquartier bem Telegramm bes Majors Jacobi, welches Stillstand ber Feinbselig= keiten vorschrieb, Folge gegeben habe, wenn berfelbe nicht bazu legi= timirt und ber Abbruch ber Berhandlungen, die Fortsetzung bes Marsches und Kampfes schon im hannoverschen Hauptquartier beschlossen war.

Man erbt die Krone nicht blos, man muß es auch verstehen, sie zu tragen. Je kleiner eine Monarchie ist, um so besonnener muß ber Monarch die Wechselfälle abwägen, die seiner Krone Gesahr drohen. Schon größere Könige haben ihre Kronen um kleinerer Fehler willen verloren. Kein Mitleid ist in diesem Falle groß genug, um der Thorheit gleichzukommen, mit der die hannoversche Camarilla den König ins Unglück dineingerissen hat.

Diese Unverbesserlichen hetzten noch, nachbem sie burch die Flucht ihre eigenen Personen in Sicherheit gebracht hatten, das arme Bolk auf, um durch Widerspenstigkeit Preußen wenigstens noch zu ärgern, wenn es doch in seinem Siegestauf nicht mehr aufzuhalten war. Ein ganz unstinniger Arbeitertumult in Celle am 18. und 19. Juli gab davon Zeugniß.

Besonnener handelte ber Abel, ber in ber feubalen Partei in

Berlin Freunde hatte. Eine Deputation aus Hannover, Herr von Münchhausen an ber Spite, begab fich nach Berlin, um bem Konig von Preußen ans Herz zu legen, er möge von ber Annectirung bes Königreich Hannover abstehen und ihnen bie uralte welfische Dynastie laffen. König Wilhelm von Breuken antwortete ber Deputation, er ehre ihre Anbanglichkeit an bas angeftammte fürftenbaus. Er habe selbst biese ihm nabe verwandte Dynastie schonen wollen und ihr sein Boblwollen immer zu erkennen gegeben. Er babe auch nie im Plane gehabt, andere als moralische Eroberungen zu machen. Allein seine Dulbsamkeit und sein Wohlwollen seh mit einer spstematischen Keinbseligkeit erwidert worden. "Schon bei Bilbung bes beutschen Bundes wurde von benienigen Staaten, welche burch Breukens icon bamals erkennbaren geistigen Aufschwung Sefahren für bie Erhaltung ihres Einflusses befürchteten, bafür Sorge getragen, bak bas Bunbesgebiet Breukens burch felbständige Staaten getrennt bleibe. Diefe Lage wurde seit bem Bestehen bes Bundes burch fortwährend erneuerte Anfeindungen vorzugsweise genährt burch öfterreichischen Einfluk. burch Ertaufen ber beutschen, französischen und englischen Presse benutt, um bei biesen Staaten stete Besorgnisse vor Breukens Uebergriffen und Eroberungsgelüsten anzuregen und wach zu balten, und ben brei preußische Regierungen hindurch mit Gifer, aber unter Achtung aller Rechte fortgesetzen Bemuhungen, bem beutschen Bunbe Einigkeit und Aufschwung in materiellen und geistigen Interessen einzuflößen, beharrlichen Wiberstand entgegenzuseten." Der König führte nun weiter aus, wie gerecht feine Februarforberungen in Bezug auf bie Elbherzogthumer gewesen sepen und wie hartnädig Desterreich ihm babei entgegengetreten fen, felbst noch nach bem Gasteiner Bertrage, wie es ben Krieg gewollt und zuerst geruftet habe. "So entschloß ich mich schweren und schwersten Herzens zum entscheibenben Kampfe, beffen Ausgang Gott anheim stellenb und bie von mir in folder Ausbehnung nicht vorgeahnten, felten ober nie in ber Geschichte bages

wesenen Ergebnisse eines Existenzkampses zweier mächtiger Staaten in so kurzer Zeit, sind eine sichtbare Fügung der Borsehung, ohne die auch die geschulteste Armee solche Resultate nicht erkämpsen kann. Sie wissen, wie sich Ihre Regierung in Hannover dazu verhalten hat. Sie kennen meine wiederholte vergebliche Aufsorderung zum Nordbündniß in der Nacht vom 14. Juni, den Zug der hannoverschen Armee mit ihrem König, die Katastrophe von Langensalza, dei welcher ich mich zwar nicht als Sieger hinstelle, welche aber in ihren Folgen zur Bernichtung der hannoverschen Armee geführt hat. Nur die reissichste Prüfung hat mich zu dem Beschlusse der Annexion kommen lassen, als einer Psticht, mein Preußen für die von ihm gedrachten schweren Opfer zu entschädigen und die wahrscheinliche Wiederkehr der durch die unsreundliche Stellung Hannovers auch in Zukunft zu besorgenden Gesahren zu beseitigen."

In den Hansestäten war man sehr zufrieden, daß die lange Mißregierung in Hannover ein Ende nehmen sollte. Die Art und Weise, wie Hannover den Berkehr mit Bremen durch seine Zöllner erschwerte, war im höchsten Grade unpatriotisch. Als auswärtige Capitalisten die Paris-Hamburger Eisendahn projectirten, sorderte die hannoversche Regierung, dieselbe solle Bremen nicht berühren, sondern in weitester Entsernung von dieser Stadt auf hannoverschem Grund und Boden geführt werden.

Im preußischen Herrenhause sprach sich ein Freiherr v. b. Buschsetreithorst, welcher hannoverscher Kammerherr war, mit großer Hefztigkeit gegen die Einverleibung Hannovers in Preußen aus, aber ohne Ersolg. Graf Dyhrn erinnerte ihn, wenn der Particularismus etwas verliere, so erhalte er dastir auch desto mehr, etwas, was er noch nie gekannt habe, ein großes ruhmreiches Baterland! Das Herrenhaus nahm einstimmig das Einverleibungsgesetz an, außer der einen Stimme des Freiherrn. In der That stand sich hier das wirkliche Recht der beutschen Nation, sie selbst, d. h. einig, groß und ganz zu seyn, dem

nur fälschlich zum Recht gestempelten f. g. Recht bes Particularismus gegenüber. Unrecht hatte von jeher ber Particularismus, weil er gleich war mit ber Zerreißung, Zerbröckelung, mit bem Selbstmord einer großen Nation.

Der hannoversche Abgeordnete Oppermann äußerte sich Ende August in der Zeitung für Norddeutschland sehr nüchtern über die Berpslichtungen des Landes gegen seine disherigen Beherrscher, indem er an König Ernst August und seine berühmte Lehre von der Sidesentbindung vom Jahr 1837 erinnerte. Was dem König damals Recht war, seh es auch dem Bolke. Man kann bedauern, daß Bande der Treue so leicht zerreißdar sind, aber nur Liebe kann sie besestigen, und Liebe eines Bolkes erwirdt man nicht durch Versassung und Wisregierung. Die Abgeordneten haben oft ermahnt und gewarnt, aber vergedens. Wir haben es nicht mit Theorien, sondern mit der Wirklichkeit zu thun und da sagen und die Lehrer des Völkerrechts in ihrer Mehrheit: Wenn Georg V. aushört, Souverain zu seyn, so hat auch der ihm geleistete Eid keine Geltung mehr.

Am 24. August kam ber Provinzialtag ber Provinz Lüneburg pusammen, wo Kammerrath von ber Decken eine öffentliche Kundsebung ber Antipathie gegen Preußen verlangte, die große Mehrheit aber sich bahin aussprach, die Dinge sehen bereits entschieben und Behmuth, Schmerz, Jorn würde nichts baran ändern, höchstens sie verschlimmern. Zudem, rief Sumbrecht, sind wir nicht blos Hannoveraner, sondern auch Deutsche, und das wird uns mit unserer Zuckunft wohl versähnen können.

### Bierzehntes Bud.

Das erfte Burückmanövriren der Bayern aus dem Khöngebirge.

Nachbem General Bogel von Falkenstein mit seinen zersstreuten Heertheilen die hannoversche Armee umzingelt und zur Capistulation gezwungen hatte, griff er mit genialer Kühnheit auch die übrigen Truppen der Mittelstaaten an, obgleich sie ihm an Zahl weit überlegen waren, ehe die Mecklendurger, Oldenburger und andere kleine Contingente der mit Preußen verbilndeten nordbeutschen Staaten und die am Niederrhein unter dem Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen sich sammelnden Landwehren ihm noch nachgerückt waren.

Gr hatte vor sich bas 7. und 8. Bundesarmeecorps, die Kurhessen und Nassauer und 12,000 Desterreicher unter dem Feldmarschall Grasen Reipperg. Diese Truppenmacht war seinen damaligen Streitkräften noch um das Doppelte überlegen und konnte leicht noch verstärkt werden, da Bapern, welches sich begnügt hatte, nur 45,000 Mann zu stellen, bei weitem mehr hätte stellen können. Aber die Kurhessen unter dem

General von Losberg, 8000 Mann ftart, hatten von ihrem gefangenen Rriegsberrn teinen Befehl erhalten, ber fie ermächtigt batte, mehr zu thun, als bas Kurfürstenthum zu vertheibigen. Der General nahm baber Anstand, zum achten Bunbesarmeecorps überzutreten, und man tam endlich überein, bie Rurbeffen nach Mainz zu schicken, um biefe Bunbesfestung zu vertheibigen, zumal ba mehrere nordbeutsche, namentlich thüringische kleine Contingente bem Bunbesbefehl, Mainz zu besetzen, nicht gehorchten, weil sie sich an Breufen anschlofen. Noch ungleich aunftiger als die Absonderung der Kurhessen war für ben Beneral Bogel von Faltenftein bie Gewiftheit, bag feine Gegner ihre llebermacht nicht zu brauchen verstanden. Davon hatte ihn schon bie Thatfache überzeugt, baf hannover teine Sulfe aus Bavern erhalten hatte, und bie weitere Thatsache, bag bas 7. und 8. Bunbesarmeecorps immer noch nicht vereinigt waren, obaleich fie Reit genug gehabt batten, sich bie Hanbe zu reichen und in concentrirter Masse vorzugeben. Mit berselben raschen Rühnheit, mit ber er bie Hannoveraner überfallen und gefangen genommen hatte, burfte ber preußische General hoffen, bas 7. und 8. Armeecorps eins nach bem anbern burch geschickte Manover zu täuschen, von einander getrennt zu halten und zu schlagen.

Er warf sich zuerst auf die Bapern ober das 7. Bundessarmeecorps unter dem Prinzen Karl von Bayern, von dem wir schon wissen, daß er in seinem Hauptquartier Bamberg Zeit und Gelegenheit versäumte, die unglücklichen Hannoveraner zu entsetzen. Man war in ganz Sübdeutschland und am meisten in Bayern selbst über das lange Zaudern im Hauptquartier des Bundesheeres erstaunt und erhob bittere Klage, schon ehe die Riederlagen ihren Ansang nahmen.

Kurz vorher noch, im Anfang bes Krieges und als man noch keine Ahnung bavon hatte, daß Prinz Karl nicht rasch vorwärts stiltr= men, sonbern zögern würde, war die Stimmung sehr kriegerisch, sehr Rengel, der deutsche Krieg 1866. IL. zuverläffig, ja übermutbig. Man glaubte bie Breuken verachten zu muffen, fo febr batten bie Blatter gegen fie gebett, ihre Energie unterschätzt und ben gewiffesten Sieg über fie verkundet. Noch in ber letten Woche bes Juni, als ber Rrieg in Bohmen anfing, verbreiteten bie öfterreichischen und baprifden Blatter nichts als Siegesnachrichten. Befamtlich schlugen bie Breugen ihre Gegner in rafchem Siegeslauf auf allen Bunkten zurud, aber wo bie Desterreicher auch nur ein paar Stunden lang Stand hielten und in guter Stellung mit ihren Batterien ben Breuken Verluste beibrachten, wurden solche Rudzugsgesechte von ben Zeitungen als glanzenbe Siege ber Defterreicher ausposaunt. Wie grenzenlos verblenbet die Reitungschreiber jubelten, bavon gab unter anberm bas Würzburger Wochenblatt Zeugniß. Darin war wörtlich zu lesen: "Der Sieg ber öfterreichi= iden Waffen gegen bie Keinbe Deutschlanbs in Italien und Breuken wirb allgemein jubelnb begrüßt, und man fleht barin bie Gerechtigkeit bes Bochften, gegen ben ber beuchlerische f. g. Allerhöchfte nur Staub ift, ber in einem gottesläfterlichen Rescripte einen Bettag befahl, um fich rein zu waschen und unferm Herrgott bie Schuld bes Krieges auguschieben. Grabe an ihrem Buß- und Bettage find bie Renommiften von ben Sachsen und Defterreichern geworfen worben, wie balb barauf auch von ben Hannoveranern. Diese Rauber und Diebe halten also nicht einmal ben so verachteten Kleinstaaten Stand, trot ibrer vielgepriesenen Aundnabelgewehre. Was werben bie bezahlten Hanswurfte Bismards bazu fagen? Jebenfalls werben fie behaupten, Breufen habe gesiegt. Nun, wir wünschen ihnen viel solcher Siege. Wenn nur unsere baprischen Kerntruppen bie Strauchbiebe abfaffen werben, bann wird hoffentlich Deutschland bald von bieser Landplage gesäubert werben. Finis Borussiae, bamit ein freies einiges Deutsch= land entstehe!" Die Berachtung ber Preugen ging in gewiffen Kreisen so weit, bag 3. B. in Neuburg a. b. Donau an offener Wirthstafel bie Aeuferung fiel, um bie Preugen zu verjagen, folle man Oberund Untergewehr ablegen und nur ben Steden in die Hand nehmen.

— Das Mannheimer Wochenblatt schimpfte die Brandenburger, Pommern, Wests und Oftpreußen "Westslaven", als ob sie gar teine Deutsche seinen, "grade die Deutschen," bemerkte Rüstow dazu, "welche beutsche Sitte und Ehre und Sprache stells am heiligsten von allen beutschen Stämmen bewahrt haben."

Der bayrische Gesanbte am sächstschen Hofe, Freiherr von Giese, welcher ben König von Sachsen auf seiner Flucht nach Prag begleitete, ersuhr hier mancherlei, was das Vertrauen Bayerns zu Desterreich schwächen mußte, und schrieb es an Kerrn v. d. Pfordten. Die Antwort des letztern ist später gedruckt worden und bemerkt, das Mistrauen seh vorher schon vorhanden gewesen, denn Desterreich hätte die bayrische Armee gern willkürlich wie eins seiner eigenen Armeecorps behandelt, Bayern aber seine Selbständigkeit gewahrt. Desterreich habe übrigens sich so stark gefühlt und sich seiner Uebermacht so gerühmt, daß wenn dieselbe doch nicht so stark gewesen wäre, "die österreichische Politik im April als eine höchst leichtsertige Uebereilung ausgefaßt werden müsse."

Die Bayern konnten zwei Wege einschlagen. Sie konnten nach Böhmen gehen und sich an den linken Flügel der Desterreicher anschließen. Das wurde auch von Benedek verlangt, aber aus versschiedenen Gründen nicht ausgeführt. Einmal waren die Bayern noch nicht hinlänglich ausgerüftet und der Weg nach Olmüt, wo Benedek damals stand, doch zu weit. Wollte Desterreich Benedeks Armee durch die Bayern verstärken und sollten beide vereinigt operiren, so hätte es den Bayern Zeit lassen, den Krieg nicht so übereilen sollen. Ein zweiter Grund der bayrischen Ablehnung war, daß, wenn die Bayern nicht den Kern der mit Desterreich verbündeten Bundestruppen im westlichen und süblichen Deutschland bildeten, dieselben zu schwach lehn wirden, der preußischen Uebermacht zu widerstehen. Durch Berzeinigung der Bayern mit den Hannoveranern, Bessen, Württembergern

und Babenern würde West: und Sübbeutschland besser geschützt und würde Preußen genöthigt, seine Streitkräfte zu theilen. Der britte und nächste Grund ber bahrischen Ablehnung könnte die Sorge um Bayern selbst gewesen sehn. Die Bahern fürchteten offenbar einen preußischen Angriff von Sachsen her und wollten sich daher von ihren Nordgrenzen nicht zu weit entsernen. Endlich war zu bebenken, daß im Fall einer Nieberlage, welche Desterreich und Bahern gemeinschaftslich erseiben konnten, die letztern übler baran waren, als wenn sie allein sochien. Den Beweis bavon lieferte nachher das traurige Schicksal der Sachsen.

Der zweite Weg, ben bie Bahern einschlagen konnten, führte sie zur Rettung ber Hannoveraner biesen entgegen. Es kam nur barauf an, auf welchem Wege die Hannoveraner selbst ihnen entgegenkommen würden. Nun hatte man aber in Hannover auf die unbesonnenste Weise gezögert, den Krieg erklärt, keinen Kriegsplan im Einverständenis mit seinen Verbündeten entworfen und die braven hannoverschen Truppen sollten nun, unvollkommen ausgerüstet, über Hals und Kopf retiriren. Ansangs hieß es, sie sollten über Fulda mit dem 8. Armeecorps vereinigt werden, wo ihnen auch die wenigsten Preußen entgegen standen. Nachher wandten sie sich aber nach Eisenach, wo sie die Bahern eher erreichen konnten, aber alles zu spät. Wenn man auch den Bahern vorwirft, sie hätten aus Besorgniß eines preußischen Angriss von Sachsen her ihre Rordgrenze nicht verlassen wollen, so ist doch die Entschulbigung tristig, die Hannoveraner selbst hätten schneller kommen sollen.

Die Sorge bes Prinzen Rarl, die Preugen könnten von Sachsen her in Bayern eindringen wollen, schien wenig begründet, wenn man erwägt, daß schon am Ende bes Juni die Eisenbahn von Werdau und Gögnit von den Preußen zerstört wurde. Sie würden das nicht gethan haben, wenn sie hätten in Bayern einfallen wollen. Sie thaten es nur, um einen Einfall der Bayern in Sachsen zu erschweren.

Der Aufmarich ber Bavern begann am 17. Juni ber Gifenbahn entlang, bie nach Sof führt, aber bas Hauptquartier blieb bis zum 25. in Bamberg. Am 21. wurde Bring Karl ersucht, eine Brigabe nach Kulba vorzuschicken, um fich mit ben Hannoveranern in Berbindung zu feten. Der Bring erfüllte bie Bitte, aber am 23. bekam er sichere Nachricht, bie Hannoveraner hatten sich anbers besonnen und rudten nicht nach Fulba vor. Das hannoversche Hauptquartier befand fich am 23. Juni in Langensalza. In ber folgenben Nacht reiste von hier ber bem König nabe stehenbe, als preukenfeinblicher Geschichtschreiber bekannte Hofrath Onno Klopp eilig ins baprische hauptquartier, um von bort Hülfe zu holen. Man sagte ihm hier, es sen ichon zu spat. Doch wir wollen ben hofrath felber reben laffen: "Seine Ercelleng ber General v. b. Tann (Chef bes baprifchen Generalstabs) erwiderte auf meine Darlegung bes Sachverhalts, bak eine Nachricht von Gisenach ber die Capitulation ber Hannoveraner Ich bestritt bie Wahrheit bieser Nachricht in entschiebener Beise. 3ch erklärte ebenso, wie am Abend zuvor in meinen telegraphischen Depeschen, daß ber Rönig, mein Berr, entschlossen seb, eber alles über fich ergeben zu laffen, als bak er capitulire, und bak er fich auf bie vortreffliche Gefinnung feiner Armee unbebingt verlassen tonne. Ich gab bann Auskunft über bie Formation, ben Bestand, bie Beschaffenheit ber einzelnen Theile, die Stellung, die Absicht, die Gifenbahn bei Gifenach ober Gotha ju forciren. Der Herr General v. b. Tann rügte bie Fehler, die bisher in ber Leitung ber hannoverichen Armee gemacht worben fepen. Er erwiberte bann, bag feit meinem Abgang aus bem hannoverschen Hauptquartier reichlich 36 Stunden verflossen seinen, daß seitbem die Dinge sich sehr verändert haben könnten. Ich hielt bies für sehr unwahrscheinlich. Ich hob hervor, bak wir vor ben etwa nachrudenben Feinden einen bebeutenben Vorsprung hätten, daß dagegen vor uns, nämlich in Gotha und Gisenach, wo bie Gisenbahn forcirt werben mußte, nach meiner

eigenen Wahrnehmung und Ertundigung fehr wenige feindliche Eruppen stünden. Der Weg von Gotha nach Lichtenfels, ben ich am Tag qu= vor gekommen, set völlig frei. Der herr General v. b. Tann forberte mich bann auf, mit ihm nach bem Telegraphenamt zu fahren. Der herr Beneral ließ von bort in Gisenach anfragen: wie es um bie Nachricht von ber Capitulation ber Hannoveraner stehe. Die Antwort melbete bies und jenes, alles als Gerücht und gab für bie Nachricht einer Capitulation so wenig einen positiven Anhalt, baß so= wohl ber Herr General v. b. Tann als ich gar nicht baran bachten, eine Abschrift ber telegraphischen Antwort an uns zu nehmen. Inzwischen kam Se. k. Hoheit ber Prinz Karl zum Bahnhof angefahren; benn bas Hauptquartier follte an biesem Tag, am 25. Juni, von Bamberg nach Schweinfurt verlegt werben. Der herr General v. b. Tann führte Gr. f. Hoh. mich als Abgefandten aus bem bannoverschen Hauptquartier vor. Ich legte S. t. Hoh. so kurz und einbringlich wie mir möglich ben Stand ber Dinge in und um Langensalza bar. Ich bemerkte, bag bas Gerficht von einer Capitulation sowohl nach meiner Renntniß ber Sachlage nicht gerechtfertigt sen, als auch burch bie eben eingezogene Nachricht von Gisenach ber nicht bestätigt werbe. Zum Schlusse fragte Se. t. Hoh. nochmals: "Wie ftart ift benn Ihre Armee?" Auf meine Antwort: 19,000 Mann, erfolgte bie Erwiberung: "Mit 19,000 Mann schlägt man sich burch." Auf meine nochmalige Bitte schloßen Se. t. hoh. mit ben Worten: "Ich werbe thun, was in meinen Kräften steht." Dies war am Montag Nachmittag, am 25. Juni, vier volle Tage vor ber wirklich geschehenen Capitulation ber hannoverschen Armee. Der Verlauf ber Dinge hat meine Aussagen vom 25. Juni burchaus bestätigt. 3ch erkläre baber, bag bas babrifche Hauptquartier am Montag, 25. Juni, über ben Bestand, die Stellung und ben Aufenthalt ber hannoverschen Amee genau unterrichtet war, und zwar aus zuverlässiger, weil vom baprischen hauptquartier selbst nicht angezweifelter Quelle."

Bon baprischer Seite wurde biefer Enthüllung mit Erklärungen entgegen getreten, unter benen bie in ber Beilage zur Augsburger Allgemeinen Zeitung vom 26. Juni abgebruckte bie wichtigste und belehrenbste ist. Baprische Truppen standen bis-nordwärts von Hof auf ber Plauener Strafe zur Recognoscirung aufgestellt, und konnten erst am 26. Juni, nachbem man erfahren, bag bie preußische Elbarmee fich von Sachsen nach Bohmen wenbe, von bort eine veranberte Marschrichtung gegen Nordwesten nehmen. Obwohl nun ber Vereinigungspunkt Kulba mit dem 8. Armeecorps verabredet war, so versuchte boch ber Bring Karl von Bapern burch eine Concentrirung in Thüringen und veränderte Marschrichtung der hannoverschen Armee ju Hulfe ju kommen. Dies war ber Grund ber sogen, hin: unb hermariche ber babrischen Armee in ben letten Tagen bes Juni; benn man mußte nun im Often von Hof über Lichtenfels und im Beften von Burgburg und Unterfranken aus, wie im Centrum von Bamberg aus, anstatt auf ber Strake nach Fulba, auf ber über Coburg, Hilbburghausen, Meiningen nach Gisenach ber hannoverschen Armee entgegen geben. Dieß erforberte nach ber Concentrirung und veranberten Richtung, bei ber Sulfe einer einzigen Gifenbahn von Coburg nach Gisenach, bie fich aber nicht in ben Banben ber Babern befand, einen Marich von 30 bis 40 Stunden Wegs in geraber Linie. Wie war es also möglich in zwei Tagen, 26. und 27. Juni, bis zum 28. fruh nach Gisenach und Langensalza zu gelangen? Schon bie Orbres an die einzelnen betachirten baprischen Truppencorps zur Beränderung ihres Marsches nahmen boch wenigstens einen Tag weg, wenn man einzelne berselben nicht außer Ausammenhang lassen wollte und konntel

Ebensowohl wie Hr. Dr. D. Klopp wußte aber die hannoversche Armee nach der hannoverschen Erklärung (Frankfurt a. M., 11. Juni), daß die zum 26. Juni nur einige tausend Mann Preußen, am 26. Juni höchstens 6000 bis 8000 ihr in Eisenach gegenüberstauden.

Hatte fie felbst, anstatt Fulba zum Zielpunkt zu nehmen, ben Marsch auf Langenfalza und Gifenach gerichtet, warum versuchte fie nicht einen rafden Stoß auf biefe ichwache preußische Macht? Die Erklärung wird uns von der hannoverschen Auseinandersetzung (aus Mittelbeutschland, Alla. Zeitung vom 13. Juli) felbst babin gegeben: "Am 24. Juni marschirte bie bannoversche Brigabe v. Bulow in ber Avantgarbe, traf ben Feind bei Mechterstebt und nahm ein Gefecht an, in Folge beffen bie Breufen gurudgeworfen wurden und unfere auferfte Vorhut bereits bis jenseits Gifenach über bie Bahn binaus vorgebrungen war. Unsere Truppen waren überall flegreich und stanben im Begriff, Gisenach zu nehmen, als bem Brigabecommanbeur von Bulow eine telegraphische Depesche bes Majors von Jacobi aus Gotha überbracht wurde, bes Inhalts: ,bak ber Abschluß ber Convention sicher, und baber bie Keinhseligkeiten abzubrechen sepen.' Der Brigabier von Bulow leistete biesem Befehl (?) Folge, gab bie gewonnenen Bortheile auf und jog fich in seine Positionen gurud. Die gange Marschcolonne gerieth baburch ins Stoden." Run begannen am 25. die Verhandlungen wegen ber Capitulation mit bem Generalabjutanten bes Ronigs von Breugen, herrn von Alvensleben, folgte ber Baffenstillstand, bann bis jum 27. bas Zurudziehen ber hannoverschen Armee nach Langenfalza, ber Waffenftillftanbebruch bes Generals Bogel v. Fallenstein, bas flegreiche Gefecht ber hannoveraner am 27., bie Umzingelung berselben am 28. burch 50= bis 60,000 Mann Preußen und bie Capitulation.

Benn es also auch vollkommen richtig seyn sollte, was in ber officiellen hannoverschen Erklärung (Franksur a. M. 11. Juli, Allg. Beitung vom 14. Juli) gesagt wird, daß man im bayrischen Hauptsquartier die Möglichkeit eines Entsates der Hannoveraner durch die bayrische Armee davon abhängig machte, daß die Hannoveraner am 24. Juni hätten nach Fulda vorgerlickt seyn milsen, wo bayrische Aruppen am 25. erschienen, so ist doch Kar, daß man eben in der

hannoverschen Armee wußte, daß die Richtung der bahrischen Armee unsprünglich nach Fulda ging, während die hannoversche auf Eisenach marschirte, serner daß diese sich durch Unterhandlungen von codurgischer und preußischer Seite zum Stillstand und Rückzug bringen ließ, während sie wußte, daß die bahrische Armee ihr am 25. die 27. gar keine Hülse bringen konnte, da sie viel zu weit von Sisenach entsernt sehn mußte, und endlich daß es damals leicht gewesen wäre sür die hannoversche Armee, die paar tausend Mann Preußen aus Sisenach hinauszuwersen. Statt dessen ließ sie sich durch Unterhandlungen mit dem Herzog von Coburg und ebenso mit dem General v. Alvensleben hinhalten und endlich umzingeln. So viel kann aber wohl mit masthematischer Genauigkeit behauptet werden, daß es für das bahrische Hauptquartier eine Unmöglichkeit war, vom 26. die 28. Morgens die ganze bahrische Armee, oder auch nur zwei Divisionen, die Hälfte berselben, die Sisenach von Bamberg aus vorzuschieden.

Sanz anders hätte die Sache freilich gestanden, wenn die bayrische Armee, anstatt aus etwa 50,000 Mann, aus wenigstens 80,000 Mann bestanden hätte, d. h. wenn sie im Stande gewesen wäre, sogleich beim Ausbruch des Kriegs ein eigenes Corps zur Berbindung mit ihren natürlichen Berbündeten auszustellen, und doch noch gemug Truppen sibrig zu behalten, um für die Deckung des eigenen Landes zu sorgen oder dem eventuellen Angriff der Preußen von Sachsen her eine genügende Armee entgegenzustellen. Dieser Borwurf, daß Bayern bei weitem nicht hinreichend gerüstet war, ebensowenig wie die sübe westlichen Staaten Deutschlands, trifft aber durchaus nicht das Oberzommando der bayrischen Armee. Der Grund liegt anderwärts.

Aus der officiellen Darstellung der Bestrebungen der bayrischen Armee zur Besreiung der hannoverschen Truppen in Nr. 189 (Mittagsausgabe) der "Bayrischen Zeitung" ergibt sich: 1) daß das bayrische Hannoversche Offiziere und andere, zum Theil ofsizielle, Bermittler am 18., 20., 21., 23., 24., 25. und 28. Juni Mittheilungen aus bem bannoverschen hauptquartier erhalten bat: 2) daß das babrische Hauptquartier während bieser ganzen Zeit, und namentlich in ben Tagen, wo seine Nachrichten lückenhaft und ihm selbst bebenklich wurben, keinen militärischen ober anbern Agenten in bas hannoversche Hauptquartier geschickt, ober auch nur zu schicken versucht bat; 3) bak man erst am 21. Juni von Schweinfurt nach Fulba aufgebrochen ist, daß man am 25. bort noch nicht angekommen war, sonbern "in ber Rabe biefer Stadt" seinen Marich fistirte; 4) baf man am 25. zwar bis in bie Rabe von Meiningen geritten ift, jedoch 5) mit wirklich und ernstlich in Frage kommenden Kräften erst am 29. bie baprische Grenze bei Coburg und Meiningen überschritten, und bag man endlich am 30., als es schon zu spät war, in Schmalkalben Halt gemacht hat; 6) bag man in ber ganzen Zeit teinen Feind gesehen und gefühlt, auch von teinem gehört hat, außer von folchen preußischen Truppen, in beren Rücken man stand, und welche in der Ferne alle Hände voll mit den Hannoveranern zu thun batten, welche preußischen Streitfrafte fich überhaupt erft am 26. Juni bei Gifenach gesammelt haben, und zwar in ber Stärke von 6000, bochstens 8000 Mann; 7) bag man bie Möglichkeit eines Entsatzes ber hannoveraner burch bie babrifche Armee bavon abhängig machte, baß bie Hannoveraner am 24. batten nach Kulba vorgerückt sebn muffen; biefen Marich aber hatten bie Hannoveraner, wenn er überhaupt thunlich gewesen, jebenfalls ohne baprische Hulfe ausführen muffen, da bie Babern ja erft am 25. bei Fulba waren, um fie bort in Empfang zu nehmen. Mit einem Wort, ber langen Rebe kurzer Sinn ist: ba bie Hannoveraner nicht allein im Stanbe waren, fich zu helfen, so konnten ihnen auch bie Bapern nicht helfen.

Die baprische Presse war ausgeregt, baß mit ber Kriegführung so lange gezaubert wurde. Zahllose Stimmen riesen: Warum hilft man ben braben Hannoberanern nicht? Da erließ ber junge König zur Beruhigung am 30. Juni eine Proclamation, nachbem er kurz

vorher einen Tag im baprischen Lager zugebracht hatte. In dieser Proclamation sprach er "Muth und Entschlossenheit zum Kamps" aus, wies auf den mächtigen Bundesgenossen in Oesterreich hin und ermahnte zur Zuversicht. Als Ziel des Kamps bezeichnete er "die Erhaltung Gesammtbeutschlands als eines freien und mächtigen Ganzen, geträftigt durch den Bund seiner Fürsten" 2c. Also die Erhaltung des Bundestags. Daß sich die Gemüther noch keineswegs beruhigten, erhellt aus einem Tagesbesehl des baprischen Prinzen Abalbert, welchen er am 2. Juli an die Landwehr erließ und worin er sie aussorberte, "verbrecherische Umtriebe, welche die öffentliche Ruhe stören, mit aller Energie niederzuhalten."

Gleichwohl erschienen in bahrischen Blättern, namentlich im Münchener Bolksboten bie bittersten Aussälle gegen bie bahrische Kriegsührung, und sogar bie Augsburger Allgem. Zeitung erwähnte im Extrablatt zu Kr. 198: ber nachher rühmlich gefallene bahrische General Zoller habe beim Obercommando rechtzeitig an rasches Borzüden zum Entsatz ber Hannoveraner gemahnt und zuleht "sehr ungnäbigen Bescheib erhalten." Dem Stuttgarter Beobachter schrieb man in Kr. 165 aus München: "Ueber ben gefallenen General Oslar von Zoller erfährt man seht, als er ben Prinzen Karl zum brittenmal um Entsatz ber Hannoveraner gebeten, sehen ihm brei Tage Arrest bictirt worden." Dem wurde später in der Flugschrift "Urssachen und Birkungen der bahrischen Kriegsührung, München bei Manz" S. 37 widersprochen.

Die baprische Presse war zunächst bem greisen Prinzen Karl und bem gleichsalls greisen Fürsten von Thurn und Taxis, dann aber auch bem vorher so beliebten Freiherrn von der Tann,\*) damals

<sup>\*)</sup> Bon ber Cann hatte fich 1848 als Freischaarenführer in Schleswigholftein ausgezeichnet und war ber Liebling bes verstorbenen Rönigs Max II. geworben. Auch 1850 focht er wieder mit in Schleswig, und

Reiter über bie fahrläffigen Rührer. In wilber Berwirrung jagte alles rudwärts, am 3. Juli. Am 4. hatte fich bie Reiterei wieber gesammelt und rudte in ber Racht nach Gerefelb por. Als fie aber bier wieber burch eine Schlucht bes Rhongebirges tam, ergriff fie abermals bie Panit. \*) Im Glauben, ber gange Walb fen voller Breuken, floh fie wieber in rasenber Gile. Einzelne Reiter jagten zurud bis nach Würzburg und erfüllten ganz Unterfranken mit Schreden. Es war offenbar nur die Wirtung bes tiefften Miftrauens gegen bie eigenen Generale. Man glaubte fich verrathen und verhehlte es auch nicht. Wenn in ber Schrift "Ursachen und Wirtungen ber baprifchen Rriegführung" S. 36 bie folechte Breffe beschulbigt wirb, bie gemeinen Solbaten gegen ihre Offiziere aufgehett zu haben, so bat bas bie schlechte Presse freilich auch lang vorher schon gethan, aber ohne Erfolg. Diesmal mar nicht bie ichlechte Breffe foulb. Der Solbat, ber por bem Feinbe stand und bas sinnlose Hin: und Hermarschiren nicht begriff, befag nicht soviel politische Ginficht, um vorausseten zu konnen, baß bie Generale ohne Selbständigkeit nur nach geheimen Anstructionen und politischen Rudfichten handeln mußten, gab baber ben Generalen allein die Schuld. Nur barum wurde bem greisen Karl und bem greisen Taxis ihr Alter und bem General von ber Tann sogar Berrath ober Breukenfreundlichkeit vorgeworfen. Zwei baprifche Offiziere erschossen fich aus Born und Verzweiflung über biese elende Art, Krieg au führen. \*\*)

<sup>\*)</sup> In ber Flugschrift "Birkungen und Ursachen ber preußischen Erfolge in Bapern" heißt es, bie Bapern hätten ben burch ben Balb roth aufgehenden Mond für preußische Bachtseuer gehalten.

Dünfelb und Gersfelb, von Panit ergriffen, bavon geritten, weil fie fich verrathen glaubte, nicht fiberleben. Dem Rittmeifter Strommer befahl Bring L. einen bichten, von ben Prengen befehten Walb mit feiner Schwabron ju fäubern. Bergebens erklärte ber Rittmetfter, bag man Cavallerie ju

In benfelben Tagen war die groke Rieberlage ber Desterreicher in Bohmen vollenbet worben und hatte Raifer Franz Joseph Benetien bem Raifer ber Frangofen zu Füßen gelegt, um fich baburch feine Hulfe ju erkaufen. In biesem kritischen Zeitpunkte erneuerte ber Konig von Preußen bie Friedensantrage an bie Mittelstaaten unter ben gunftigsten Bebingungen. Man kannte ben Entschluß noch nicht, ben Frankreich faffen würde, es lag also im Interesse Preußens, die Mittel= ftaaten von einem Anschluß an Frankreich abzuhalten. Breuken blieb fich aber nur consequent, benn es hatte von Anfang an ben Mittel= ftaaten (auch Sannover) bie Erhaltung ihrer Spuveranetat zugesichert und nichts von ihnen verlangt, als Zuftimmung zum preufischen Bunbeereformplan. Noch find bie bamaligen Verhandlungen nicht attenmäßig zur Deffentlichkeit gelangt. Rur eine baprifche Flugschrift\*) sagte aus: "Preußen hat, wie jest constatirt ist, Bayern noch mehrere Tage nach ber Schlacht von Königgrät, ehe bie Preußen nur einen fuß auf banrifches Gebiet gefett hatten, wieberholt ben Frieben angeboten. Aber benjenigen Subbeutschen, welche nach ber Schlacht bon Königgrät für ben Frieben mit Breufen sprachen, erwiberte man bamals, daß die Regierungen ebenso biesen Krieden wünschten, ihn

einem solchen Zweck nicht verwenden könne. Er erhielt die Antwort, wenn er nicht Muth genug habe, solle er sein Commando niederlegen. Hierauf ritt er zu seiner Schwadron zurück und sagte: "Ich will euch nicht gewissenlos auf die Schlachtban! flihren, aber beweisen, daß ich den Tod nicht stricke! Und er erschöß sich vor der Fronte." Der Bundesseldzug in Bapern S. 58, Stuttgarter Beobachter Kr. 165. In den "Ursachen und Wirkungen der baprischen Kriegführung" S. 37 wird in Abrede gestellt, daß der Rittmeister unter dem Commando des jungen Prinzen Ludwig gestanden seh, und Prinz Luitpold, den man auch genannt, habe damals noch gar kein Commando gesührt.

<sup>\*)</sup> Ueber ben Anschluß Sübbeutschlands an ben nordbeutschen Bund. Abrblingen, Bed 1867. S. 38.

aber von Breuken nicht zu erlangen vermöchten. Warum verbeimlichte man bas preußische Friedensoffert?" Ein Artikel ber Augsb. Ma. Zeitung vom 9. Nan. 1867 erinnert noch an ein anberes Gebeimniß, in welches Herr v. b. Pforbten ben mit Desterreich abgeschloffenen baprifchen Bertrag vom 14. Juni einhüllte. "Wie konnte ein Mitglieb bes beutschen Bunbes einen Vertrag mit Desterreich schließen, ber Bapern separatim sein Territorium garantiren sollte! Es hatte sich boch auf ben Standpunkt bes Bunbesrechts gestellt. Bufte ber Minister nicht, baß bie Bunbesatte alle einzelnen Bunbesgebiete garantirt? Unb wenn ihm ein Aweifel an ber Macht biefes Bunbes bei ben Chancen bes Kriegs gekommen war, mußte er bann nicht um so mehr alle anbern Bunbesgenoffen solibarisch zur gemeinsamen Garantie ihrer Besitzungen aufforbern, anstatt ein separates Bunbnig zu schließen? Das tieffte Miftrauen gegen eine solche Politit mußte baburch bei ben Bunbesgenossen hervorgerufen werben. Man theilte ihnen ben Vertrag nicht mit, sie erfuhren ihn erst später burch Desterreich selbst - und es war wohl fehr natürlich, bag Baben in biesem Vertrage eine Auffrischung längst vergessener Ansprüche auf Theile seines Territoriums fah." Sobann bemerkt ber Artikel, bie Haltung bes Prinzen Wilhelm von Baben sen baburch hinlänglich motivirt, wie auch die spätere preußische Forderung ber Kriegskostenentschäbigung. Die lettere wird noch ferner motivirt burch bas Nichteingehen bes Herrn v. b. Pforbten auf eine Verföhnung mit Breußen. Nach ber großen Nieberlage ber Desterreicher war für Babern "ber Moment gekommen, um mit Breußen wenigstens in Baffenstillstandsverhandlungen einzutreten. Jeber gefunde Menschenverstand fragte sich bamals, was benn selbst bei einem theilweisen Erfolge ber Waffen bes 7. und 8. Armeecorps während ber öfterreichischen Waffenftillstanbeverhandlungen für ein Beil für Babern und feine Verbunbeten zu erwarten mare? Breuken hatte nicht blos in Würzburg für bas baprische Armeecorps eine Waffenruhe angeboten, sonbern auch über Paris in Munchen bas

Anerbieten ber Aufnahme von Verhandlungen mit Babern gemacht. Jebermann konnte fich sagen, bag bie Hoffnungen, bie von Wien ber angeregt wurden. als bürfte es gelingen, bas Sübbeer Desterreichs aus Stalien herauszuziehen und eine Schlacht vor Wien zu gewinnen. auf einer Mufion beruhten." Allein ber Artitel vergißt zu bemerken, bag herr von Beuft bamals in aller Gile nach Baris gereist war und bag man im Rabinet ber Tuilerien allerbings einige Tage geschwantt zu haben scheint. Genug, wenn herr von ber Pforbten ben preußischen Friedensantrag ablehnte und auch die schnell impropisirte Ministerconferenz zu Munchen am 20. Juli ihm beistimmte, so gibt es bafür teine vernünftige Erklärung, als bag man in biefen Regionen burch einen Sieg ber Defterreicher por Wien und burch eine bewaffnete Einmischung Frankreichs bas Rriegsglud noch berftellen zu konnen boffte. Die Ablehnung ber preukischen Friedensporschläge wurde eben io geheim gehalten, wie früher ber Separatvertrag mit Desterreich. Man kann nicht leugnen, bag ein solches Berfahren in einem constitutionellen Staate alle Rücksicht auf Bolt und Stanbe verabiäumte. Um schwerften aber litt unter biefem Tauschungsspftem bie Armee.

Das 8. Armeecorps blieb bamals immer noch bei Frankfurt steben mit ber Front nach Norben, ohne ben Bapern bie Sand zu reichen. Bring Karl suchte nun bie Bereinigung mit bemselben fünf Meilen weiter fühlich zu erreichen, während Faltenftein auf einen neuen Angriff ber Babern wartete. Erft als ber lettere bie Abficht der Bavern inne wurde, sette er sich gegen Fulba in Marsch und rüdte von ba über Schlüchtern und Brüdenau burch bas Rhöngebirge ins Thal ber fränkischen Saale, um bier die Bavern zu fassen und abermals an ber Berbinbung mit bem 8. Armeecorps zu hinbern. Brinz Karl hatte hier seine Bayern zwischen Walbaschach und Hammelburg in einer Lange von brei Meilen auf ben bominirenden Boben

äußerst vortheilhaft aufgestellt. Fallenstein ließ ihn aber am 10. Juli von zwei Seiten ber angreifen, burch Goben bei Kiffingen, burch Beber bei Hammelburg. Die Babern waren ausgeruht, bie Breuken hatten soeben ihren ermübenden Marsch burchs Gebirge vollenbet. Die Brüden über bie Saale waren abgebrochen. Nach 21/2stündigem Donner ber Ranonen brachte Goben mit seinen Gukstahlgeschützen bie bahrischen Batterien auf bem linken Ufer ber Saale bei Riffingen zum Schweigen und ließ sobann burch sein Fugvolt Riffingen fturmen. Nach einem blutigen Strafentampf\*) saben fich bie Babern genothigt ju weichen. Aus ben wibersprechenben Nachrichten über ben Kampf ift boch so viel mit Gewißheit zu entnehmen, bag bie wenigen Babern, bie bier auf bas tapferste tampften, unmöglich siegen tonnten, weil sie vom Gros ber babrischen Armee nicht unterstütt maren. Die Preußen batten nothwendig unterliegen muffen, wenn die Bapern ihre Uebermacht gebraucht hatten. In bem ungleichen Rampfe fiel ber tapfere baprische General Zoller, ber hier commandirte, und erhielt ber baprische Generalstabschef, General von ber Tann, ber mitten ins Feuer gegangen war, einen Brellichuf, aber man frug mit Recht, warum

<sup>\*)</sup> In ber kleinen Schrift: "Das Treffen bei Rissingen," Kissingen bei Reichardt 1856, werben viele rührenbe und ergreisende Einzelheiten aus dem blutigen Kamps erzählt, namentlich von der verzweiselten Tapserkeit der baprischen Solbaten. Ein baprischer Corporal erschoß aus einem Fenster des Hotel Sommer els Preußen, tödtete im Zimmer, als sie eindraugen, noch drei, wollte sich durchaus nicht ergeben und siel, von vielen Bajonetten durchbohrt. Aber die Preußen selbst begruben ihn an der Promenade, setzen ihm ein Kreuz und schrieben daraus: Hier ruht ein tapserer Baher, gefallen seiner Pflicht! Es sehlte auch nicht an komischen Zügen. Während des heftigsten Gesechts ging ein Engländer mit seiner Gemahlin unter einem Regenschirm auf dem Berschönerungswege spazieren. Als die Rugeln um die Dame pfissen, sagte er: "Es sind die Rugeln der Bahern und Preußen."
"Mber, lieber Mann," bemerkte die Dame, "es ist doch sehr gefährlich."

weber ber commanbirende General, noch ber Generalstabschef die Höhen, welche das Thal von Kissingen beherrschen, den finsteren Berg, die Bodenlaube und einen Theil des Stationsbergs nicht mit Kanonen habe besetzen lassen, was die Preußen an ihrem siegreichen Bordringen sicher verhindert haben würde. Man frug ferner, warum die Bayern von ihren zahlreichen Kanonen nur so wenige auf dem Platz gehabt hätten?\*) Man frug endlich, warum die bayrische Division unter General Hartmann, welche hätte zu Hülfe kommen sollen, doch nicht gekommen seh? \*\*) Die einsache Antwort ist, daß nach der großen

<sup>\*) &</sup>quot;Die baprische Artillerie führte im Felbe 136 Geschitze. Davon tamen in Rissingen 12, in Pammelburg 5 zur Berwendung. Wo waren bie aubern 119 Ranonen, als man ihrer bedurfte? In Rornadern, auf ber Trimburg und in Fenerthal, bei Poppenhausen und sonst wo. Die tapfern Artillerieofstziere, die ftundenlang seuern hörten und nicht avanciren durften, verzweiselten fast." Der Bundesselbzug in Bapern S. 44.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Fragen wurden von ber baprischen Presse mit scharfer Bestimmtheit aufgeworfen. Zander, Rebacteur bes Bollsboten in Milnchen, wurde beshalb bon General v. b. Tann wegen Chrenbeleibigung angeflagt, aber bom Schwurgericht freigefprochen. Die ausführlichen Berbanblungen biefes Brozeffes find gebruckt und bie Bengenausfagen laffen einen flaren Blid in bie Berhaltniffe thun. Zwei in Benigen-Jena gebruckte Flugfdriften jogen, wenn auch nicht ohne Leibenfcaftlichkeit, ben Schleier noch weiter herunter und find nur in Nebendingen, nicht in ber Bauptfache widerlegt worden. In ber zweiten ber genannten Flugschriften murbe auffallenberweise bem General Boller felbft, ber boch rühmlich fiel, ber Borwurf gemacht, er habe eine Berfartung, bie boch fo nothig gewesen ware, jurfidgewiesen. Roch auffallenber ift ber Bormurf, ber bier bem General bon hartmann gemacht wirb. Bring Rarl felbft habe bemfelben wieberholt ben Befehl zugeben laffen, mit feiner Division foleunigft nach Riffingen borgurliden, um bem bebrängten General Boller beigufteben, es fen aber nicht geschehen. Ueberhaupt wird Pring Rarl bier gerechtfertigt, im Biberfpruch mit ben vielen Anklagen, bie von anbern Seiten gegen ibn erhoben worben find, und es wird gradezu behauptet, er feb von feinen eigenen

Entscheibung in Böhmen Bapern bie Sache Oesterreichs und bes Bunbestags wieber herstellen zu können sich nicht einfallen lassen burfte, baß es mithin bis zum wahrscheinlich nahe bevorstehenben Waffenstillstand am klügsten that, nur zu laviren, nur noch einen Scheinkrieg zu führen und jeben empfindlichen Schlag gegen Preußen zu vermeiben, um die Preußen bei ihrer jehigen großen Ueberlegenheit nicht zur Rache zu reizen.

Zur Unterstützung ber Division Göben war die Division Manteuffel vorgebrungen und hatte nördlich von Kissingen bei Hausen und Walbaschach gleichfalls die ihm entgegen geworsenen baprischen Truppen zurückgebrängt, und auf dem rechten preußischen Flügel hatte die Division Beyer Hammelburg erstürmt. Die ganze baprische Stellung war genommen, der Uebergang über die Saale erkämpst.

Brinz Karl zog sich mit seiner Armee nach Schweinsurt an ben Main zurud, also wieber in östlicher Richtung, so baß die Berbinzbung der Bayern mit dem 8. Armeecorps wieder verschoben war. Er brach zwar schon am 11. wieder auf, um Manteuffel zu schlagen, welcher ihm bis Suerbach nachgerückt war, dieser aber wich ihm aus, denn er hatte ihn nur beobachten sollen und Fallenstein war zusrieden, die Bayern einstweilen abgeschreckt zu haben und brach in Silmärschen gegen das 8. Armeecorps auf, um dasselbe nun ebenfalls einzeln zu schlagen und sich wo möglich Franksurts zu bemächtigen. Als Prinz Karl Manteuffel zurückweichen sah, glaubte er auffallender Weise, die Breußen wichen aus irgend einer andern Ursache zurück, und kehrte

Untergebenen getäuscht worben. "Es scheinen maßgebenbere Einflüffe geberricht zu haben, als bie bes herrn Obercommandanten, und daß er alle seine militärischen Aemter und Burben nieberlegte, spricht wohl bentlich genug aus, daß er zur Erkenntniß tam, man habe ihn getäuscht."

Das erfte Burndmanövriren ber Babern aus bem Rhongebirge.

37

nun auch seinerseits wieber nach Schweinfurt um. Da sich bas 8. Armeecorps übrigens nicht gerührt hatte, ihm beizustehen, kann man ben bamaligen Gebankengang im bayrischen Hauptquartier aus: legen, wie man will.

Die Preußen hatten ben Bortheil bavon.

## Fünfzehntes Buch.

## Der Mainfeldzug.

Das 8. Bunbesarmeecorps unter bem Befehl bes Prinzen Alexanber von Heffen-Darmstabt\*) hatte sich am spätesten vollzählig gemacht. Es bestand aus ben Truppen breier selbständiger

<sup>\*)</sup> Dieser hessische Bring, bessen Schwester die Gemahlin des russischen Raisers ift, nahm in seiner Jugend russische Dienste, socht mit im Rautasus und war schon im zweinndzwanzigsten Jahre Generalmajor und Commandant der Cavallerie. Warum er schon nach fünf Jahren den russischen Dienst wieder verließ und in den österreichischen eintrat, ist uns nicht sicher bekannt. In Desterreich wurde er Feldmarschall-Lieutenant und zeichnete sich im italienischen Feldzug von 1859 aus. Im Jahr 1863 wurde er in Disponibilität versetzt und kehrte nach Darmstadt zursich. Da seine Kriegssührung im Jahre 1866 eine eben so ungläckliche war, als die des Prinzen Karl von Bapern, trasen auch ihn die schwersten Borwürse, ohne daß die, welche seine Kriegssührung verdammten, sich auch liberlegt hätten, ob ihm die Instruction und die hohe Politik überhaupt freie hand gelassen haben,

herrn, von benen wenigstens einer (ber Großherzog von Baben) ben Krieg ungern mitmachte, und hatte zum Centrum seiner Stellung Frankfurt am Main genommen, in welcher reichen und an Agitationen gewöhnten Stadt Einstüffe ber verschiedensten Art auf das Lager ein-wirkten. In Frankfurt selbst war man zu hitzig gegen Preußen erregt, wie man es in Baden zu wenig war. Als ein Cement, welches die heterogenen Bestandtheile des 8. Armeecorps besser zussammenhalten sollte, schickte Desterreich eine Division von 12,000 M. unter dem Feldmarschall-Lieutenant Grasen von Neipperg.

Der Einfluß ber Bunbesstadt Frankfurt auf das 8. Armeecorps verrieth sich insbesondere darin, daß sich dieses schöne und kriegs-lustige Corps niemals weit von Frankfurt entsernen durste. Die reichen und einstußreichen Leute von Franksurt hatten gar zu große Angst, die Preußen würden von ihren nahen Rheinprovinzen her einen Handstreich gegen den Sit des Bundestags aussühren, und deshalb mußte eine ganze Schuharmee zur Hand sehn. Franksurt wäre viel besser geschützt gewesen, wenn das 8. und 7. Bundesarmeecorps rechtzeitig die Hannoveraner entsetzt hätten und mit ihnen gegen Berlin vorgedrungen wären. Die Angst des bösen Sewissens zog hier die Strase selbst herbei. Die Rücksicht auf Franksurt war eine der Hauptursachen, daß die Armeen der Mittelstaaten sich nicht concentrirten. Das übermüthige Franksurt hetzte nicht nur zum Bürgerzkriege, übertras alle andern Segner Preußens an Etourderie, sondern verpsuscht auch die Kriegsührung seiner Bundesgenossen.

Immer noch stand bas 8. Armeecorps bei Frankfurt, als habe es einen Schat baselbst zu hüten, und erwartete ben Feind von Norsben her. Endlich nahm es die Miene an, als wolle es den Bayern die Hand reichen, und ließ in östlicher Richtung den berühmten Paß von Selnhausen durch Württemberger besetzen, zog dieselben aber wieder zurud, da es doch höchst nöthig gewesen ware, sie die an die franklische Saale zu schieden, ehe die Preußen dort ihren Sieg über

bie Bayern erfochten. Hatte bas 8. Armeecorps nun nicht gegen bie Preußen vorgehen wollen, so wurden fle jeht von den Preußen überfallen.

Das Feldzugsjournal bes Prinzen Mexander läft in bie Berwirrung in jenen Tagen einen Maren Blid thun. Es bemertt gum 6. Juli: "In Folge bes Rudzugs ber baprischen Armee und ber traurigen Nachrichten aus Bohmen und in Anbetracht, bag fich bie feinblichen Streitfrafte bereits amischen ben Bayern und uns eingeschoben haben, schien mir eine rasche Wieberbesetung ber Linie Maing-Frankfurt-Hanau bas bringenbste zu senn, mahrend ich burch einen Marich auf Brüdenau und Kiffingen bem über Fulba vorrüdenben Feinbe Mante und Ruden preisgeben mufte und gezwungen wurde, bie jungen unerfahrnen Truppen unter fehr schwierigen Berhaltniffen ine Feuer zu Ich entschloß mich baber, bie Vereinigung mit ben Bapern bei Bischofsheim aufzugeben, in ber Hoffnung, Prinz Karl werbe unsere Berbindung auf ber Linie Hanau-Aschaffenburg anstreben, anstatt in Franken. — Courier bes Prinzen Wilhelm von Baben mit ber munblichen Melbung: er fen von Betlar und Giegen mit ber Division nach Frankfurt zurudgegangen. Ich schidte ihm Befehl, sogleich wieber bis Friedberg vorzugehen. — 7. Juli. Schreiben bes Ministers von Barnbuler: "Die württembergische Regierung billige vollständig mein Umkehren bis zur bedrohten Mainlinie. - 8. Juli. Chiffrirtes Telegramm bes Prinzen Karl mit anberem Schlüssel geschrieben als bemjenigen, welcher mir übergeben worben, mithin unverständlich. Später schriftlicher Befehl aus bem baprifchen haupt= quartier, bie Rückwärtsbewegung einzustellen und mit allen Kräften auf bie befohlene Verbindung mit der baprischen Armee hinzuwirken, welche fich in ber Linie Neuftabt-Kissingen-Hammelburg concentrirt. Ich befahl ber württembergischen Division ben Bag von Gelnhausen ftart zu besetzen und schickte ben Felbmarschall-Lieutenant mit ber öfterreichischen Brigabe als Referve nach Martobel, Als aber Graf Reip;

pera beute biefen Ort erreichte, war ber Bak bei Gelnhaufen geräumt. weil ber Befehl beim württembergischen Divisionestab nicht rechtzeitig eingetroffen war. - 9. Juli. Bring Karl besteht telegraphisch auf meinem Abmarich nach Franken, während bie Breuken bas ganze nörbliche Nassau, Gießen, Butbach und bas Kinzigthal theils beset haben, theils burch fliegende Corps beunruhigen (bagegen sagt Bring Karl in seinen "Erläuterungen" S. 7, es fen nur ein blinber Alarm einiger Landwehrabtheilungen gewesen und bei Brinz A. habe nur bie Rudfichtsnahme auf Frankfurt vorgewaltet.') — 10. Juli. Rast= tag für bie sehr erschöpften Truppen. Französisches Telegramm bes Brinzen Karl abermals mit falfchem Schluffel geschrieben. Der bayrische Gesandte Baron Schrend fand nach grokem Zeitverluft in seinem Archiv ben betreffenben Schluffel unter ben vor Jahren außer Gebrauch gesetzten. Das Telegramm forberte mich auf, zur Unter: ftützung ber baprischen Armee nach Schlüchtern vorzurücken. Auftrag an ben Pringen Wilhelm von Baben, Bupbach zu beseben. Abenbe Antwort, die Expedition sen unterblieben, weil die Preußen Butbach wieber geräumt hatten. Am Abend mußte bie Raffauische Brigabe auf ben Bunich bes Bergogs zum Schute feines Lanbes babin auf: brechen. - 11. Juli. Collectiv : Aufforderung ber Regierungen von Bürttemberg, Baben und Seffen, ich möchte, wenn möglich, Frankfurt und die Mainlinie nicht unmittelbar vor bem naben Baffenstillstand preisgeben."

Wir haben bie Preußen in bem Augenblick verlassen, in welchem General Bogel von Falkenstein nach Zurückwerfung ber Bapern ben Angriff auf bas 8. Armeecorps beschlossen hatte. Plöhlich erschien am 12. Juli die Division Göben, ber die von Manteussel folgen sollte, zu Gemünden am Main in der Mitte zwischen Schweinsurt und Aschaffenburg, und durchbrach somit die Verbindung zwischen dem 7. und 8. Armeecorps. Während das siebente das gar nicht bemerkte und in seiner Stellung bei Schweinsurt verharrte, kam das

gegen bas achte, welches in Bornheim sein hauptquartier batte, in große Aufregung. In bem naben Frankfurt berrichte aukerorbent= liche Bestürzung, benn bier im Git bes giftigften und frivolften Breufenhaffes fingen bie ichulbbemuften Bergen gewaltig zu Mopfen an. nachbem man eine Zeitlang seit bem Abzug bes General Beper von Beklar fich vor ben preußischen Belmen ficher gewähnt hatte. Pring Mexander von Heffen erhielt am 13. vom Bringen Rarl ben Befehl, sogleich nach Franken aufzubrechen und bei Uffenheim bie Bereinigung mit bem 7. Bunbesarmeecorps zu fuchen. Bring Mexander ichickte sogleich ben Grafen Neipperg mit seiner biesem Armeecorps zuge= theilten ofterreicischen Division und mit bem heffen-barmftabtischen Contingent gegen Aschaffenburg vor, und befahl bem letteren ausbrudlich, sich in tein ernstes Gefecht einzulassen. Unterbeg brang Göben am 13. Juli burch ben Speffart vor und seine Avantgarbe unter General Brangel fließ am gleichen Tage zuerst bei Laufach auf bie Beffen, bie, bem Befehl zuwiber, allzu fuhn vorstürmten, und foling fie jurud. \*) Sehr ermübet rubten bie Breugen bier aus, aber am Abend brangen bie Beffen, 9 Bataillone ftart mit Artillerie, wieber vor, murben indeg burch 3 preußische Bataillone mit einem fo morberischen Bunbnabelgewehrfeuer empfangen, bag fie mit großem Berluft gurudwichen. Um 14. rudte Goben weiter gegen Ufchaffenburg bor, por welcher Stadt Reipperg eine gute Stellung eingenommen hatte und boppelt so ftart war als bie Preugen. Aber bie tapfere preußische Brigade Wrangel zwang bie bei Damm aufgestellte feindliche Batterie burch Infanteriefeuer zum Abzug und erstürmte ben Bahnhof von Afchaffenburg, mahrend auf ber anbern Seite bie

<sup>\*)</sup> Der barmftabtische General von Stochausen, ein sehr geschätzter Offizier, sollte bier Fehler begangen haben und im Winter vor ein Rriegsgericht gestellt werben, nahm sich bas aber so zu herzen, bag er bem Gericht zuvorkam und sich am 8. Dezember erschoft.

Brigabe Kummer nach 11/sstündigem Kampf im Walbe in die Stadt eindrang. Hier wurde noch in den Straßen blutig gekämpst, die die Preußen sich der-Mainbrücke bemächtigten. Was nun vom Feinde schon drüben war, entkam. Der zurückgebliebene Rest, 2000 Mann (darunter 1500 Italiener vom Regiment Wernhard, welche eviva la Prussia riesen und übergingen), wurden gefangen. Eine unglaubliche Riederlage, da Prinz Mexander mit dem Groß des 8. Armeecorps nur zwei Meilen weit davon dei Seligenstadt aufgestellt war. Auch tras derselbe keine Anstalten, den Sieg herzustellen und die Preußen von Aschassenz zu vertreiben. Er kehrte vielmehr um, zog die Württemberger, welche den Paß von Gelnhausen beseth hatten, zurück, gab auch Hanau auf und überließ sogar Frankfurt seinem Schickal, da er es allein halten zu können verzweiselte. Seine letzte Hoffnung war die endliche Vereinigung seines Armeecorps mit dem des Prinzen Karl.

Die Nieberlage bei Aschaffenburg wurde von Baben aus bem Grafen Neipperg schulb gegeben, was biefen um so mehr kränken mußte, als gerabe bie Babener ihm zu helfen sich geweigert hatten. Er rechtfertigte sich in ebler Erzürnung.

<sup>\*)</sup> Als er ben Rest seiner Division auf ber Rücklehr nach Desterreich am 6. August zu Anshach musterte, hielt er an sie eine Anrede, worin er sagte, heute werbe bas 8. Bunbesarmeecorps ausgelöst, zu bem sie commandirt gewesen sehen. "Das Bewustsehn erfüllter Pflicht erlaubt uns abzusehen von den böswilligen Zeitungsberichten, welche euch bei Aschaffenburg überrascht und in die Flucht geschlagen barstellten, während ihr gegen einen dreimal stärteren Feind hartnäckig ankämpsend, nur Schritt um Schritt zurückwichet. Die babische Landeszeitung hat sich unterstanden, zu behaupten, wir wären aus Sorglosigkeit beim Abessen vom Feinde überfallen worden; diese Anschlichung ist eine Lüge. Wir können stolz zurücklehren in die Reihen der österreichischen Armee, der Tag von Aschassenden bleibt ein Ehrentag dieser Brigade. Wir haben allein gekämpst, niemand ist uns zu hülse gekommen." — Insbesondere erklärte der General es für eine Lüge,

Deutschland aber veranlafte biefe Nieberlage eine Banit, welche gludlicherweise nicht bas Entsetliche hatte, wie bie in Bohmen nach ber Schlacht von Roniggrat, vielmehr bin und wieber eine tomifche Seite barbot, besonders in dem hoffartigen Frankfurt. Das 8. Armeecorps überließ bem Feinbe ohne Schwertstreich eine Stadt, welche es bisher mit nur allzu großer Aengstlichkeit gehütet batte, so lange kein Keind ba war. In der Bundesstadt, ber eine unparteiische Haltung am meisten geziemt hatte, batte fich feit lange ein Sag und eine Migachtung Breufens bemerklich gemacht, bie burch keine Beleibigung von Seite Breufens bervorgerufen wurde. Die Frankfurter Jubenblatter waren bezahlt und nur bas Echo berer in Wien, besten aber ben Frankfurter Bobel allmälig zu einer unfinnigen Buth auf, so baß berfelbe bie am 14. Juni vertragemäßig aus ber Bunbesftabt abziehenden preukischen Solbaten verhöhnte und beschimpfte, Die Defterreicher aber mit Jubel überschüttete. Auch ber Frankfurter Senat hielt fich teineswegs unparteiisch, sonbern jagte, als bie preukischen Truppen Frankfurt verließen, augenblicklich auch die von ihnen zurückgelaffenen preußischen Beamten fort, wenn fie gleich icon jahrelang. als zum Bunbesbeamtenpersonal gehörenb, in Frankfurt angesiebelt gewesen waren. Auch die preukische Telegraphenstation wurde auf Befehl bes Senats zerftort und ber preußische Borfchlag zu einer Bunbeereform übermuthig gurudgewiesen.

In sträflichem Egoismus sorgte ber Senat nicht einmal für bie Bunbestruppen. Verblenbet burch ben Wahn, Preußen werbe gleich ansangs unterliegen und die Bunbestruppen würden rasch nach Norben ziehen, ließ er nicht einmal die Kasernen, welche die österreichische

baß bas italienische Regiment Wernhard jum Feind übergelausen seb. hier stehe es ja noch, wenn es auch burch ben Kamps geschwächt worden seb. Es war allerbings sehr geschwächt, benn mehr als die Bälfte hatte sich ber Preußen ergeben,

und preußische Besatung am 14. Juni in Gile hatte verlassen mussen, reinigen, auslusten und für neuen Besuch in Bereitschaft setzen. Als zuerst die Darmstädter Bundestruppen kamen, konnten sie es vor Gestank und Wanzen nicht aushalten. Ihr Prinz Ludwig überzeugte sich selbst von dem schlechten Zustand der Kaserne und quartierte die Soldaten bei den Bürgern ein. Als die Württemberger einrückten, empfing sie lauter Judel.\*). Als sie aber so lange in dem Bogelsberg herummarschirten und das 8. Armeecorps nicht vorwärts kam und endlich die Schreckensnachrichten aus Böhmen eintrasen, geriethen die Schreier, die bisher in Frankfurt den Lon angegeden hatten, in die Berzweissung Shylocks, der eben noch auf sein angebliches Recht gepocht hatte und dem nun sein wirkliches Recht werden sollte.

Die kölnische Zeitung sagte: "Keine Stadt trägt an dem Krieg so schwere Schuld wie Frankfurt, denn schon seit Jahren war Frankfurt Mittelpunkt der wüthendsten Heberei gegen Preußen und namentlich seit dem März das Hauptquartier jener nichtsnutzigen Schreier, welche Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um Deutschland in einen Krieg zu stürzen, der mit der Bernichtung Preußens enden sollte. Man muß während dieser Zeit im Süden gelebt haben, um beurtheilen zu können, mit welcher surchtbar schweren Schuld sich Franksiurt beladen hat, und zwar nicht Einzelne, sondern Frankfurt als Stadt und als Staat. Feindsleigkeit und wilde Agitation gegen Breußen war das Lebensprincip jener freien Reichsstadt geworden. Bon ihr gingen sast alle die Wühlereien aus, welche über den ganzen Süden so schweres Unheil gebracht haben. Darmstadt und Baden

<sup>\*)</sup> Die Frankfurter, heißt es in ber Schrift "Juni- und Julitage," überboten sich bamals im Berhöhnen und Berlachen ber preußischen Armee, hielten bas Davonjagen berfelben für unfehlbar, und einer sagte mit Rensmermiene, ich glaube, baß wenig Preußen aus Böhmen heraustommen werben.

seuszten unter bem Terrorismus ber nichtswürdigen Franksurter Presse, ber nie eine Franksurter Behörbe einen Bersuch gemacht hat, irgend eine Schranke zu ziehen. Und diese Franksurter Politik war nicht nur die Ausgeburt eines blinden Fanatismus, sondern ebenso das Product einer jüdischen Spekulation. Franksurt hoffte, durch die Unsschlichmachung Preußens sich mehr und mehr zur politischen Hauptsstadt Deutschlands aufzuschwingen und die Monopolisirung des Geldeverkehrs, die es gegen den Süden seit langer Zeit geübt, auch auf den Norden auszudehnen. Ein solches Treiben hat eine exemplarische Bücktigung im vollstem Maaße verdient."

Weit entfernt einzusehen, man seh selber an bem Mißgeschick schuld, schimpften die Franksurter in maßloser Wuth nur über die Bundesgenerale, ihre Beschüher, in derselben frechen und gemeinen Art, wie sie bisher den Preußen gethan hatten. Dazu prahlten sie immer noch mit ihrem Muth und ließen denselben an wehrlosen und ganz unschuldigen Individuen aus, die sie als angebliche Spione anpackten. Es war freilich nur der Pöbel, aber warum sehlten die moralischen Autoritäten, die ihn hätten zur Bernunst bringen können?

Nach ber Nieberlage bei Aschaffenburg war Franksurt nahe bebroht. Daher allgemeine Panik in ber bisher so übermüthigen Bunsbesstadt. Nicht nur bas ganze Personal bes Bundestags sammt ber Bundeskasse, auch zahlreiche Franksurter Einwohner, theils compromittirte Preußenfresser, besonders Journalisten und allzu surchtsame Kinder Israels slohen südwärts. Der Bundestag retirirte am 14. Juli nach Augsburg. An demselben Tage sloh auch der Großherzog von Darmstadt, am 15. der Herzog von Nassau. Franksurt blied ohne Berztheibigung. Da erließen Bürgermeister und Rath der freien Stadt Franksurt am 15. Juli noch eine lächerliche Bekanntmachung, worin sie am deutschen Bunde sesthalten zu wollen betheuerten. Zugleich erzkärte dieser muthige Magistrat Franksurt für eine offene Stadt und stellte sie unter den Schut des durch die Anerkennung aller Nationen

geheiligten Böllerrechts. Den Commentar bazu hatte schon am 6. Juli bie Franksurter Postzeitung gegeben, indem sie ohne Scham den französischen Kaiser zu Hülse rief. Sie schrieb nämlich: "Eine momentane Besetzung der hiesigen Stadt durch preußische Truppen liegt nicht außer den Grenzen des Möglichen, doch dürste den sich bereits zeizgenden Besorgnissen des Möglichen, doch dürste den sich bereits zeizgenden Besorgnissen der Ginwohnerschaft gegenüber daran erinnert werden, daß der mächtige Monarch, welchem seht die Vermittlerrolle zugefallen ist, schwerlich seinbliche Maßregeln gegen die Bundesstadt und Bundesbehörde zulassen wird."

Die siegewohnte Divission Göben war es, welche die Ehre hatte, am 16. Juli zuerst in Frankfurt einzurücken. Boran zog die Generalität, dann die Reiterei, das Fußvolk, das schwere Seschüt. Alle Musikhöre spielten und die Westfalen vom 55. Regiment sangen ein lustiges Lied mit dem Refrain: "Eins, zwei, drei, wir Funsundsunfziger schießen mit Blei." Ein Theil des Franksurter Linienbataillons, welches zur Bundesarmee gehörte, also eigentlich auch hätte slüchten sollen, salutirte von der Hauptwache aus jede preußische Fahne wie im tiessten Frieden. Die Bolksmenge verhielt sich ruhig, rief aber auch einigemal Hurrah.

Mit General von Göben erschien auch Bogel von Falkenstein. Dieser trefsliche alte General hatte sehr Recht, die Unverschämtheit, die in Franksurt a. Main gegen Preußen so patig gethan hatte, mit gutem Humor ein wenig am Ohrläppchen zu ziehen. Zuerst sorgte er dafür, daß in einer Stadt, die mit ihrem Reichthum so oft geprahlt hatte, seine Ofsiziere und Soldaten auch gut verpslegt wurden. Dann nahm er benen, die immer nur waren spazieren gesahren, ihre Luxuspserbe weg zu besserem Gebrauche und legte der Stadt die mäßige Contribution von 6 Millionen auf. Nun machten sich die großen Geldsäde auf einmal so klein wie möglich, die Summe wurde sür unerschwinglich erklärt, nichts besto weniger aber sogleich daar ausgezahlt, als der alte General noch einmal am Ohrläppchen zupfte. Schon

am 19. verließ Bogel von Kaltenstein Frankfurt, weil er jum Gouverneur von Böhmen ernannt worden war, und General Manteuffel trat an seine Stelle. Die Frankfurter waren immer noch so bumm übermuthig, bag fie fich einbilbeten, Bogel von Faltenftein fen blos beswegen entfernt worden, weil er so unmanierlich mit Frankfurt umgegangen seb. Sie wurden aber balb enttäuscht, als Manteuffel bie Summe von 6 Mill., welche Frankfurt bereits bezahlt batte, lächerlich gering fand und gleich noch weitere 25 Mill. verlangte. Natikrlicher: weise war es nur guter humor, nur ein Schredschuß fur bas Befindel, was vorber so viel in Breufenfresserei renommirt batte. Ein Frankfurter Senator (Bernus) schrieb in seiner Herzensqual um Hulfe nach Baris, London und Betersburg. Die Mehrheit bes Senats erklärte fich indeß bereit, zu gablen, in ber verftanbigen Erwartung, bag bie Drohung nicht ernst gemeint sey. Der alte Senat war zwar gleich anfangs nach bem Einrücken ber Breuken aufgelöst, boch eine Berwaltungsbehörbe eingesett worben, in ber fich noch mehrere Senatoren befanden.

Seneral Manteuffel ging am 20. wieber zur Armee ab und ließ ben Seneral von Köber als Commandanten in Frankfurt zurück, ber mit Zwangseinquartierung brohte\*), wenn nicht alsbald bie 25 Millionen gezahlt würden, und vom Bürgermeister Fellner eine Bersmögensliste ber gesammten Einwohnerschaft verlangte. Diese wollte

<sup>\*)</sup> In ber Schrift "Juni- und Julitage in Frankfurt" heißt es Seite 46, bie Frankfurter hätten sich in ber Angst eingebildet, General v. Röber werbe bie Stadt von allen Seiten absperren und aushungern. "Da entstand eines Morgens ein surchtbares hin- und herrennen auf bem Markte. Franen schliegen sich über Körben voll Eiern und Kartosfeln, sorgsame Hausväter schleisten halbe Ochsenviertel hinter sich her, Ausläufer keuchten unter ber Laft von Kassesäden und Zuderhitten, Juden vergaßen ihren religiösen Abscheu, gegen das Schweinesseisch und liesen mit Warsten und Schinken behangen einber."

und konnte Fellner nicht liefern und hing sich in der Verzweiflung auf, am 23. Der Unglückliche hätte getrost leben bleiben können, denn die ganze Maßregel der Contribution war nicht ernst gemeint und sollte nur denen, die allzu frech gewesen, einen kurzen Schrecken einjagen. Die Zwangseinquartierung erfolgte am nächsten Tage und erfüllte vollkommen ihren Zweck, indem sie sehr vielen Hochmuth dämpste. Das war aber auch der letzte Akt der nur allzu gerechten Strase. Als eine Frankfurter Deputation in Berlin um Berminsberung der Contribution slehte und diese Bitte im Abgeordnetenhause unterstückt wurde, hatte die preußische Regierung die Vereinigung Frankfurts a. M. mit der preußischen Monarchie beschlossen und Graf Bismarck sagte stolz: Von seinen Unterthanen erhebt Preußen keine Contribution.

Man merkte in Deutschland wenig Trauer um das Schickfal Frankfurts und des Bundestags. Für die Stadt Frankfurt agitirte nur wieder der unvermeidliche Classen-Kappelmann in Köln. Er berief eine Bolksversammlung, welche für die Rechte Frankfurts gegen Preußen interveniren sollte, er wurde aber ausgelacht, weil sich zu seiner Versammlung nicht 100 Menschen einfanden.

Der Rest der Bundestagsgesandten ließ sich in Augsburg im Gasthof zu den drei Mohren nieder und hielt hier noch einige unfruchtbare
Sihungen. Unter andern sorderte er die Bundesregierungen noch
einmal auf, Milizen, Landwehren und sogar Freicorps zu organisstren,
um die bedrohten Bundesstaaten schützen zu helsen, natürlich ohne
Ersolg. Der österreichische Freiherr von Kübeck, der dem Bundestag
noch immer präsidirte, zog in Folge der Nikolsburger Friedenspräliminarien in aller Stille von Augsburg ab. Die wenigen übrigen
Gesandten trasen noch Vorkehr für das Inventar und die Beamten
des Bundestags und entsernten sich dann ebenfalls, ganz zuleht der
nassauflauische Gesandte, Fürst von Sayn-Wittgenstein, am 24. August.

Niemand kimmerte sich um biese Borgänge, keine Stimme bes Mitleibs klagte um ben Bunbestag. Sein Ende bestätigte nur bie Unpopularität, welche schon ber Fluch seines Ansangs gewesen war.

Die preußischen Truppen, welche bisher unter General Bogel von Falkenstein operirt hatten und die man nunmehr die Mainarmee nannte, rückten jeht verstärkt durch eine oldenburg-hanseatische Brigade und etwas preußischer Landwehr unter dem Oberbesehl des General v. Manteufsel dem Main entlang dem 8. Bundesarmeecorps nach, welches eilig ostwärts marschirt war, um endlich noch in der letzten Stunde seine Bereinigung mit dem siedenten oder daprischen Armeecorps zu dewerkstelligen. Manteufsel commandirte höchstens 40,000 Mann, die Bahern und das achte Armeecorps waren doppelt so stark. Doch rückte den drei preußischen Divisionen, welche Manteufsel commandirte, nunmehr eine starke Reservearmee unter dem regierenden Herzog von Mecklendurg-Schwerin von Sachsen her und ein zweites Hülfscorps unter dem Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen vom Rheine her nach.

Die preußische Mainarmee brach am 21. Juli auf, sand zuerst bie Babener am 23. bei Hundheim, schlug sie schnell zurück, erreichte am 24. bas Gros bes achten Armeecorps an der Tauber, und zwar stieß die Division Göben bei Bischofsheim auf die Wiltztemberger, die Division Beyer bei Werbach auf die Babener. Zur letzteren preußischen Division hatten sich bereits oldenburgische Hülfstruppen gesellt, die hier mitsochten. Auf beiden Punkten erzwangen die Preußen den Uebergang über die Tauber, um die Württemberger, die den Bahern ganz nahe standen, gegen Würzburg zu versolgen und dorthin den Hauptstoß zu führen, während die Babener sich nach einem nicht sehr ernstlichen Kampse eigenmächtig zurückzogen. Die Württemberger hatten die Ehre, wenn auch nur mit einigen Batailslonen, in einem blutigen Kamps das bereits von den Preußen besetzte

Bischofsheim mit großem Muthe zu ftürmen. Auch zeichnete sich in biesem Gesecht ihre Artillerie sehr aus, allein nach bem amtlichen Bericht über biese Schlacht war es nur die billige Schonung, welche man ber bundesfreundlichen Stadt Bischofsheim angebeihen ließ, durch welche jene treffliche Artillerie sich abhalten ließ, durch Zusammenschießen der Hädzug. Der gleichzeitige Kampf bei Werbach kostete ben Preußen noch weniger Opfer, da es den Babenern kein rechter Ernst war.

Im Journal bes Prinzen Alexander lesen wir unterm 25. Juli: "Aufmarich bes 8. Armeecorps in ber Stellung Großrinberfelb-Benkheim-Neubrunn in Gesechtsbereitschaft. Bom Obercommanbo ist . keine Disposition für ben heutigen Tag eingetroffen und von ben baprischen Truppen ist nichts zu seben. Da bis zu bieser Stunde kein Befehl kam, gemeinschaftlich mit ben Bapern die Offensive zu ergreifen, ba keine einzige baprische Brigabe fich auf ber Höhe unserer Schlachtlinie zeigte ober ankundigte, ba bie wenigen Vortruppen, welche in ber Frühe von ber babischen Reiterei gesehen worben waren, im Rüdmarsche auf Uettingen sich befanden, da hingegen Melbung einlief, daß fich starte feindliche Abtheilungen in ber linken Flanke bes Corps zeigten, welche noch vor uns Gerchebeim und hiermit bie fürzeste Linie nach Würzburg erreichen konnten, so führte ich bas Corps in die Stellung Gerchebeim-Altertheim gurud in ber boppelten Abficht, mich ber baprischen Armee zu nähern und eine weniger ausgebehnte Rampflinie einzunehmen. Diefer Marich im unwegsamften Gebirgsterrain mar fehr beschwerlich. In Gerchsheim erfuhr ich, bag zwei baprische Divisionen bei Helmstadt und Uettingen ständen, mit bem Befehle, bie Offenfive ju ergreifen. Batte ich biefe febnlichft erwartete Nachricht nur zwei Stunden früher erhalten, so ware ich nicht in bie Stellung von Gerchsbeim jurudgegangen. Go aber war bie Hälfte bes babrischen Corps vorgegangen, mabrend bas achte zu:

rudging und es war zu fpat, bem Befehle bes Bringen Karl nachzukommen (mas biefer in ben "Erläuterungen" S. 10 bestreitet). Meine auf bas äußerste erschöpften Truppen waren zum Theil in ber neuen Stellung angekommen, zum Theil noch im Marsch begriffen. Um zwei Uhr melbete Graf Reipperg, seine Division sep mit bem Keinde engagirt. Ihm zunächst ftand bie babische Division. Der preufischen Artillerie wurden sehr bald einige Geschütze bemontirt. In ber Richtung ber bahrischen Aufstellung wurden Ranonenbonner und Gewehr= feuer immer heftiger; ba ließ mir Pring Wilhelm von Baben melben. er habe ben Rudzug angetreten. Die bei Neubrunn auf bas heftigste angegriffene Divifion bes Pringen Luitpolb von Babern hatte vergeblich um die Unterstützung ber babischen Division, welche ihr zunachst stand, angehalten. Fast gleichzeitig melbete mir General-Lieutenant von harbegg, bie württembergischen Truppen seben zu erschöpft, um fich schlagen zu konnen, er habe ihnen baber Befehl ertheilt, nach Rift auf ber Würzburger Strafe zurudzugehen. 3wei Brigaben hatten ben Rudmarich bereits wirklich angetreten, nur bie Brigabe Fifcher blieb am norboftlichen Balbfaume ftehen und becte später ben Rudzug mit großer Tapferteit und bem besten Erfolge. Unter biefen Berhältniffen blieben mir von neun Brigaden nur fünf auf bem Kampfplat, alle übrigen gaben jeben Wiberstand auf ober versuchten ihn nicht einmal." Die Bapern mußten fich von Neubrunn zurückziehen und bas 8. Armeecorps folgte. Prinz Karl befahl bem 8. Armeecorps, auf bem Nicolausberg bei Würzburg sich zu concentriren, was auch geschah.

Wie zusammenhangslos\*) bie ganze Kriegführung, wie ungeneigt

<sup>\*)</sup> Prinz Alexanber von heffen hat später in seinem "Felbzugsjournal" sich bunbig genug mit Folgenbem gerechtfertigt: "Zu ben brei bas 8. Armeescorps bilbenben Contingenten waren noch brei hinzugekommen. Das bei Beginn bes Felbzugs 45,000 Mann zählenbe Corps hatte sechs Kriegsherrn

bie gegenseitige Stimmung war, erhellt baraus, baß ber Train bes 8. Armeecorps in ber Nacht vom 25. zum 26. Juli in Würzburg nicht eingelassen wurde, weil ber bayrische Commandant, einem alten Festungsreglement zufolge, um acht Uhr die Stadtthore schließen und nicht wieder öffnen ließ.\*) Da mußten die ermübeten württemberzgischen Truppen hinter dem Train auf offener Strasse bivouakiren.

Was die vielbescholtene badische Kriegführung betrifft, über die nachber als über ben "babischen Berrath" in einer Wiener Flugschrift aeflagt wurde, so erhielt bie babische Division im Beginn bes Feldzugs ben Befehl, fich von Frankfurt aus ber Bunkte Gießen und Weklar zu bemächtigen, um sowohl bie Bafis am Main zu beden, als auch ber Armee, die ins Fulbathal vorrückte, Flanke und Rücken zu fichern. Der Befehl wurde vollzogen, als aber am 6. Juli ber Bormarsch bes übrigen 8. Armeecorps ins Kulbathal aufgehalten und rückgängig gemacht wurde, weil bie Bapern bei Kaltennordheim von ben Breufen waren geschlagen worben und fich gegen Franken zurudzogen, verließ Bring Wilhelm eigenmächtig bie ihm angewiesene Stellung, obgleich ihm, fie zu behaupten, wieberholt befohlen worben war. Ein babifcher Lieutenant erschien am 6. im Hauptquartier bes Brinzen Alexander au Crainfeld und melbete ihm im Namen bes Prinzen Wilhelm ein= fach, die babischen Truppen abgen hinter Frankfurt zurud. Hierauf wurde sogleich ber im Hauptquartier befindliche babische Major Krauß mit bem gemeffenen Befehl an ben Prinzen Wilhelm abgefanbt, seine

und fast eben so viel verschiedene Reglements, Signale, Artilleriespsteme und — politische Ziele. Seit 26 Jahren war das Corps nicht vereinigt, die Generale kannten sich kaum gegenseitig; keiner, mit Ausnahme des österreichischen, hatte jemals einen ernsten Feldzug mitgemacht. Im ganzen buntscheckigen Hauptquartier befand sich kein einziger Mann meiner Wahl. Bom Chef des Generalskabs dis jum letzten Lieutenant waren mir alle oktropirt worden und ich ersuhr ihre Namen erst, als sie ihr Amt autraten."

<sup>\*)</sup> Sowäbische Boliszeitung vom 11. October 1866.

schriftliche Instruktion ift jeboch aus ben Aften verschwunden. Dindlich ertheilte Bring Mexander bem Major Krauf bie Weisung, ber Bring werbe nothigenfalls, wenn er nicht gehorche, seines Commandos enthoben werben. Dag wirklich bavon im Hauptquartier bie Rebe war, bezeugte spater auch Generallieutenant v. Baur, Chef bes Beneralftabs im 8. Armeecorps. Bring Wilhelm befand fich bereits in Frankfurt und entschulbigte fich in einem Schreiben ins Hauptquartier, wie auch gegen ben öfterreichischen Militarbevollmächtigten in Frantfurt. Generalmajor von Backeny, in unklarer und nicht erschöpfenber Beise. Am 7. schickte Bring Rarl bem Bringen Bilhelm ben ftrengften Befehl zu, augenblicklich umzutehren. Bugleich berrichte große Aufregung in Frankfurt, sowohl unter ben babischen Truppen, als unter ber Bevölkerung, und von Karlsruhe erfolgte bie Weisung an ben babischen Bringen, fich bem Befehl bes Bringen Rarl zu unterwerfen. Dies geschah nun, allein bie babischen Truppen nahmen ben feurigen Antheil am Kampfe gegen Preußen nicht, ben man ihnen zumuthete. Insbesondere wurde ihnen zum Borwurf gemacht, fie seben nabe genug gewesen, um bie am 14. Juli vor Aschaffenburg in blutigem Rampf begriffenen Seffen unterftuten zu konnen, hatten es aber nicht gethan. Der heffische Oberlieutenant Moller bat bie auf ber Chaussee zwischen Babenhausen und Aschaffenburg lagernben babischen zwei bis brei Batgillone um Sulfe, fie erklarten aber, fie batten feinen Befehl. Prinz Alexander ertheilte hierauf bem Bringen Wilhelm noch am 14. Abends 6 Uhr ben Befehl, bie Breugen aus Stockstabt ju vertreiben, ber Befehl wurde aber nicht ausgeführt.

Erst als die Bereinigung bes 7. und 8. Bundesarmeecorps endlich verfügt wurde, bekamen die Babener auf der Hochebene bei Hundheim die Preußen zum erstenmal zu Gesicht und sollten in guter Stellung deren Heraustreten aus dem Obenwald verhindern. Obsgleich hier die ganze babische Armee vereinigt war, zog sie sich boch

nach einem sehr kurzen Kampse, in welchem ihr nur 92 Mann außer Gesecht gesetht wurden, wieder zurück und ließ den Preußen den Weg ossen, am 23. Juli. Man\*) beschuldigte sie, es mit dem Kamps nicht ernst gemeint zu haben. "Nicht ohne Bedeutung erscheint uns ein Telegramm, welches der Großherzog von Baden nach jenem Tressen und zwar bereits den solgenden Tag, am 24. Juli, an seinen durchlauchtigsten Bruder, den Prinzen Wilhelm, richtete und welches also lautet: Prinz Wilhelm von Baden in Wertheim. Aus Preußen wird ein Zusammenstoß preußischer und badischer Truppen dei Hundsheim gemeldet. Bitte umgehende Antwort, ob das wahr ist? Sind noch keine Anordnungen vom Obercommando wegen Wassenruhe getrossen? Friedrich."

Dieselbe Beschulbigung wiederholte sich, als am folgenden Tage die babischen Truppen bei Werbach den Preußen widerstehen sollten, während die Württemberger mit denselben das blutige Gesecht bei Tauberdischossheim bestanden. Auch von Werbach zogen sich die Badener nach einem Verlust von nur 83 Mann gleich wieder zurück. \*\*) Prinz Karl von Bahern war über diesen Kückzug entrüstet, weil daburch der übrige Theil des 8. Armeecorps entblößt wurde, und Prinz Mexander von Hessen forderte den Prinzen Wilhelm dringend auf, zu erklären, warum er der 3. bahrischen Division nicht zu Hülfe gestommen seh, da er nach einer mündlichen Erläuterung vom Commandanten derselben, als sie ganz in der Nähe im Kampse stand, aufgesfordert worden seh? Eine Antwort blieb aus. Prinz Wilhelm zog

<sup>\*)</sup> Enthullungen über ben babifden Berrath S. 21.

<sup>\*\*)</sup> In ben "Enthillungen" wird ein mit Bleiftift geschriebener Zettel bes Bringen Wilhelm erwähnt, ben er am 25. von Unteraltertheim aus in bas hauptquartier schidte, bes Inhalts: "In ber Richtung von Werbach auf Neubrunn ftarte Staubwollen, Geschitz- und Rleingewehrseuer; Borriden von Werbachhausen, baber Rlichmarsch in Gesechtsformation hinter Oberaltertheim, um bort Stellung zu nehmen."

bie babischen Truppen noch weiter zurück. Am 27. Juli trat v. Ebelsheim aus bem babischen Ministerium und der preußenfreundliche Minister Matthy an seine Stelle, worauf schon am 29. der Großherzog seinem Bruder den Befehl zugehen ließ, sich mit seinen Truppen vom 8. Bundesarmeecorps zu trennen und nach der Heimath zurückzukehren. Weder Prinz Mexander, noch Prinz Karl waren in der Lage, es verhindern, oder den Prinzen Wilhelm zur Verantwortung ziehen zu können.

Am 27. war Manteuffels ganze Armee vor Würzburg\*) concentrirt und begann dieselbe, ben Marienberg (die Citabelle von Würzburg) zu beschießen. Die Rugeln thaten wenig Schaben, benn berselbe beschränkte sich auf einen kleinen Brand. Das Festungs-

Bu ben tomischen Bortommnissen in biesem Kriege gehörte auch bas Gerücht, welches burch alle Zeitungen lief, die Preußen hätten vor Wirzburg 12 Ranonen verloren. Es war kein Wort bavon wahr. Ueberhaupt haben die Preußen in diesem ganzen Kriege, auch in Böhmen, kein einziges schweres Geschütz verloren. In preußischen Blättern machte man sich ben Spaß, zu sagen: Die Bapern hätten bas Metall der eroberten Kanonen großmüthig zurüdzegeben und nur die Löcher behalten.

<sup>\*)</sup> Auch in Babern hatte man das Bolt verhetzt und bemselben die abenteuerlichsten Fabeln von den Preußen erzählt, um es gegen dieselben zu erbittern, wie in Böhmen. Die neue Würzburger Zeitung sah sich daburch veranlaßt, in der Mitte des Inli das Bolt zu ermahnen, es solle doch so grobe Lügen nicht glauben. "Da die Preußensucht in hiesiger Stadt von einigen Fanatitern namentlich dadurch genährt wird, daß sie der niedern Boltsclasse glaubwürdig zu machen suchen, die Ratholiten müßten, wenn die Preußen tämen, alle protestantisch werden, so halten wir es für unsere Pflicht, darauf ausmertsam zu machen, daß in Preußen große Provinzen salschließlich von Ratholiten in einer Anzahl von 6 Millionen bewohnt sind und dieselben unbeiert ihren Cultus aussiben." Das Blatt mußte die Bürger noch ausbrücklich warnen, ja nicht auf die einrückenden Preußen zu schießen, weil das die Stadt in das größte Unglück stürzen würde.

geschütz war nicht lange vorher erneuert worben, von überlegenem Kaliber und that ben Preußen vielen Schaben, wie auch abermals bie württembergische und die nassaussche Artillerie in diesem letzten Kampf vor Bürzburg sich noch auszeichnete. Aber schon am folgenben Tage wurde der nutlose Kampf sistirt,\*) benn eben war die

<sup>\*)</sup> In bem "Bunbesfeldzug in Babern" G. 56 finbet fich ein frappantes Genrebilb aus jenen Tagen, freilich fart farrifirt und mit etwas bosbaftem Griffel gezeichnet, aber boch ben Auffaffungen entiprechend, bie bamale in ber öffentlichen Dleinung in Bezug auf bie Dinge und Bersonen borherrschten. "Das Alter ift borfichtig, sparfam, verzagt, ergreift ju gern bie paffibfte Defenfive, ftatt ber teden Offenfive, ift bann felbft ju febr an Bequemlichfeit, an Rube gewöhnt. Go tam es benn, bag bas hauptquartier bes Bringen Rarl 168 Bferbe, 8 Chaifen mit fich führte, einige Wagen für Silberzeng, Borgellan, Rebervieb. 3a. bas babrifche hanptquartier foll nur beshalb einige Tage fpater jur Armee aufgebrochen febn, weil die bestellten Leibstühle noch nicht fertig maren. Roche, Frifeure und ahnliche Individuen waren in reicher Angahl vorhanden. Fürft Taris führte fogar nebst feinem Rüchenwagen und vier brillanten Equipagen, Rammerbiener und Rochin im Cabriolet mit fich herum. Trot ber Schnelligfeit ber Breugen foll ber Berr Commanbant ber Bunbesarmee bor 9 Uhr Morgens teinerlei Melbung angenommen, Offiziere nur in Galla borgelaffen baben. Onte Diners ju balten, mar eine Sauptforge bes Tage. Babrenb bie Breugen bas 8. Bunbesarmeecorps berfolgten, murben fünf Tage lang in ber toniglichen Refibeng ju Burgburg fplenbibe Effen gegeben. Fürft Taxis hielt eben auch ein Gelage in Dammelburg, als bie Nachricht bom Anriiden ber Preugen tam, bie er natürlich, ba fie ftorenb wirfte, nicht glaubte. Das Alter und bie nicht mehr gewohnten Anftrengungen wirkten so, daß königliche hoheit und ad latus von ber Tann auf der hin- und herreife von Burgburg nach Tauberbischofebeim ju einem Rriegerathe mit bem 8. Armeecorps im Bagen foliefen gur Bermunberung ber guten Bochberger, bie meinten, bie bevorftebenbe Berhandlung, bei ber es fich um Seyn ober Richtseyn Subbeutschlands hanble, mußte wichtig genug fenn, jeben Schlaf zu verscheuchen. Aber ein gutes Gewiffen ift ein fanftes Riffen. Bar bas bobe Alter unferer Beerführer icon fein Segen, fo noch weniger

Nachricht vom Waffenstüsstad in Nikolsburg eingetroffen. Wozu sollte man sich jeht noch am Main schlagen? Bahern ging am 2. August mit Preußen eine Waffenruhe ein, die Babener eskamotirten sich. Auch Württemberg mußte nun balb um Waffenruhe nachsuchen. Die Preußen begnügten sich mit ihren bisherigen Erfolgen und machten zur Bedingung der Waffenruhe nur, daß sie die nörblichen Theile von Baben, Württemberg und Bahern bis zu einer Linie besehen dürften, die von Mannheim, Heibelberg dem Neckar, dann dem Kocherstuß entlang über Feuchtwangen sübwärts von Nürnberg sortlaufen sollte. Natürlich nur auf die kurze Zeit dis zum besinitiven Friedensabschluß.

Unglücklicherweise war ber Abschluß ber Waffenruhe noch nicht bem Herzog von Mecklenburg bekannt geworden, als bessen vorrückende Eruppen am 30. Juli früh Morgens 6 Uhr das 4. Bataillon des bahrischen Infanterieleibregiments unter Major Joner bei Weiben, unsern von Baireuth, wohin es hatte marschiren sollen, unterwegs antrasen, mit Uebermacht angriffen und größtentheils aufrieben.

Am 31. Juli rückten bie Preußen bereits in Nürnberg ein, am 1. Auguft in Heibelberg und Mannheim, am 2. August in Mergentsheim. Am gleichen Tage wurde ihnen auch die Stadt Bürzburg mit Ausnahme des Marienbergs eingeräumt. Alles ging friedlich vor sich. Nur in Mannheim konnte der Pöbel (der s. g. Neckarschleim) wieder nicht unterlassen, Unfug zu treiben und die Preußen bei ihrem Einmarsch zu beschimpfen. Die Preußen ließen sich jedoch nicht in Hitze

bie hohe Stellung berselben. Als königlicher Prinz war es mißlich, unter bem bfirgerlichen Doktorssohn Benebet zu stehen, es gab Rangstreitigkeiten mit bem erst später gefürsteten Prinzen Alexander; als königlicher Prinzkonnte man keinen Mahner dulben, wie General v. Zoller, und mußte ihm Arrest bictiren. Diese Strenge traf selbst Offiziere im Dienst, die so und vorsichtig waren, dem prinzlichen Bagen vorzureiten."

bringen, sonbern stellten bie Ordnung mit musterhafter Besonnenbeit ber.

Um 2. Auguft fafte General von Manteuffel bie wunderbaren Erfolge, die sein schwaches und erst nach und nach von verschiebenen Seiten her zusammen gezogenes Corps über bas 7. und 8. Bunbesarmeecorps, bie vereint mehr als boppelt so ftart waren, errungen hatte, in einem Armeebefehl folgenbermaßen turz zusammen: "Solbaten ber Mainarmee! Nachbem ihr unter eurem früheren fo bewährten und friegserfahrenen Führer, General ber Infanterie von Kaltenstein, bas Königreich Hannover, Kurbessen und die weiten Länder bis Frankfurt a. M. erobert, die ganze hannoversche Armee zur Waffenstrectung gezwungen, die Bapern am 4. Juli bei Neibhardshausen, Zelle und Wiefenthal, am 10. Juli bei Hammelburg, Kiffingen, Friedrichshall, Saufen und Walbaschach, am 11. Juli bei Derlenbach bie Bessen-Darmstäbter, am 13. bei Laufach biefe und bie Desterreicher om 14. bei Aschaffenburg geschlagen, habt ihr am 16. Juli euren fiegreichen Einzug in Frankfurt gehalten. Nach turzer Rube habt ihr ben Feind von Neuem aufgesucht, am 23. die Babenser bei hund: beim, am 24. bie Desterreicher, Burttemberger, Beffen = Darmftabter und Naffauer bei Tauberbischofsheim, bie Babenfer bei Sochhausen und Werbach, am 25. bas ganze vereinigte 8. Bunbescorps bei Gerchsheim und bie baprische Armee bei Belmftabt, lettere am 26. Juli auch bei Rogbrunn geschlagen und send heute nach 20 größeren und Meineren, ftets flegreichen Gefechten in Burgburg eingerückt."

In einer Flugschrift über die Operationen des 7. und 8. Bundesarmeecorps, die in Wenigen-Jena im Anfang des September gestruckt wurde, hieß es: "Der ganze Feldzug der Prinzen Karl und Alexander war nichts als der Bundestag ins Militärische übersett. Dasselbe Zaudern, Protestiren, Ketiriren, dieselben Ferien in den Hauptquartieren! Ueberall ähnliche militärische Zustände, wie die,

welche die Katastrophe in Hannover berbeigeführt hatten! Die Armeett waren blok bas Spielzeug und eine Bolizeitruppe reaktionarer Regierungen gewesen, und man verstand sie nun nicht zu gebrauchen, wo fiche um ernsten Angriff und Bertheibigung banbelte. Die an fich trefflichen Bestandtheile bes Bunbesheeres bilbeten in ihrer Bufammensehung eine nabezu bülflose Maschine, besonders bas 8. Armeecorps konnte vom technischen Standpunkte aus nicht als ein zur Kriegführung in jetziger Zeit qualificirtes Instrument bezeichnet werben. Selbstänbigkeit, Beift und Genie im Militar batte man nicht aufkommen laffen; jest zeigten bie Gamafchenknöpfe, bag Ropf und Herz ihnen fehlte. Während bie Zeitungen von ben wunderbaren Rreuz- und Quermärschen aller Bunbestruppen erzählten, hatte bas mächtige Bayern keine 10,000 Mann bisponibel, um burch bas Werrathal hindurch den bedrängten Hannoveranern die Hand zu reichen und bie paar tausend Preußen, bie bamals bazwischenstanden, zu vertreiben; nein, ber halbinvalibe Bring, ber an ber Spite ber baprischen Armee stand, brauchte so lange Zeit, sich zu biefer Hulfeleistung zu ent= schließen, bis sie burch bie Capitulation ber Hannoveraner gegenstanblos In ber Kestung Mains berrichte eine so kolossale Berwirrung, bag ganze Regimenter bort einmarschirten und auf eigene Fauft Quartier nahmen, ohne bag ber Festungs-Commandant Runbe bavon hatte. Oft mußten tagelang neuernannte Aerate, Offiziere ober Felbspitäler ihre Regimenter suchen, niemand konnte ihnen beren Standquartier fagen. Truppenkörper folugen fich, ohne zu wiffen, baß einige Stunden babon andere Corps auch im Gefechte waren, ohne mit ihnen zu cooperiren. In Würzburg mußte ein preußischer Barlamentar erst bie Nachricht bringen, bag bas baprische Hauptquartier einrude, ber Commandantschaft war es etwas neues. Nur bei ben Breufen hatte man erfahren konnen, wo baprische Regimenter stanben. Roch bis zulet mabrte biefe Ropflofigkeit; ein Uhlanen= Corporal erhielt 3. B. mehrere Tage, nachbem Nürnberg ichon von ben

Breuken besetzt mar, die Orbre, über biefe Stadt fich zu seinem Regimente zu begeben. Er wurde natürlich gefangen. Tobtenscheine wurden ausgestellt über Lebende. In ber Berpflegung herrschte bieselbe Confusion. Oft berrichte Mangel, während bas Meisch verscharrt werben mußte, weil es verbarb, bis es an bie betreffenben Comvaanien kam. Dem 8. Armeecorps, bas ganz verhungert von ber Tauber an ben Main kam, wurden sogar 88 Ochsen mit ben Treibern gestoblen, wie in ben Amtsblattern zu lefen. Der Bring von heffen hatte fich vergeblich bemuht, eine einheitliche Verpflegung feines Corps mit Bulfe eines Civilcommiffare in Frankfurt zu organistren, ber Wille bes Generals scheiterte an ben partikularistischen und bureaufratischen Traditionen der einzelnen Contingente und ihrer heterogenen Generalftabe und Intenbanturen. Angeblich wollte fich jebe Divifion selber nach eigenem Mobus verpflegen, und alle litten ben bitterften hunger während ber aufreibenden Märfche im Vogelsgebirge und links bes Mains. Ein fester taktischer Zusammenhang zwischen ben brei Divisionen bes 8. Armeecorps bestand burchaus nicht. Das Corps hatte 24 Jahre lang keine vereinigte Uebung mehr gemacht und war im Commando, in ber Uniform, Ausruftung und Organisation gang perschieben. Die turbesfischen Husaren waren in ber Uniformis rung (felbst ber Schabrade) ben Preugen so ahnlich, bag bie Defterreicher bei Afchaffenburg auf fie schoffen. Es bestand teine Kaliber: Einheit ber Handwaffen, die vier Felbbatterien ber einen Division waren nach vier verschiebenen Spftemen ausgeruftet. Der Corpsperband war ein theoretischer, bemnach konnten auch bei keinem Gefechte bie Divisionen bes 8. Armeecorps unter sich ober bas 8. Corps mit bem 7. als Glieber einer und berfelben Armee zu regelrechtem Qusammenwirken gelangen. Es gab nichts als isolirte, wenn auch ehrenvolle Rampfe, nirgends konnte bie überlegene Gesammikraft ber Beere fich wirklich geltenb machen. Dag man auf Grund bes bestehenben Bunbestriegswefens teinen energischen Krieg führen konne, hatte übrigens nicht nur Preußen, sonbern fast jedermann schon vorher gewußt, die bundestreuen Staaten hatten vor steben Jahren (Dezember 1859) es officiell am Bunde erklärt. Auch über Art und Umfang der Resorm bekämpsten sich die Ansichten zwei Jahre lang ersolglos, dis das "schätzbare Material" in der Aktenstube vergraben und keine einzige der für so dringend erklärten Maßregeln wirklich in Angriff genommen wurde.

Daß bie enormen Diaten ber Militarberathungs-Commissionen am Bunde bezahlt wurden, blieb am Ende bie Hauptsache. Die Minister aller Staaten konnten inzwischen nicht genug für Wehrhaftmadung verlangen, und die Bundes:Inspectoren fanden auf dem Bavier alles in schönster Ordnung. Als aber wirklich ber Krieg begann. welcher Nammer! Es fehlte an allem, und welche Zeit verging, bis bas 8. Armeecorps fich nach und nach geruftet und gesammelt! Dann war man fich felbst über bie nächsten Ziele nicht klar und folgte mehr bem Drange ungunftiger Verhältniffe und ber Gewalt bes Zufalls. als einem festen Plane. Man vereinigte fich nicht zu einer Zeit, als man noch burch keinerlei feinbliches Vorbringen bebrobt mar. Man versprach in die Action zu treten und verlegte das Hauptquartier nach Friedberg, man begann ben ungludlichen zehntägigen Marfc (30. Juni bis 10. Juli) in ben unfruchtbarften Theil Oberheffens, um, nachbem man gang nabe bei ben Bavern fand und bie feindliche Armee in ber Mitte batte, bie Bavern allein zu laffen und zurudzugeben. Der Bring Wilhelm von Baben erklärte, nicht mehr mitthun zu wollen, und bas foll lähmend gewirkt haben. Der Herzog von Rassau rief auch seine Truppen ab, ba er mit ihnen vor allem sein Land beden wollte; bie Heffen wollten vielleicht bas ihrige beden u. s. w. Die Württemberger trieben sich bann um Gelnhausen herum, wo man burchaus ben Feinb haben wollte, mabrend er burch ben Speffart ging. Er wagte fich verwegen zwischen zwei Heere einzuschieben, beren jedes an Rahl ihm minbestens gleich war. Die Bayern ließen ben Feind ruhig burch bie Defilden bes Werragrundes ziehen, batten teine Luft ober Reit, mit ber

ibnen noch bienstbaren Gisenbahn nur einige Schützen ober Kanonen nach Gemünden. Karlstabt. Lobr zu werfen, welche Bunkte von ber Natur wie zur Vertheibigung geschaffen finb. Trop bes Anerbietens von Forftleuten wurden teine Berhaue im Speffart angelegt, bie unzugänglichen Höhen bort nicht beset, ber Feind nicht von beiben Seiten umfaßt. Durch bie blutigen und hochft Maglich bisponirten Gefechte ber Heffen bei Laufach und ber Desterreicher bei Aschaffenburg erkaufte man nicht bas Festhalten ber unteren Mainlinie mit allen baran gefnühften politischen und militarischen Lebensbebingungen. sonbern nur die Freiheit, sich aus dem armen Bogelsgebirge in den armen Obenwald zurudwerfen zu burfen mit Preisgebung von Oberheffen, Rassau, Darmstadt und Frankfurt, welches man zu schützen versprochen hatte. Dieser Rückzug verursachte burch Hite, Ueberanftrengung, Gilmariche von 12 Stunden und ichlechte Bervflegung mehr Marobe und Kranke, als ein schweres Gefecht, und mehr als bie Millionen an baarem Gelbe und Requisitionen, welche bie Preußen aus Frankfurt erprekt, batte auch bie gabefte Vertheibigung bes untern Maingebietes in biefer Hinsicht nicht gekoftet. Die Kasse bes 8. Armeecorps war leer, während die Breuken die ihrigen spickten. Brinz Alerander hatte sich vergeblich bemüht, das Guthaben einer der betbeiligten Regierungen bei Rothschilb auf Rechnung bes Corps zu erheben, es waren Zweifel und Schwierigkeiten wegen ber gemeinsamen Haftbarkeit ber brei bei bem Armeecorps engagirten Regierungen unb wegen ber späteren genauen Repartirung und gegenseitigen Verrechnung bieses Borschuffes entstanden. Die Preußen verstanden besser, Rothschild von seinen Zweifeln und seinem Gelbe zu helsen! Zum Ueberfluß ließ bas 8. Armeecorps auch noch in Frankfurt und Darmstadt bei seinem fluchtartigen Abzug am 15. Juli bie werthvollsten Vorräthe an Beikzeug, Schuhen, Montirung, Felbrequifiten, Bettwert gurud, bie fie fo nöthig gehabt batten."

Dagegen barf auch nicht unerwähnt bleiben, wie tapfer fich in

ben vielen Gefechten die Subalternen und gemeinen Solbaten nicht nur ber Bayern, sonbern auch bes 8. Armeecorps, trop ber schlechten Führung geschlagen haben, und wie bas auch von ihren Gegnern anerkannt wurde. Der Obergeneral ber preugischen Mainarmee felbst, Bogel von Fallenstein (nebenbei gesagt 70 Sahr alt und nur ein Jahr junger als Pring Karl von Bavern) außerte fich gegen einen Besucher, ber bie Unterhaltung mit ihm in ber Zeitschrift "Dabeim" (im Anfang bes November) bruden ließ, wie folgt: "3d versichere Sie, sowohl bie Bayern, als auch bie Reichsarmee haben fich wie brave, tuchtige Solbaten geschlagen und die beutsche Tavferfeit auf beiben Seiten mahrhaft Bewundernswürdiges geleiftet. Die Offiziere baben ihre Bflicht gethan, die Rahl ber Tobten und Bermunbeten beweist es zur Benuge. Die baprifchen Schuten ichiefen zweifelsohne beffer, als unfere Solbaten, prachtige Cavallerie, gute Baffen zc. Aber es fehlte Einheit und Energie ber Führer und boch ist bie Führung immer noch nicht ber wahre Grund so beispielloser Schwäche. Er liegt vielmehr in ber ganzen Organisation. Ich werbe es nicht mehr seben, aber wenn alle beutschen Armeen einst nach bem Muster ber unsern organisirt sehn werben, bann moge bie Welt nur kommen! Bei Afchaffenburg habe ich bie Reichsarmee uns gegenüber gesehen. D wenn ich bie braben Jungen im Berein mit meinen Beftfalen einst gegen einen auswärtigen Feind führen konnte, bann wurde man Wunber feben!" .

Das Benehmen ber preußischen Truppen in Feinbesland war burchweg ein freundliches und humanes und biente benen, die so viele Berleumbungen voraus geschickt hatten, zur Beschämung. Besonders siel den Süddeutschen, deren niedere Stände noch sehr an rohe Aussbrücke, Schimpfen und Fluchen gewöhnt sind, das anstandsvolle und seine Benehmen der Preußen, sowohl der gemeinen Soldaten wie der Offiziere auf. Ein Schweizer Offizier, der das preußische Lager in Mittelfranken besuchte, berichtete in der Neuen Züricher Zeitung vom

9. August: "Schon bie äußere Erscheinung ber preußischen Truppen that wohl. Alles auffallend große und fräftige Leute, ber Gesichts-ausbruck bürgerlich intelligent, in den Körperbewegungen stink, im Benehmen anständig und sicher, in den Ausbrücken duchaus anspruchslos und bescheiden. Wir haben eine Unmasse preußischen Milistärs gesehen, aber nirgends wurde gelärmt und geschrieen. Wir haben manchen Wit, manches heitere und muntere Wort, aber keinen Fluch vernommen. Auf den Straßen Nürnbergs wogten Militär und Bürsger einträchtig und friedlich durcheinander. In unserem Gasthos ließen die preußischen Gardes und Landwehrossiziere in bescheidener Weise dem Civilisten den Borrang oben am Tisch. Durch ihr ruhiges, ansspruchloses und wahrhaft gebildetes Benehmen machten sie alles das zu Schanden, was Nachteiliges über preußische Offiziere gesagt worden ist. Wir Milizossiziere haben uns durchaus nicht zu schenen, an dem tactvollen Austreten dieser Wänner ein Beispiel zu nehmen."

Unter anbern hatte ein bayrisches Blatt bie freche Lüge ersonnen, preußische Solbaten hätten ein Crucifix verhöhnt. Ein alter bayrischer Solbat widerlegte diese boshafte Berleumdung und schrieb: "Man war vielmehr in Aschaffenburg und Würzburg über den frommen Sifer der rheinischen und westphälischen Solbaten erbaut, wenn diese stundenlang die Beichtstühle belagerten, wenn Offiziere und Mannschaft gemeinschaftlich zum Tisch des Herrn gingen und sich überhaupt bei jeder Selegenheit als getreue und entschiedene Katholiten bekannten. Dergleichen war man bei uns, obgleich wir uns auf unsere Ratholicität sonst so viel zu gute thun, nicht gewöhnt und die Bergleiche, die gar häusig zwischen der Seelsorge in der preußischen und in unserer Armee angestellt wurden, sielen ganz entschieden zum Vortheil der erstern aus."\*)

Man machte in biesem ganzen Kriege bie erfreuliche Wahrnehmung,

<sup>\*)</sup> Bas wir wollen? Babrifche Exiftengfragen. München 1867. S. 7. Rengel, ber beutiche Krieg 1866. II.

baß sich unter ben preußischen Solbaten viel fromme Gesinnungen zeigten. Bon Nürnberg wurde im Anfang bes September geschrieben: "Bemerkenswerth war die große Theilnahme der Solbaten am Gotztesdienst; sie wohnten nicht allein dem für sie besonders gehaltenen bei, sondern besuchten in Trupps auch die Nachmittagspredigten. In einer Kinderlehre dei St. Sebald beantworteten preußische Solbaten beim Katechistren die an die Schüler gestellten Fragen, weil die Antworten ausblieden, und empfingen darüber die lobende Anerkennung bes Geistlichen."

Preußen hatte ben Mittelstaaten eine Waffenruhe gewährt, aber noch keinen Frieden. Desterreich kummerte sich nicht mehr um ste und ließ sie bei den Unterhandlungen in Nikolsburg ganz und gar im Stich. Sie wandten sich baher, Bahern, Württemberg und Darmsstadt (Baben allein nicht) um Hülfe nach Paris, wie es Desterreich selhst gethan hatte. In Deutschland ersuhr man damals nichts davon. Im Februar 1867 aber wurden dem gesetzgebenden Körper in Frankreich einige Depeschen vorgelegt, die darauf Bezug hatten. Freilich unvollständig und nur, so weit es nöthig war, vor dem französsischen Bolk zu rühmen, welches Bertrauen die deutschen Staaten in den Kaiser, als den europäischen Schiedsrichter und Erben des Rheinsbundprotectorats gesetzt hatten.

Die erste Erwähnung ber Sübstaaten findet sich in einer Depesche Benedettis nach Paris, die aus Nikolsburg, 25. Juli, datirt ist, den Stand der Berhandlungen mit Desterreich schildert und beifügt: "Herr von der Pfordten wird für Bayern dem Waffenstillstand beitreten und betreibt stark den Zutritt der andern Sübstaaten. Diese Staaten werden ihrerseits neue Friedensverhandlungen mit Preußen eröffnen." Am 2. August schreibt Bicomte des Meloizes, der französische Gesandte in München, an den Minister des Auswärtigen in Paris: "Gestern sah ich Hrn. v. d. Pfordten bei seiner Kückehr von Nikolseburg, und nachdem er mir die Einzelnheiten seiner Reise erzählt, bes

auftragte er mich, Em. Erc. zu banten für bie Unterftützung (concours), die er in ben Berhandlungen, mit benen er beauftragt war, feitens bes Brn. Benebetti gefunden. Der Waffenstillstand beginnt beute, und herr v. b. Pforbten ift im Begriff, nach Berlin abaureisen. Wie Sie ohne Zweifel bereits wiffen, verlangt Preugen von Babern bie Zahlung von 20 Mill. Thir. als Kriegsentschäbigung und bie Abtretung eines Gebiets von minbestens 500,000 Seelen in ber nördlichen Bfalz und in Ober- und Unterfranken. In gerechter Befturzung über seine Lage bat sich ber Rath bes Königs entschlossen. unfere Einmischung anzurufen, und Baron von Wendland bat Befehl erhalten, in biesem Sinn einen Schritt bei Ew. Erc. zu thun." Am 14. August schreibt Droupn be Lbups an Benebetti in Berlin: "Alle Rabinette von Subbeutschland, mit Ausnahme bes Rarleruber, haben fich an bie Regierung bes Raifers gemanbt, um feine Unterftubung (appui) in ben zu Berlin eröffneten Berhandlungen zu erlangen. Sie kennen bie Gefühle, von welchen wir gegen biefe Staaten befeelt find. Das Berliner Rabinet seinerseits hat uns wiederholt die Berficherung feines Wunsches gegeben, diefelben im Befit einer wirklich ernfthaften Existenz neben bem nordbeutschen Bund au belaffen. Wir fteben nicht an, ju glauben, bag Preugen fich in ben Fragen, welche fich an die Wieberherstellung bes Friebens awischen ibm und biesen Regierungen knupfen, verföhnlich und gemakigt zeigen wirb. Sie werben fich nicht birett in bie Berhandlungen einzumischen haben, aber Sie werben herrn von Bismard nicht in Ameifel laffen über bie perfonlichen Gefühle bes Raifers in Betreff ber Höfe, die sein freundschaftliches Wohlwollen angerufen haben." Am 26. August schreibt Droupn be Lhups an ben frangosischen Ge= fanbten in München: "Baron von Wendland hat mir ben Wunsch ausgebrudt, von ber Regierung bes Raisers einen neuen Schritt bei bem Berliner Sof zu erlangen. Herr Benebetti mar, wie ich Ihnen geschrieben, mit Weisungen versehen, welche ihm erlaubten, bem Hrn. Baron v. b. Pfordten die Unterstützung unserer guten Dienste zu leihen, und ich wußte bereits, daß er sich dieses Auftrags im freundschaftlichsten Sinn sur die bahrische Regierung entledigt hatte. Gleichwohl habe ich dem Wunsch des Herrn v. Wendland entsprochen und dem Gesandten des Kaisers durch den Telegraphen geschrieben, um ihn von neuem an das Interesse zu erinnern, welches der Kaiser für den bahrischen Hof hegt. Ich habe aus den Nachrichten, die ich aus Berlin erhielt, ersehen, daß unsere ersten Austrengungen nicht vergedens geblieben waren. Ich din glücklich, zu denken, daß unser letzer Schritt eben so wenig ohne Einsluß auf das besinitive Ergebeniß einer Verhandlung gewesen ist, die sich auf eine befriedigendere Weise endigte, als das Wünchner Kabinet gehofft hatte. Droupn de Lehuns."

Da v. b. Pfordten für die Unterstützung Benedettis in Ritolsburg dankt, gehen seine geheimen Unterhandlungen mit Oroupn de Lhups
ohne Zweisel in eine etwas frühere Zeit zurück. Aus dem Umstand,
daß Napoleon III. die unmittelbare Einmischung in den Krieg vers
sagte, die man noch am 18. Juli gehofft zu haben scheint, erklärt
stich das wiederholte Orängen und Bitten, wenigstens günstigere Friedensbedingungen von Preußen zu bevorworten. Wenn Napoleon III.
Herrn von Beust, der dessalls nach Paris gereist war, nachgegeben
und eine Armee über den Khein geschickt hätte, wäre der neue Rheins
bund six und sertig gewesen, und die Mittelstaaten hätten Frankreich
geholsen, wieder das linke Kheinuser von Deutschland abzureißen.
Denn umsonst würde sie Frankreich nicht unterstützt haben.

Das Hallesche Bolksblatt von 1867 Rr. 5 sagte von ben Mittelsstaaten: "Seit Jahren gewohnt, ihre Bebeutung in bem Schaukelspstem ber beutschen Bunbesverfassung barin zu finden, die Entscheidung in bem Wiberstreit zwischen Preußen und Desterreich in ber Hand zu haben, hatten sie es sich gefallen lassen, bat ihre materiellen Interessen burch Preußen gepstegt wurden, und hatten sich zum Dank bafür in

ben politischen Fragen meist auf Desterreichs Seite gestellt. In bem Bewußtseyn, baß von bem absterbenden Desterreich ihnen keine Gessahr komme, wohl aber von dem aufstrebenden, unsertigen Preußen, suchten sie biese vermeintliche Gesahr nicht durch treuen Anschluß an Preußen abzuwenden, sondern durch den Bersuch, es mit Desterreichs Hülse zu zertrümmern. Bor dem Kriege mit Uebermuth, Siegeszgewißheit und Preußenverachtung erfüllt, mußten sie im Kriege die demüthigende Ersahrung machen, daß sie, selbst durch österreichische Truppen verstärkt, nicht einmal einem in der Eile zusammengerafsten preußischen Armeecorps Stand halten konnten, und müssen sich einzgestehen, wie wenig realen Werth sie in der disherigen deutschen Kriegsversassung gehabt haben. Es hilft ihnen nicht viel, wenn sie ihre Demüthigung gehabt haben. Es hilft ihnen nicht viel, wenn sie ihre Demüthigung durch gesteigerten Preußenhaß becken wollen und wenn sie den Dank sür die unverdient günstigen Friedensbedingungen lieber nach Baris, als nach Berlin abressierten."

Die Friedensbebingungen erhielten allerdings burch Verwendung bes frangöfischen Gesandten Benebetti in Nikoloburg, wohin bie Minister ber Mittelftaaten eilten, als eine bewaffnete Bulfe vom Rhein her ausblieb, eine wefentliche Ermäßigung. Babern hatte ohne 3weifel mehr Gebiet an Preugen abtreten muffen, wenn Frankreich nicht vermittelt hatte. Württemberg und Darmstadt wurden zugleich wegen Rufland mehr geschont. Dennoch spielten v. b. Bforbten und von Barnbüler, als fie in Nitolsburg, um einen Frieden bitten mußten, eine nicht fehr beneibenswürdige Rolle. Sie begaben fich, als ber Ronig von Preußen nach Berlin zurudkehrte, ebenfalls babin, um alle Friedenspunkte vollends ins Reine zu bringen. Württemberg schloß seinen Frieden zuerst am 13. August und mußte 8 Millionen Gulden Rriegskoften an Preugen bezahlen. Baben ichlof feinen Frieden am 17. August und bezahlte 6 Millionen. Bapern schloft am 22. August ab, mußte 30 Millionen Gulben bezahlen und ein tleines Gebiet (bas Bezirksamt Gersfelb, einen Bezirk um Orb und bie Enclave

Kaulsborf) an ber Nordgrenze bes Reichs an Preußen abtreten. Heffen-Darmstadt schloß erst am 3. September ab, kam mit 3 Milslionen Kriegskosten weg, mußte aber zugeben, daß ganz Oberhessen bem nordbeutschen Bunde beitrete und Mainz eine preußische Festung werbe. Auch trat es die Landgrafschaft Hessen-Homburg und einige andere Gebietstheile an Preußen ab, wofür ihm einige Gebietstheile Kurhessens zu Theil wurden.

Alle vier sübbeutschen Staaten sollten im Zollvereine verbleiben, jedoch halbjährige Kündigung vordehalten seyn. Ein großer Borstheil für Preußen, weil die Handelss und Verkehrsinteressen den südbeutschen Regierungen nicht wohl gestatteten, es auf eine Kündigung des Zollvereins ankommen zu lassen. Wichtiger als alle andern aber waren die geheimen Artisel, in welchen sich die vier Staaten zu einem Schutz und Trutbündniß mit Preußen verpstichteten und im Fall eines Krieges ihre Armeen unter preußischen Oberbeschl zu stellen gelobten. Diese Artisel wurden geheim gehalten, was schon beshalb nothwendig war, weil das Abkommen Preußens mit Bayern, wenn auch nur um einen Tag, doch früher zu Stande kam, als der Brager Frieden, weil Frankreich nicht zu wissen brauchte, daß die am 23. August bewilligte Mainlinie nur eine sictive und bereits am 22. thatsächlich durchbrochen worden war.

Preußen hatte von Bayern die Abtretung der früher zu Preußen gehörigen Markgrafschaften Anspach und Baireuth nebst Nürnberg gesordert, und besonders die Kriegspartei in Berlin, vor allen Prinz Friedrich Karl soll sich lebhaft dafür interessert haben. Indeß würde dadurch Frankreich zu sehr alarmirt, das sübliche Deutschland zu sehr verbittert worden sehn. Mäßigung und Versöhnung, großherziges Darbieten der Bruderhand lag eher im beiderseitigen und im deutschen Rationalinteresse.

Die politischen Parteien in Deutschland wurden von den großen Schlachtberichten aus Böhmen wie von elektrischen Schlägen burch:

judt. Mie ohne Ausnahme fühlten sich von ber Macht ber Thatsachen insofern nicht ganz angenehm berührt, als sie bisher so gar
stolz auf die Macht des Wortes gewesen waren. Sie alle erkannten
jett die Ohnmacht dieser angemaßten Macht des bloßen Wortes. Die Zeit war gekommen, von welcher der eble Graf Strachwitz, bevor er
starb, noch verkündet hatte: die Zeit der Schreier und Schreiber
werde zu Ende gehen und die der Helben wiederkehren.

Der Defterreich befreundete Reformverein fah burch bie preufischen Siege ben Plan, ben Kaiser Frang Joseph nicht einmal am Fürstentage in Frankfurt hatte burchseben können, jeht vollends vereitelt, und ganz in bie Defenfive gebrangt, erhoben fich aus ihm nur noch einzelne Stimmen in ber Preffe, um mit ben Barteigangern bes Particularismus gemeinschaftlich Preußens Erfolge, wenn nicht mehr zu verhinbern, boch zu verleumben. Sie wurden babei auffallenderweise von ihren bisherigen bitterften Feinben, ben bemofratifchen Blattern, unterflübt. Ihre Hauptaufgabe mar, innerhalb ber Mittelstaaten bie moralischen Fortschritte ber preußischen Partei zu hemmen und bie Einheit Deutschlands unter Breugen als bas größte Unglud zu verschreien, bas über Deutschland kommen konne. Desterreichische Regierungs= blatter, ultramontane Blatter und roth republikanische Blatter ftimm= ten barin jufammen. Alle gingen babon aus, ber Gubbund konne ganz unabhängig von Preußen zu Stande tommen. Bon bem geheimen Schutz und Trutbundniß ber fübbeutschen Regierungen mit Breuken wukten fie nichts.

Die hartnädigste unter allen preußenseinblichen Parteien saß in Breußen selbst. Die Fanatiker bes Abgeordnetenhauses kamen in eine Art Desperation, als die großen Erfolge der Bismarckschen Politik und der Armeereorganisation es ihnen für künftighin unmöglich machten, in gewohnter Beise ihre Redefrechheit auszullben und den Ministerpräsidenten und Kriegsminister zum Object roher Beleibigungen und Beschinpfungen zu machen. Wie es gewöhnlich geht und in der

menschlichen Natur liegt, wird jede Partei von bloßen Rednern und Schreiern durch die Macht der Thatsachen innerlich zerrüttet und zersetzt, wie weiland Cromwells langes Parlament. Die große wilde Opposition wurde unvermerkt zu einer kleinen, zahmen Opposition und die Bermittler fingen an, eine große Rolle zu spielen. Aber auch die conservativste Partei in Preußen, die s. g. seudale ober Kreuzzeitungspartei mußte der Macht der Thatsachen nachgeben, sosern die Weischeit des Königs von Preußen in der inneren Politik nicht verlieren wollte, was sie in der äußeren gewonnen hatte. Sie wollte die Siege in Böhmen nicht im Sinne der Reaction verwerthen. Sie behielt im Auge, daß die große Wehrheit der Deutschen, wie eine verhältnißmäßige Einheit, so auch eine verhältnißmäßige Freiheit bedürse und verlange.

Die preußischen Ersolge vernichteten die bisherige deutsche Bundesversassung, stellten bedeutende Annectirungen Breußens in Aussicht und bedrohten den Fortbestand des Zollvereins außerhalb des neuen preußischen Bundesstaates. Diese Verhältnisse ließen eine ganz neue politische Partei entstehen, die auch für die sübdeutschen Staaten den Fortbestand des Zollvereins und engen Anschluß an Preußen verlangte, die Trennung von Norde und Sübdeutschland entschieden verdammte. Diese neue Partei, die in Bayern, Württemberg, Baden, Darmstadt laut hervortrat, in der Presse, in Vollsversammlungen und Abressen ihre Meinung verkündete, kam zwar der ältern Gothaer Nationalevereinspartei am nächsten, zählte aber ganz neue Mitglieder und theilte auch nicht mehr die juristischen Vorurtheile jener ältern Partei (die noch geglaubt hatte, sich für den Augustendurger verwenden zu müssen), sondern saßte die Frage praktisch aus.

Der Ausschuß bes Nationalvereins wollte inzwischen beurkunden, baß er noch existire, und beanspruchte noch einmal eine Autorität; bie er in der Wirklichkeit niemals besessen hatte. In seiner Ansprache pom 9, August hieß es; "Wenn die siegreiche preußische Staatsgewalt

ben Plat an ber Spike ber Nation aus eigner Machtvollkommenheit eingenommen hat, so kann boch bas ohne bie Zustimmung und ben Beistand ber Nation begonnene Werk ohne diese Zustimmung und diesen Beistand zu keinem gedeihlichen Ende geführt werden." Darin lag ber naive Borwurf ausgesprochen, der König von Preußen hätte den Ausschuß des Nationalvereins erst fragen sollen, ehe er seine Heere in Böhmen einrücken ließ.

## Sechszehntes Buch.

## Der venetianische Krieg.

Das Zerwürfniß zwischen Desterreich und Preußen bot bem neuen Königreich Italien bie erwünschteste Gelegenheit bar, bas mit Preußen beschäftigte Desterreich hinterrücks anzusallen und ihm Benetien zu entreißen. Das Wiener Rabinet mußte wohl Rücksicht barauf nehmen, ba ihm ber Kampf mit Preußen um so schwerer wurde, wenn es sich zugleich Italiens erwehren sollte. Daraus erklärt sich bas Bögern Desterreichs und sein zeitweiliges Nachgeben im Gasteiner Bertrag. Es mußte erst von Frankreich her beruhigende Erklärungen erwarten, die durch seinen Gesandten in Paris, Fürsten Metternich, vermittelt wurden und deren Kern die Zustimmung zu dem Project war, Benestien mit Schlessen zu vertauschen.

In bem Maaße, in welchem Frankreich sich Desterreich näherte, glaubte Victor Emanuel sich Preußen nähern zu sollen, und Preußen war nicht im Fall, diesen Bundesgenossen zurudweisen zu können, benn wenn es von Defterreich angegriffen wurde, frand im ein schwerer Rampf bevor, nach bamaliger Meinung ein viel schwererer. als er fich nachher verwirklichte. Breufen hatte bereits im Namen bes beutschen Bollvereins einen Bollvertrag mit Rtalien abgeschlossen. bem auch im Interesse bes Berkehrs bie übrigen Mitglieber bes Rollvereins beigetreten waren. Derfelbe wurde am 12. Mars 1866 Bereits sechs Wochen vorher war bem Konig Bictor Emanuel von Berlin ber ichwarze Ablerorben. Breukens bochftes Chrenzeichen, jugefchickt worben, als eine beutliche Warnung für Defterreich. 2018 Defterreich gleichwohl ben preufischen Forberungen nicht nachgab, tam ber italienische General Gavone Mitte Marz nach Berlin. um einen Alliansvertrag Italiens mit Breuken zu verahreben. Diese Unterhandlung zog sich etwas in die Länge, weil Italien verlangte. Breufen solle ihm aufer bem Besitz von Venetien auch ben von Subtirol garantiren. Es macht Breufen Chre, baf es fich bier ale Bächter und Beschützer beutscher Ehre und Nationalität bewährte und bie Abtretung Subtirols entschieben verweigerte. Darüber tamen Breufen und Italien am 8. April überein, einander im Kriege mit Defterreich beizustehen und auch beim Friedensabichluß zusammenunhalten, so bak keines ohne bas andere einseitig Krieben schlieken bürfe.

Man hat die durchaus irrthumliche Ansticht verbreiten wollen, Desterreich sen erst durch das preußisch-italienische Bundniß aus seiner Friedensliebe und Ruhe aufgestört und zu einem Kriege gezwungen worden, den es niemals habe anfangen wollen. Preußen habe mit lauernder Arglist die Berlegenheiten Desterreichs und dessen inmere Conflicte, insbesondere die Renitenz Ungarns benutzt, um über diesen Staat herzusallen. Insbesondere stützt man sich dei dieser Anklage auf das Gründuch, welches dem italienischen Parlament vorgelegt worden ist. Darin steht nun aber lediglich nichts, als daß Italien um Preußen gebuhlt hat und daß Vreußen, nach em Desterreich

schon im Februar gerüstet hatte, sich erst burch biese Rüstungen bazu genöthigt, sehr spät, erst am 18. April mit Italien einließ. Auch ließ Oesterreich nicht bie geringste Verlegenheit spüren, als es eigenmächtig ben Gasteiner Vertrag brach, über ben Austausch Venetiens gegen Schlesien in Paris unterhandeln ließ, den deutschen Bundestag zur Kriegserklärung gegen Preußen ausreizte und die allerübermüthigste Sprache gegen Preußen sührte. Der Krieg wurde nicht von Preußen, sondern von Oesterreich herbeigesührt. Preußen wurde dazu gezwungen. Ganz anders verhält es sich mit Italien. Italien war von Oesterreich nicht bedroht, wie es Preußen war. Italien hatte in diesem Kriege, wie in denen von 1848, 1849 und 1859, ohne von Oesterreich irgend herausgesordert zu sehn, dasselbe heimtücksch im Rücken angegriffen, während Oesterreich mit einem stärkeren Feinde zu tämpsen batte.

So viel über bie bestrittene Rechtsfrage.

Italien war außerorbentlich aufgeregt. Die heißblütige Partei fab icon im Geift ihre letten Bunfche verwirklicht, Italien einig bis zur Abria. Die ofterreichische Regierung bemubte fich, wenigstens unter ben Benetianern bie Site abzukublen, um bie Reinbseligkeiten bis jum geeigneten Zeitpunkt hinauszuschieben. Sie machte also am 1. Januar 1866 ben Benetianern bebeutenbe Concessionen, bob ben Sequester über bie Guter ber Emigranten auf und bewilligte bie Trennung ber Stabt Benebig vom Landgebiet. Allein es war schon ju fpat, mit folden Nachgiebigkeiten bie Gemuther ju beruhigen. Sowohl bie Centralcongregation als bie Provinzialcongregation, als auch ber Stadtrath von Benedig lehnten die neuen Bewilligungen tropig ab. Die Erbitterung ber Ataliener verrieth fich am 3. Mai burch ben Brand ber berlihmten österreichischen Fregatte Novara, ber Weltumsegelnben, welche burch italienische Verräther heimlich angezündet wurbe. Sogar bas Vergnugen hatten fich bie Benetianer persagt. Das beliebte Theater la Fenice war seit 1859 wegen volitischer Demonstrationen geschlossen worben. Im Jahr 1863 munschte bas öfterreichische Gouvernement, es wieder zu öffnen; aber die Municipalität lehnte es ab und die Meinung wurde verbreitet, das venetianische Publikum wolle sich nicht eher darin bliden laffen, dis die Stadt von den Desterreichern geräumt sehn werbe.

Im Berlauf bes Frühjahrs machte Victor Emanuel ungeheure Kriegsrüftungen, bie er anfangs verbarg und verleugnete, später aber leichtfertig bamit entschuldigte, daß die Oesterreicher zuerst gerüstet und ihn bebroht hätten. Das war um so unwahrer, als Oesterreich im schweren Kampse mit Preußen auch nicht entsernt daran benten konnte, sich in Italien anders als besenstw zu verhalten. Victor Emanuel wartete nur die Zeit ab, bis der Krieg zwischen Oesterreich und Preußen wirklich zum Ausbruch kam, ließ aber unterdeß den noch immer murrend aus seiner Insel sienenen Garibaldi herbeirusen und wieder ein heer von Freischaaren organistren.

Als ber Augenblick gekommen war, schickte Bictor Emanuel aus seinem Hauptquartier Cremona bem in Berona commanbirenben Erzherzog Albrecht die vom 20. Juni batirte italienische Kriegserklärung
zu, in welcher auf eine bisher unerhörte Beise das Nationalitätenprincip zur alleinigen Quelle des Rechts gemacht wurde. Es hieß
darin: Das Kaiserreich Desterreich ist seit Jahrhunderten die Hauptursache der Theilung, Knechtung und moralischen und materiellen
Schädigung Italiens. Heute ist die Nation constituirt. Desterreich
mißkennt dies, indem es fortwährend eine unserer edelsten Provinzen
unterdrückt und dieselbe zu einem großen, unsere Eristenz bedrohenden
Lager macht. Darum erklärt der König als Wächter der Bolkbrechte
und Vertheibiger des italienischen Bodens dem Kaiserthum Desterreich
ben Krieg.

In höchst ominöser Weise verbreiteten officiöse Wiener Blätter am 22. Juni ben Inhalt einer Mittheilung bes französischen Gesanbten an ben Grafen Mensborff, wonach Frankreich sich in Italien nicht

eineumischen verftanb, wenn Desterreich ben bisberigen Besithstanb baselbst nicht alterire. Frankreich werbe babin zu wirken suchen, bag bas Berhaltniß zwischen Defterreich und Atalien befinitiv geregelt, und bak Desterreich für seinen Bergicht auf bie Fruchte bes Sieges von Stalien ausreichend entschäbigt werbe. Gleichzeitig (23. Juni) las man im Parifer Courrier bu Dimanche: "Wenn Preugen, bas wir felbst für schlecht abgegrenzt erklärt baben, und wenn Stalien, bas nach unserer officiellen Erklärung ber Rothwendigkeit gehorcht, indem es Benedig angreift, selbst ihre Aufgabe vollenden und mit uns bie Krüchte bes Sieges theilen, bann find wir neutral, aber nicht anders; wir find ferner neutral, wie jene romischen Gesandten, welche ber Senat beauftragt hatte, als Schiebsrichter einer Schlacht zwischen bem untergebenden Karthago und Massnissa anzuwohnen; fie batten ben Auftrag, bie Dinge geben zu laffen, wenn Karthago bestegt würde, und den Krieg aufzuhalten, wenn Karthago siegreich ware." Daraus konnte man ziemlich beutlich erkennen, bag man in Baris mit bem Broject, Benetien gegen Schleften auszutauschen, einverkanden war und daß bort, wie auch in Wien und in den Haupt= ftubten ber beutschen Mittelstaaten bie Voraussetzung vorherrschend war, Preufen werbe ber Uebermacht feiner Gegner unterliegen. Man erfuhr, daß Droupn de Lhups bamals wie mit bem Grafen Mensborff in Wien, so auch mit bem Fürsten Gortschakof in Petersburg im besten Einvernehmen gestanden babe.

Bictor Emanuel hatte 2 bis 300,000 Mann Solbaten aufgesbracht. Den rechten Flügel führte Cialbini am Po, die Hauptarmee im Centrum am Mincio der König felbst. Auf dem linken Flügel gegen Tirol sollte Garibaldi mit seinen Alpenjägern operiren. Zum Ueberssluß hatte sich Kossuth in Italien eingefunden, um Ungarn zu insursgiren, sodald die Desterreicher geschlagen wären.

Wegen ber Starte bes öfterreichischen Festungviereds ware es für bie Italiener am rathlichsten gewesen, baffelbe rechts ju umgeben

und vom Bo aus gegen Benedig vorzubringen. Allein Bictor Emanuel hatte, burch Lamarmora verführt, ben unglücklichen Einfall, im Centrum anzugreifen, über ben Mincio zu gehen und fich zwischen den beiden nördlichen Festungen (Beschiera und Berona) und den beiden füblichen (Mantua und Legnano) einzuschieben und biefelben zu isoliren. Dann erst wollte er sich mit bem rechten Alkgel unter Cialbini vereinigen. Diese Bereinigung hinter ben öfterreichischen Festungen hatte er wohlfeiler gehabt, wenn er fich gar nicht von Cialbini getrennt, sondern mit ihm den Po überschritten hätte. Indem er über ben Mincio ging, stieß er gerade auf die ftartste Stellung ber Defterreicher. Wie es scheint, handelte er nicht ganz ohne Aberglauben, benn er ging am 23. Juni über ben Mincio, so bag er am folgenben Tage auf bie Desterreicher ftofen mufte. Das war aber ber 24. Juni, ber Johannestag, ber Siegestag von Solfering. Auch bas Schlachtfelb, was er fich aussuchte, war verhängnisvoll, nämlich bas von Cuftozza, wo er mahrscheinlich bie frühere Nieberlage seines Baters Seine Armee gablte 146,000 Mann mit 228 Gerächen wollte. ichuten. Erzherzog Albrecht, Oberfelbherr ber Defterreicher in Italien, führte ihm von Verona aus nur etwa 73 bis 74.000 Mann entgegen. Er war also nur halb so start als ber Feind und hatte nur mehr schweres Geschütz, 272 Kanonen. Rach Ruftows Berechnung tamen am 24. Juni nur 90,000 Staliener und 57,000 Desterreicher ins Gefecht. In ber vorhergehenden Racht tobte ein Gewitter, welches aber für ben Schlachttag bie Luft erfrischte und ben Staub löschte. Da bie Italiener bie bas Terrain beherrschenben höhen von Sommacampagna unbegreiflicherweise nicht besetht hatten, besetten fie bie Defterreicher. Das erfte Zusammentreffen fand am Johannesmorgen vor Villafranca ftatt, wo ber italienische Kronprinz humbert eine Cavalleriebivision heranführte. Anbere Truppen von beiben Seiten rückten nach und hier schwantte ber Kampf ben ganzen Tag. Dagegen trieben die Desterreicher burch ihr überlegenes Artilleriefeuer Die Italiener aus Oliofi hinaus und erstürmten ben Monte Bento. italienischen Generale Cerale und Durando wurden verwundet. Um 3 Uhr Nachmittag war ber ganze linke Flügel ber italienischen Armee geschlagen. Unterbef hatten fich bie Italiener vergebens bemüht, bie Desterreicher von ben Höhen von Sommacampagna zurückzuwerfen. General Lamarmora, ber eigentlich ftatt bes Königs commanbirte und von bem auch ber ungeschickte Angriffsplan ausgegangen sehn soll, rudte über Custozza hinaus, wurde aber von den Desterreichern zu= rüdgetrieben, wobei ber königliche Prinz Amabeus verwundet wurde. Eine Berftartung sette bie Ataliener in ben Stand, fich noch einmal bei Custozza ben Desterreichern entgegenzustellen. Sie wehrten sich bis an ben Abend mit großer Bravour, aber Lamarmora verstand es nicht, bie einzelnen Divisionen in gehörigem Zusammenhange agiren ju laffen, rieth bem Ronig, mahrend bie Schlacht noch ftanb, für feine Berfon über ben Mincio gurudzugeben, und entfernte fich felbft aus bem Gefecht, um eine Verstärtung zu holen. Da nun ber Oberbefehl aufhörte, zogen fich bie einzelnen Generale und Obersten, wo fie gerabe standen, zurud und bie Schlacht war aus. Weil bie Sonne während des Tages wieder fehr heiß brannte, waren die Truppen auch überaus ermattet. Die Italiener verloren an Tobten, Berwundeten und Gefangenen etwas über 8000 Mann, bie Desterreicher 5 bis 6000. Der Armeebericht bes Erzherzogs gestand ben italienischen Truppen "viele Bravour" zu, mit ber fie namentlich Cuftozza lange und gabe vertheibigt hatten.

Bictor Emanuel ging nun mit seinem ganzen Heere über ben Mincio zurud, ohne verfolgt zu werben, benn bie Desterreicher besschränkten sich auf die Desensive. Diese zweite Schlacht bei Eustozza war für die kaiserlichen Waffen so glänzend wie die erste, in welcher Radenky gesiegt hatte. Die Italiener konnten baraus lernen, wie wenig sie immer noch sähig sepen, es mit den Deutschen aufnehmen zu können.

Saribalbi richtete mit seinen Mpenjägern eben so wenig aus. Das Tiroler Landvolk bewaffnete sich wieder mit seinen guten Stuken und unterstützte die österreichischen Truppen in der Vertheidigung von Südtirol, wie das disher immer geschehen war. Garibaldi schiette eine Colonne unter General Medici durch Balsugana vor, er selbst wollte Riva wegnehmen, aber die Desterreicher und Tiroler kamen ihnen über das Stillserjoch und über den Tonal entgegen. Man kämpste zuerst am 23. Juni am Paß Brussione, am 25. am Jdrosee, am 3. Juli am Montezuelo, wo Garibaldi leicht verwundet wurde. Riva hielt sich. In Trient, der Hauptstadt von Südtirol, gab es zwar eine sanatisch italienische Partei, aber der österreichische General Kuhn hielt sie im Zaum.

Da bie Abtretung Benetiens an Frankreich ben italienischen Krieg noch nicht beenbigte, weil ber italienische Minister Ricasoli Muth und Verstand genug hatte, Frankreichs Machtgebot biesmal zu troken. und jebenfalls Gubtirol nicht zu Benebig gehörte, burfte Garibalbi am 14. Juli ben Krieg wieber aufnehmen und fiel sogleich in Subtirol ein, um fo viel als möglich bort Terrain ju gewinnen, weil man basselbe alsbann im fünftigen Friedensschlusse hoffte bebaupten zu können. Es gelang ibm, bas kleine Fort Ampola zu erobern, aber am 21. wurden bie Staliener bei Bececca gurudgeworfen und verloren 500 Tobte. Die Defterreicher waren hier viel zu wenig zahlreich, um ben Feind verfolgen zu konnen, aber aut unterstützt burch bie Gebirge und burch bie tapfern Lanbesschützen pon Tirol, so bak es auch ben weit überlegenen Streitfraften Garibalbis und bes burch Balsugana vorrudenben General Mebici nicht möglich mar, weiter vorzubringen. Die Gubtiroler machten keine Bewegung, fich etwa als italienisch gesinnter Landsturm zu organifiren, wie fehr man fich auch bemüht hatte, fie zu fanatifiren. General Rubn hielt bie Trientiner burch Furcht jurud. Unterbeg hatten bie Friedensverhandlungen zu Nitolsburg ihren Fortgang genommen und Rengel, ber beutiche Rrieg 1866, II.

am 25. ging Kuhn mit Mebici bereits eine Waffenruhe ein. Garibalbi verzichtete auf Sübtirol höchst ungern, erhielt aber gemessenen Besehl, umzukehren. Preußen hatte genug für Italien gethan; die invbescheibene Forderung, es solle ihm zu Benedig jetzt auch noch Sübtirol verschaffen, lehnte Preußen im Gesammtinteresse Deutschslands entschieden ab und Frankreich versehlte nicht, der Weigerung Preußens, die es ohnehin nicht hindern konnte, energisch zuzustimmen. Somit hatte der Landkrieg in Italien seine Ende erreicht.

Um Benetien wurde aber nicht blos zu Lande, sonbern auch zur See gestritten. Die italienische Flotte, bie vor bem Ausbruch bes Rrieges unter bem Abmiral Bersano im hafen von Tarent lag, war jebenfalls zahlreicher und hatte größere Schiffe als bie ofterreichische. Much murbe viel mit ihr geprahlt. Bei allebem hatte Stalien, welches burch seine lang ausgebehnten Ruften zwischen zwei Meeren eine Seemacht ersten Ranges zu werben berufen ift, Zeit genug gehabt, mehr auf seine Marine zu verwenden. Anstatt bas arme italienische Bolt mit ichlechten und betrügerischen Beamten zu überschwemmen. Corruptionen aller Art im Innern zu begünstigen, bem Bolke seinen frommen Glauben zu nehmen, die Kirchen nicht nur auszuplundern, sonbern auch zu schänden, bie Beiftlichkeit wie bas Wilb zu beten und ben Bapft in Rom mit bollischem Buthgeheul zu umbroben; anstatt über ihre natürlichen Grenzen bis zum Brenner und bis Dalmatien hinübergreifen zu wollen, hatten biefe thörichten Staliener Müger gethan, die ihnen von Gott angewiesenen Ruften zur Schifffahrt zu benuten. Aber ihre Marine war nicht nur verhältnikmäkig sehr klein, sonbern auch übel beschaffen und schlecht geführt.

Als ber Krieg erklärt war, steuerte Persano mit seiner Flotte nach Ancona. Eben bahin kam einen Tag später, am 26. Juni, ber österreichische Contreadmiral Tegetthoff, der sich bekanntlich im Jahr 1864 bei Helgoland durch seinen Erfolg gegen die Dänen ausgezeichnet hatte, wollte aber nur recognosciren und kehrte wieder um, weil am seinblichen User eine Seeschlacht anzunehmen nicht gerathen ist. Dieses Burückgehen Tegetthoffs hielten die Italiener für Feigheit. Ueberhaupt hatten sie sich in ihrer Sitelkeit lächerliche Begriffe von der österzreichischen Marine gemacht. Ein italienischer Deputirter, Petruccelli della Sattina, schrieb im Journal des Debats einen Artikel über sie voll Hohn. Die österreichischen Schiffe, hieß es darin, sehen eine burleske Sammlung alten Gerümpels, ein wenig neu aufgestuht, Tegetthoff selbst seh ein Reiterossizier und kenne das Meerwasser nur aus einem Seedade, der werde mit seinen von Würmern zerfressen alten Nußschalen den gepanzerten Seewundern der italienischen Flotte keinen Augenblick widerstehen.

Die italienische Flotte unter bem Abmiral Persano und ben Gegenabmiralen Bacca und Albini zählte anfangs 28 Schiffe, zu benen noch weitere 6 stießen, barunter 11 Panzerschiffe, 4 Fregatten, 3 Corvetten, nahm Landungstruppen an Bord und griff die österreichische Insel Lissa an der Küste von Dalmatien an, um sich derselben zu bemächtigen, am 18. Juli. Erst am 19. drangen italienische Schiffe in den Hafen und singen an, Truppen auszuschiffen, wurden aber durch schieße Wetter gestört. Am 20. signalistrte man seindliche Schiffe. Es war Tegetthosf, der mit 25 Schiffen zur rechten Zeit herbeitam. Die Desterreicher griffen mit der größten Kühnheit den durch die Zahl seiner Schiffe und Geschütze und durch die Größe und Pserbetraft seiner Maschinen weit überlegenen Feind auf offenem Meere an.

Tegetthoffs Bericht sagt aus: "Die Aufstellung bes österreichischen Geschwabers war folgende: Nach ber Sattung der Schiffe waren bieselben in 3 Divisionen getheilt, nämlich: die Division der Panzerschiffe, jene der schweren und endlich die der leichten Holzschiffe. Diese Divisionen waren, die Panzerbivision an der Spize, hintereinander im Kielwasser; jede einzelne im vorspringenden Winkel formirt. Ich ließ sofort die Divisions und Schiffsbistanzen schließen, die Schiffe

in Gefechtsbereitschaft setzen und die Kahrt berselben erhöhen. bie Banzerbivision gab ich ben Befehl: "Den Keind anlaufen, um ihn zum Sinken zu bringen.' Die feindliche Linie kreuzte inbeffen vor ber Curslinie bes Geschwabers, und ber Führer berselben, bas Bangerschiff Bring Carrignan, mit Gegenabmiral Bacca an Borb. eröffnete ber erste ein nicht sehr wirksames Reuer, welches alsbalb von ben nachsten öfterreichischen Schiffen erwibert und in Rurze all= gemein wurde. Balb hierauf war bie Linie ber Sarben burch bie österreichische Panzerbivision burchbrochen. Es begann sich ein allgemeiner Rampf zu entwickeln. Die Schiffe ber feinblichen Banger: colonne, welche hinter bem Bunkte lagen, wo burchgebrochen worben war, fielen nordwärts ab; hiedurch waren bie eigenen Holzbivisionen bebrobt, und ich liek bemnach bie Panzerbivision ebenfalls nordwärts wenden, um ben Holzschiffen Luft zu machen und bie vom Gros getrennten feindlichen Bangerschiffe ins Rreugfeuer zu bringen. Die Holzbivifionen verfolgten inbessen ihren Weg und brachen fich Bahn burch bie feinblichen Banzerschiffe, wobei fie — Fregatten wie Kanonenboote — mannigfache Gelegenheit fanden, sich mit ben gegnerischen Panzerschiffen zu meffen. Das Linienschiff Raifer, Flaggenschiff ber zweiten Division, Kommodore Pet, ward hiebei von 4 Panzerschiffen gleichzeitig engagirt. Rommobore Bet besann fich nicht lange, rannte in eines biefer Panzerschiffe, während er concentrirte Lagen ben anbern in ben Leib jagte, und bies unter Umftanben, welche bazu angethan waren, nicht minber auch ben Muth und bie Ausbauer seiner Mannschaft zu erproben. Denn im Momente bes Anlaufes fturzte ber Fodmaft, gertrummerte ben Schornstein ber Maschine und richtete mannigfache Verheerung auf Ded an, ohne jedoch wunderbarerweise bie auf Ded befindliche Mannschaft irgendwie ernstlich zu beschädigen. Zugleich brobte bie Gefahr eines machtigen Branbes, ba ber Fodmaft mit seiner Takelage über ben Schornstein zu liegen kam. Durch bas tapfere Benehmen ber Bemannung gewann aber ber Rommobore für fich und seine Division ben Weg burch bie feindliche Uebermacht. Das Melée wurde stets allgemeiner und es ist schwer, in bessen Einzelheiten einzugeben, ba fich bie Schiffe, mit ganzer Rraft fahrenb, ftets treuzten und es oftmals schwer war, Freund vom Feind zu unterscheiben', obwohl beiberseits bie kleine Flaggengala gehißt war. Ein glücklicher Zufall war es, daß die farbischen Banzer burchgehend grau angestrichen waren. Nur bie Divifion ber feinblichen Holzschiffe lag ziemlich geordnet unter ber Ruste von Lissa in nordwestlicher Richtung fleuernb, und fenbete gelegentlich ben paffirenben t. t. Schiffen ihre Breitseiten zu. Bei biefer allgemeinen Ragb gelang es bem Geschide und ber Bravour bes Rommanbanten meines Flaggenschiffes. Linienschiffstapitan Max Baron von Sternet, im Zeitraume einer halben Stunde brei farbische Bangerschiffe angulaufen, zwei wurden schwer beschädigt, die Alagge des einen berabgeriffen, das britte, ber Re b'Italia, eines ber größten ber italienischen Flotte, warb in ben Grund gebohrt und versank binnen zwei Minuten mit einer Bemannung von mehr als 600 Mann. Jeber Bersuch, bie schwimmenbe Mannschaft bes Re b'Stalia zu retten, mußte leiber aufgegeben werben, benn ein Angriff von allen Seiten forberte bringenb, bas Augenmerk auf die eigene Sicherheit zu richten. Während bieses beiberseitigen Ringens warb ein sarbisches Banzerschiff (ber Baleftro) in Brand geschoffen, und bie feindliche Panzerflotte schien sich sammeln zu wollen, um selbes aufzunehmen und zu beden. Ich fignalifirte baber ben unterftebenben Schiffen ebenfalls fich ju fammeln und fich in brei Colonnen Cure Nordoft, bie zwei Divifionen ber Holzschiffe burch jene ber Bangerschiffe gebect, neu zu formiren, während Dampfer Elisabeth beordert wurde, wenn nothig, bem wie es schien hart mitgenommenen Linienschiff Raifer Unterftutung zu bieten. sarbische Flotte hatte sich indeß auf ihrem Rückzuge in beiläufiger Entfernung von 3 bis 4 Meilen in Kielwasserlinie gesammelt und stenerte berart, um bas in Brand befindliche Panzerschiff aufzunehmen, was ihr auch bei bem Umstande, daß das fragliche Schiff noch seine Maschine zu gebrauchen vermochte, natürlich gelang. Nach einigen wechselseitigen Schüssen wechselseitigen Schüssen wechselseitigen Schüssen wendete die sarbische Flotte in westlicher Richstung, und somit erreichte das Gesecht ein Ende, nachdem es von  $10^3$ /4 Uhr Bormittags die 2 Uhr Nachmittags gedauert hatte. Wein Zwed war hiemit erfüllt und Lissa vom Feinde entseht. Um 2 Uhr 30 Minuten sah man das früher erwähnte in Brand geschossen sars bische Panzerschiff durch Explosion den Untergang sinden."

Die Augsburger Aug. Zeitung fügte in einer Triester Correspondenz hinzu: "Der Helbenmuth bes Bice-Abmirals Tegetthoff im Rampfe bei Liffa ift über alles Lob erhaben. Dreimal rannte er personlich mit ber Panzerfregatte Raiser Mar gegen bas feinbliche Bangerschiff Re b'Italia an, und bohrte es beim britten Stof in ben Grund. Während Abmiral Persano in seinem lugenvollen Bericht fich rubmt, bak er fich mit bem Wibberschiff Affonbatore muthig auf unsere Schiffe warf, stimmen bie Aussagen ber Augenzeugen barin überein, baf fich grabe ber Affonbatore am feigsten benommen bat! Wohl hatte bas machtige Wibberschiff, wenn es gut geführt worben ware, unserm Geschwaber sehr gefährlich werben fonnen. Die italienischen Bangerschiffe find mit achtziapfundigen Cavalis und zweihundertpfündigen Armstrong-Ranonen bewaffnet — ihre Panzerflotte war ber unfrigen nicht nur an Zahl, sonbern anch an Geschützen weit überlegen. Während bie italienische Alotte eiligst bas Weite suchte. — sagt Abmiral Versano in seinem Bericht: er babe bas Schlachtfelb behauptet — nun bas Meer ift freilich weit und reicht bis an bie italienischen Ruften. Der Sieg bei Liffa bat nicht nur Liffa, sonbern auch Benedig von ber Seefeite entsett. Denn bie italienische Flotte sollte, nach vollbrachter Eroberung von Lissa, sich vor Benedig begeben und es von ber Secfeite belagern."

Bier Monate später gab Ruftow eine lichtvolle Ueberficht ber merkwürdigen Seeschlacht, aus ber wir noch folgende besonbers chatafteriftische Momente bervorbeben: Berfanos Schiffe litten einige Noth, indem fie in den Safen von Liffa einbrangen, benn fie wurden von ben ofterreichischen Batterien aus ber Rabe beschossen. Inbem er wieberholt trot bes schlechten Wetters und ber ftarten Branbung eine Landung vornehmen wollte, womit er Albini beauftragte, war biefer nicht gleich zur Sand, als bie ofterreichische Flotte zum Entfat beranrudte. Auch Bacca trennte fich zu weit von Perfano, indem er es unternahm, die öfterreichische Motte in der Mante zu fassen; sowohl er als Albini commanbirten bie italienischen Holaschiffe, während Bersano in ber Mitte neun Pangerschiffe um fich hatte. Obgleich nun bie österreichische Flotte kleiner war als bie italienische, wurde sie boch von Tegetthoff vortrefflich geführt. Er brachte fie in brei Reihen hinter einander heran und einigermaßen wie einen Reil, sofern je bas mittelste Schiff jeber Reibe etwas vorgeschoben mar. In ber ersten Reihe fuhren bie Panzerschiffe und führten einen Gewaltstoß gegen bie italienischen Panzerschiffe aus. In ber zweiten Linie fuhren bie größern Holgiciffe, bie ihn wirtsam unterftuten. Obgleich fich nun Bacca zwischen biese zweite bsterreichische Linie und bie britte, in ber nur bie kleinern Holaschiffe fuhren, hindurchauschieben suchte, tonnte er boch nicht hindern, was vorn in der Front ber Bangerschiffe geschah. Eben so wenig Albini, ber nicht nabe genug war. So hatte benn Berfano trot seiner Uebermacht von seinen Holzschiffen feine Hülfe, wohl aber Tegetthoff von ben seinigen. Rum Ueberfluß verließ Persano schon vor bem Kampfe sein großes Abmiralschiff, Re b'Atalia, und begab sich auf bas Panzerschiff Affonbatore (Bertiefer, Grundbohrer) und hielt fich mit bemselben hinter ber Front ber übrigen Banzerschiffe, so bag fich biese zwischen ihm und bem Feinde befanden und ihn hinderten, die Bewegungen bes Feindes zu beobachten. War bas jebenfalls unklug, so wurde es ihm überbies als Feigheit ausgelegt. Tegetthoff befahl nun feiner ganzen Linie concentrisch auf ben Re b'Italia loszugehen und richtete biefes größte und schönfte Pangerfciff ber Staliener burch fein Aberlegenes Befchut bermaken au. bag es fant und vom Meere verschlungen wurde. Ein zweites großes Bangerschiff ber Staliener, ber Balestro, gerieth in Brand, mußte fich zurudziehen, konnte aber nicht mehr gelöscht werben und flog in bie Luft. Unterbeft hatte Bacca mit seinen Holgschiffen mit ben öfterreichischen in einem ungeordneten Gewirre herumkanonirt und nur einem Bfterreichischen Schiffe, bem Raiser, empfindlichere Berlufte beigebracht. Doch blieb basselbe erbalten und tein einziges öfterreichisches Schiff ging in biefer Schlacht verloren. Da Bacca erfannte, es fen nichts mehr auszurichten, jog er fich mit feinen Schiffen westwärts zurud und Berfano that basfelbe. Berfano bat in feinem Schlachtbericht feine Nieberlage zu bemanteln gefucht, namentlich auch vorgegeben, er habe Signale erlaffen, von benen aber fonft niemanb etwas weiß. Das verbangniftvolle Schiff Affonbatore, mit bem er nach Ancona zurudtehrte, fant in biefem Safen auf ben Grund, in einer bis jest nicht erklärten Beife, "als ob es jemanb erwünfcht gewesen ware, bag es finte." Persano wurde vor Gericht gestellt, benn bie Buth ber Staliener, auch jur Gee geschlagen worben ju fenn, machte fich in Berwünschungen gegen ben Abmiral Luft. Allein er hatte nichts zu fürchten, benn feine Richter brudten bie Augen zu. Bie Berfano felbst batten auch fle theilgenommen an ber schlechten Berwaltung, welche ben neuen italienischen Staat tennzeichnete. Staatspkunberung burch bie Beamten war hier schon längst bie Tagesordnung, baber ber boje Zustand ber Finangen und bas tolosfale Schulbenmachen in Alorenz grabe so wie in Wien. Man begte übrigens einen leifen Berbacht gegen Albini, als habe biefer aus Giferfucht gegen ben ihm vorgesetten Versano weniger geleiftet, als er batte leisten konnen. Da bie öffentliche Meinung aber es burchaus forberte, wurde Persano endlich, erft im December, vor Gericht gestellt und vertheibigte fich jett, er habe bie Seefchlacht wiberrathen, sep aber burch einen Befehl Lamarmoras, ber bie Nieberlage von Cuftozza zur See habe wieber gut machen wollen, zum Angriff gezwungen worben. Bohl alles nur faule Fifche. Der Brozest zog fich in die Lange.

Italien spielte in biesem Kriege eine auferst armfelige Rolle. Auch diesmal, wie immer, so oft ihm die Franzosen nicht halfen, nur Rieberlagen erlebenb, hatte es zwar bas erstaunliche Slud, bag ibm burch bie Siege ber Preugen und unter Napoleons Bermittlung Benetien geschenkt werben sollte, aber wer irgend in biesem corrumvirten Italien noch ein Gefühl für Ehre batte, fühlte tief, wie unwurdig die konigliche Regierung eines solchen Glückes war. Das ganze neugebadene Königreich Italien wurzelte in ber Seele bes Rè perfido, wie Karl Albert mit Recht genannt wurde. Trenlos gegen bie Carbonari, seine ersten Freunde, undankbar für bie ihm wiberfahrene Snabe und Berzeihung, treulos gegen Defterreich, empfing berselbe bie verbiente Auchtigung burch ben nobeln Rabetty. Sein Nachfolger wurde ber Schükling Frankreichs und burfte unter biefem Sout mit Treulofigfeiten fortfahren, nur in größerem Dafftabe, benn sie wurden nun nicht mehr blos gegen Desterreich, sondern auch gegen Rom, Loscana, Reapel und alle nicht farbinischen Staaten Rtaliens angewendet. Alle biese Arglisten und Treulofigkeiten würden bei ber oft bewährten Reigheit ber Ataliener nichts am Stanbe ber Dinge haben anbern konnen, wenn nicht Frankreich mit feinem ftarten Degen bem Schwächling in Turin secundirt batte. Die letzte Treu-Iofigkeit bes Sarben, die ihm ben unverdienten Erwerb Benetiens verschaffte, mar bie ichmählichste von allen.

Kaum je hat die Weltgeschichte einen ähnlichen Fall aufgewiesen, daß mit den schlechtesten Mitteln doch der beste Erfolg erzielt wurde, wie hier, und daß den Unwürdigsten und Unfähigsten Sohn zu Theil wurde anstatt Strase. Der ganze Triumph des neuen Italien ist eigentlich nur eine Lüge, eine Komödie. Bor allen Dingen ist es constatirt, daß bei weitem die Mehrheit der italienischen Bevöllerungen die Bereinigung unter Sardinien verschmäht und sich in jahrelangem

Bürgertrieg bagegen gewehrt bat. Sobann hat ber große Befreier Italiens, ohne ben von ber Bereinigung gar nicht hatte bie Rebe fepn burfen, ber Raifer ber Frangofen, bie Ginbeit Ataliens immer nur mit tiefer Fronie aufgefaßt. Inbem er bem Nationalitätenprincipe gemäß ben Italienern bie Ginheit und Integrität ihres nationalen Gebietes bis zu ben Alben und zur Abria garantirte, rif er ihnen ungescheut Savopen und bie Grafschaft Nizza weg und hielt Rom mit einer frangösischen Armee besetzt. Auch blieb bas neu constituirte Königreich Atalien, weit entfernt, als eine felbständige Grofmacht auftreten zu konnen, ber Bafall Frankreichs. Man barf fogar zweifeln, ob kunftighin die jest nur unvollkommene und provisorische Einheit Staliens jemals eine besinitive werben wirb, benn seit ber Bollerwanderung hat Italien nie wieder selbständig zu werden vermocht. Immer wurde es vom beutschen Kaiser ober vom Konige von Frantreich bevormundet, das erste in der Regel, das andere als Ausnahme. Die frangofische Herrschaft in Italien bat immer nur kurze Zeit gebauert und wurde immer wieder von der viel länger dauernden Deutschenherrschaft abgelöst. Das ift nun einmal bas Schickfal Italiens vermöge seiner geographischen Lage und ber Schwäche seiner Bevölkerungen. Erft feit fieben Jahren bat nach einer langen Braponberanz Desterreichs in Stalien Frankreich bort wieder einmal bas Uebergewicht erlangt, welches es mahrscheinlich wieber verlieren wirb, wie es früher immer geschehen ift, mochte bas Haus Anjou, mochte Rarl VIII., Franz I., Lubwig XIV. ober Napoleon fich eine Zeitlang bort festsetzen wollen.

Der Biberspruch zwischen bem Triumphgeschrei bes neuen Italien und ber Scham, die boch jeber ehrliche Italiener fühlen mußte, wenn er erlebte, wie der unfähige König einer geschlagenen Armee nur durch die preußischen Siege im fernen Böhmen und durch die Gnade Napoleons III. Benetien erlangte, versehlte nicht, seinen öffentlichen Ausdruck zu sinden. Der oben schon genannte Petruccelli della Gat-

tina fcrieb im Journal bes Debats: "Wir find zu Land und zur See geschlagen worben. Die Dynastie mag barüber einiges Bebauern empfinden. Jahrhunderte lang war fie gewohnt, bie Blatter ber Artischode mit ber Degenspite zu pflücken, und fie erhält jest bie Lombarbei von Frankreich, Benetien von Preugen, bie beiben Sicilien von Garibalbi, Mittel-Italien und Toscana burch bas allgemeine Stimmrecht. Und bie Staliener? 3d weiß nicht; vielleicht treiben fie bas Chrgefühl zu weit. Sen bem fo. Thatfache ift, bag fie gebemüthigt find, und als Italiener bin ich es mit ihnen; ich bin ihrer Meinung. Jebe Mebaille bat aber ihre Rehrseite, und in bieser Frage ist zufällig bie Rehrseite bie schönere. Bor bem Kriege gab es einen festen Kern von Republikanern, die ftirnrungelnd zu Savopen sagten: "Die ganze Halbinsel; wenn nicht — Rein!" Es gab eine f. g. Actionspartei, freilich nur im Embryo, die aber einen Grund zum Bestehen batte; benn sie brudte ben Abiden bes Landes vor ben lauwarmen Coterien und bem bewaffneten Frieden aus. Es gab bie Armee, welche bie Nation verkorperte, all ihre Sympathien in fic vereinigte, ihr Stolz und ihre Hoffnung war. Es gab eine Bartei, welche an die Rothwendigkeit der Dictatur zur Bollbringung ber Einheit und an die Möglichkeit von Revolutionen auf ber einen, von Staatsstreichen auf ber anbern Seite glaubte. Es gab enblich bie Manner ber Borfebung, bie vom Schidfal Borberbeftimmten, bie geistig überlegenen Menschen. Jest ist alles bas babin. Der Befit von Benetien einerseits und die Rieberlagen anbrerseits baben eine radicale Umwandlung bewirkt. Das rothe Demb tann ein Schred: mittel für Stiere fenn, aber es ift teine Fahne mehr. Es bat bie Defterreicher nicht eingeschüchtert, es bat bie vielleicht zu boch gespannten Erwartungen getäuscht. Die Actionspartei, die kein Princip mehr auszubeuten, keine Lorbeern zu escomptiren, niemals bebeutenbere Manner gehabt hat als Garibalbi, ber heute burch feine Mifferfolge um feinen Ruhm gekommen ift, fie hat teine Berechtigung mehr

Desterreich beistehe. Und nun war es Desterreich selbst, welches von Frankreich verlangte, es solle ihm gegen Preußen helfen.

Napoleon III. übereilte sich ein wenig, indem er schon am 6. Juli an Bictor Emanuel ben gemeffenen Befehl ergeben ließ, berselbe habe fich jedes fernern Angriffs auf Benetien zu enthalten, weil bieses Land jett ihm gehöre. Victor Emanuel würde wohl auch nachgegeben haben und ebenso sein Bertrauter, ber angftliche Lamarmora, wenn nicht Ricasoli, ber neue Minister, mehr Muth gezeigt hatte. Diefer Mann begriff, bag er, wenn nur Italien seine gegen Breugen eingegangenen Verpflichtungen einhielte, auch bei ben Friedensverhand= lungen an Breufen eine ftarte Stute finben wurbe. Er erwog ferner bie tochenbe Buth ber italienischen Herzen, bie fich so laut aussprach und welche bie Scham wegen ber Nieberlagen und ben Hohn bes Auslandes nicht noch vermehren wollte burch freiwillige Selbstschänbung, burch Unterzeichnung politischer Afte, beren Schmach unvertilgbar bleiben wurde. Also tropte Bictor Emanuel auf Ricasolis Rath bem Befehl vom 6. und ließ schon am 8. bie italienische Armee unter Cialbini über ben Bo geben und ins Benetianische einruden. selbe besetzte am 11. Rovigo, am 14. Vicenza. Es kam jeboch zu keiner Schlacht mehr, ba fich bie Desterreicher in ben Festungen hielten.

Napoleon III. verschluckte die Pille Ricasolis, ohne eine Wiene zu verändern, indem Stalien erklärte, es könne sich einseitig auf nichts einlassen, mas seinen Kampf gegen Desterreich betreffe, außer mit Zustimmung Preußens, weil es durch seinen Bertrag vom 8. April an Preußen gedunden seh, und indem Preußen gleichfalls auf Einshaltung dieses Bertrages bestand, bequemte sich Frankreich, den Frieden Desterreichs mit Italien nicht ohne Preußen zu vermitteln. Ein Wassenstellstand auf vier Wochen wurde nunmehr zwischen Desterreich und Italien am 25. Juli ausgemacht. Der besinitive Friedensschluß versspätete sich etwas, weil die Gelbfrage dabei schwierig zu lösen war.

Italien sollte ben vierzehnten Theil ber öfterreichischen Staatsschulb auf sich nehmen, weil Benetien ben vierzehnten Theil ber öfterreichischen Monarchie ausmachte. Die Schulb war aber so groß, baß ber auf Benetien fallende Theil 490 Millionen Lire betragen haben würde. Es wurde nun herunter gehandelt, und am 24. September eine Aussgleichung erreicht, worauf am 3. October der desinitive Frieden endlich zu Stande kam. Darnach zahlte Italien an Desterreich für den venestianischen Antheil an der Anleihe von 1854 und für das undewegliche Kriegsmaterial, das in den Festungen zurücklieb,  $87^{1/2}$  Mill. Fr. Ferner übernahm es % der Schuld des Monte Lombardo-venetiano mit 163 Millionen, womit der Züricher Vertrag Oesterreich belastet gelassen hatte, so daß also Italien im Ganzen 250 Millionen zahlte. Ein besonderer Artikel hob die Consiscation des Privatvermögens der vertriebenen Fürsten auf.

Während bes Rrieges in Oberitalien bachte bie fübitalienische Opposition bem verhaften Sarben eine Diversion im Ruden gu machen, wartete aber erst bessen Nieberlage bei Custozza und Lissa ab und brach bann im fernen Sicilien viel zu fpat los. Denn nachbem burch ben Sieg ber Breugen in Bohmen bas Miggeschick ber italieniichen Armee und Motte in Oberitalien wieber ausgeglichen war, hatte bie sicilianische Diversion auf Erfolg teine Aussicht mehr. 16. September murbe bie hauptstadt Valermo von Freischaaren überfallen, bie von außen kamen, aber balb bebeutenben Anhang in ber Stadt felbst fanden und fich einige Tage barin behaupten konnten. Die italienische Presse beschulbigte wie gewöhnlich, so auch biesmal bie Geistlichkeit, sonberlich bie Monche und Nonnen, bas Complott angeregt zu haben. Die Erbitterung biefer vom Ronig von Italien fcon fo lange spftematifc und ungerecht verfolgten Claffe ift febr natürlich und entschulbbar. Doch war es nicht allein bie klerikale Bartei, die an dem Aufruhr theilnahm, sondern auch die Republikaner, bie Mazzinisten, die wieder ihre Sonner und Heter in England hatten. Beibe Classen waren personisicirt im bamaligen Chef ber Insurrection, Pater Rotolo, ber zugleich Priester und unter Garibalbi Freischärler gewesen war. Neben ihm wurde Miceli als Agent ber Mönche, Bentivegna, ein ehemaliger, wegen grober Fehler abgessehter Oberst, und Acquisto, ein gemeiner Räuberhauptmann, als Führer ber Rebellen genannt.

Der Regierungscommissär General Caborna war nicht vorbereitet und hatte nur wenige Gensbarmen und Solbaten zur Verfügung. mit benen er nur bas Fort Castellamare, ben königlichen Balaft, bas Stabthaus, ben Finanzpalaft und bas Gefängnig behaupten tonnte, ba bie Nationalgarbe aus Feigheit ober Trop nicht herbeitam. Am 17. wurde bas Stadthaus von ben Insurgenten erfturmt und bie Gefahr war groß, ba Caborna, im koniglichen Palaft isolirt, fich noch nicht mit ben zuerft angekommenen Rriegsschiffen in Berbinbung setzen konnte. Erft am 20. brangen brei Bataillone unter General Maft in bie Stadt. Um 21. wurde bas Stadthaus von ben königlichen Truppen wieder genommen, und da immer mehr Truppen anlangten, wurden endlich am 22. alle Insurgenten aus ber Stadt hinausgetrieben. Sie hatten fich am tapfersten in einem Rloster vertheibigt. Man warf ihnen nicht nur vor, viele Häuser geplündert, sonbern auch Gefangene, besonbers Gensbarmen und Beamte, aufs graufamfte abgeschlachtet zu haben. Sie trugen bie rothen gahnen ber Republi= taner, aber mit beiligen Emblemen, mit einem Bergen Befu, mit einer Madonna ober einem hl. Joseph. Auch in ber Umgegend kamen große Unordnungen vor, allein die Zahl ber königlichen Truppen vermehrte fich burch Rachsenbung von Schiffen und ber neue Bolksauf: ftand gehörte wieber zu ben vielen vergeblichen ber Sicilianer, bewies aber auch von neuem, bag bie Sicilianer ihrem tiefen Wiberwillen gegen bie piemontesische Hegemonie noch nicht entsagt hatten.

Der Abzug ber Defterreicher aus Benetien erfolgte unmittelbar nach bem Friedensschlusse. Der feige und verrätherische Charafter bes italienischen Pobels zeigte sich wieber beutlich in ber Frechheit, mit welcher er in Berona bie am 6. October ausmarschirenben Desterreicher verhöhnte und insultirte, so baß bie Solbaten gezwungen waren, bie Waffen zu brauchen.

Am 19. October wurde die Stadt Venedig burch ben öfterreichischen General von Aleman feierlich im Behsein des französischen Generals Leboeuf der venetianischen Municipalität übergeben, benn bevor der König von Italien Stadt und Land in Besitz nehmen durste, mußte auch hier erst die Comödie einer allgemeinen Bollsabstimmung durchgespielt werden. Als dies geschehen und weitaus die meisten Stimmen auf Victor Emanuel gefallen waren, wurde berselbe zum König ausgerusen und hielt am 7. November seinen Triumpheinzug in der Lagunenstadt.

Auch bas war nur eine pomphafte Prablerei, an bie fich ber Much ber Lächerlichkeit knüpfte. Die Italiener hätten eine originelle Bescheibenheit im antiken Sthl zur Schau tragen und "ohne Waffen" in eine Stadt einziehen follen, bie man ihnen, ben Geschlagenen, nun schenkte. Aber bas italienische Militar parabirte bier, als ob es ben glanzenbsten Sieg errungen hatte. Das kann man boch nur eine Theaterparabe nennen. Am comobienhaftesten war bes Konigs Gin= fahrt in ber ihm von ber Municipalität geschenkten Gonbel. Michael Rlapp\*) beschreibt bie malerische Bracht ber zahllosen Barten und Sonbeln und fährt bann fort: "Und eben, ba wir icon gang geblenbet vor bem Bilbe ftanben, ba tam erft bie - konigliche Gonbel, bie Gondel von San Marko, die Benedig seinem neuen herrscher mit allem Bompe, die ber Majestat wirklich würdig erscheint, bauen ließ. Die alten Bucentauren ber Dogen Benedigs konnten auf die Konigs= gondel eifersuchtig werben, so prächtig ift fie. Ueber einem boben ichlanken Bavillon aus Glas breitet ein rothsammtner, goldgestickter

7

<sup>&</sup>quot;Ans bem befreiten Benebig." Berlin 1867. S. 37. Mengel, ber beutiche Rrieg 1868. II.

Balbachin seine kostbare Dede, unter welcher ber königliche Thron aufgeftellt ift. Breite toftbare Draperien umschweben ben Pavillon und bie Golbfigur eines Benius halt bie ichweren Sammtvorhange auseinanber, um bem Ronig bie Aussicht auf bas Vorbertheil ber Gonbel frei zu erhalten. Da auf biesem Vorbertheil fteht aus massibem Golbe gearbeitet ber Löwe von San Marko, in seiner Klaue halt er bas Evangelium mit ben fichtbaren Worten: Pax tibi Marce! Um Sintertheil ber Gonbel fesselt bann eine andere schöne Gruppe aus masfivem Golbe bas Auge. Benezia brudt ber vor ihr knieenben Italia bie Krone auf bas Haupt. In ber Mitte bes großen Fahrzeugs erbebt fich ein golbner Maft. Achtzehn Ruberer, blaue Sammtbarette auf bem Ropfe, in grunsammtene filbergestidte Naden gehüllt, auf bem einen Bein Tricots von rother Seibe, auf bem zweiten Tricots von weißer Seibe, führten bas wunderberrliche Kahrzeug fehr langfam bem Landungsplate zu — welch ein Pomp, ber Majestät wirklich würdig!" So ber Berichterstatter. Wir glauben, ber alte Bucen= tauro, ber bie großen Dogen ber Republik getragen, wurde nicht eifersuchtig, sonbern mit gorniger Verachtung auf bie Gonbel herabgeblickt haben. Jener Bucentauro, auf bem fich einst ber Doge mit bem Meere vermählte, wurde feufgend hinüberseben nach Liffa und in ber Erinnerung an bie meerbeherrschenden Flotten ber alten Republik würden ihm bie bunigemalten Gonbeln bes neuen Königs von Italien wie Kinberpuppen vorkommen.

Eine andere Gondel trug eine Deputation aus Rom, natürlich teine päpstliche. "Welch ein Jubel brach los, als die römischen Deputirten auf einer Gondel des Municipiums die Bandiera der Siebenhügelstadt, die Fahne der Stadt Rom, mit dem wallenden Trauerstor geschmückt, daher brachten und sie vor den Augen Bictor Emanuels mit den Worten senkten: Sire, la Bandiera di Roma vi saluta e spera che presto le toglierete il bruno! und Victor Emanuel soll ihnen diese ausgesprochene Hoffnung durchaus nicht benommen

haben. Er soll in hohem Grabe erregt gewesen sehn, und als er hierauf in den Dom schritt, zog ihm die Fahne Roms zum Tedeum voraus in den Dom. Ich weiß nicht, ob sie der Patriarch bemerkt hat. Das aber weiß ich, die Benetianer jauchzen ihr zu, wo sie ihr immer begegnen, und Bictor Emanuel hat von seinen Benetianern schon heute die vollste Zustimmung zu allem, was er thun wird, um der Fahne Roms ihren Trauerstor zu nehmen."

Interessant ist eine Scene im Dome. "Der König schritt burch bie ftolzen Hallen San Marko's, nur begleitet von bem Prinzen, Baron Ricasoli, bem Conservator bes Dogenvalastes und bem Batriarchen. Beim Austritt fesselte bas Auge bes Königs in ber schönen gewürfelten Vorhalle ein großer rother Marmorstein, ber gang eigen= thumlich bie Mofait bes Kuftbobens unterbricht. Der König bleibt bavor fteben und fragt, was er bebeute? Der Conservator ftutt einen Augenblid, bann beginnt er abgernb: "Auf biefem Stein bulbigte bem Babit Meranber III. ber machtige Raiser Barbaroffa.' Raum aber waren biese Worte heraus, so ergriff ber Patriarch hochst geschäftig bas Wort und erzählte bie ganze Geschichte von ber Demuthigung bes Kaisers vor bem Papste. "Majestät," so enbete ber Patriarch seine ausführliche Erzählung, "hier auf biesem rothen Marmorstein hat ber größte beutsche Raiser, ber Mann, vor bem alle Welt zitterte, seine Kniee vor bem Statthalter Chrifti gebeugt.' Bictor Emanuel borte bem behaalichen Vortrag bes Vatriarchen finnend zu. bann erhob er sein Haupt, brehte sich zum Minister-Bräsibenten herum und sagte: Tempi passati! Nicht wahr, lieber Baron? Tempi passati! Dann rasch wieber zum Patriarchen gewenbet, fagte ber Ronig nur noch: 3ch banke Ihnen für die Erzählung, ber Stein ist merkwürdig, aber bie Geschichte hat keine Vointe für mich." — Sollte biese Anekbote auch nicht wahr senn, so ist sie boch aut ausgebacht.

Ohne alles Berbienft unb von allen Seiten geschlagen, machte Bictor Emanuel boch glanzenbe Geschäfte. Er hatte nun Benetien,

und seine Schergen grollten, baß sie nicht auch Sübtirol, Istrien und Dalmatien haben sollten. Nun mußten fie wenigstens noch Rom bekommen. Der Septembervertrag lief ab und Frankreich mußte seiner Berpflichtung gemäß im Spätherbst 1866 alle seine Truppen aus Rom gurudziehen. Napoleon III. zögerte bamit und erft im Dezember gingen bie letten Truppen ab. Bunachst zur Beruhigung ber frangöfischen Katholiten batte Napoleon III. mit Victor Emanuel stipulirt. baß ber Papft als Oberhaupt ber Kirche seinen Sit in Rom behalten und ungefrankt bleiben follte, und ber Minister bes Ronigs, Micafoli, fette ben Garibalbianern ein energisches Decret entgegen, worin er ihnen jebe Demonstration gegen Rom untersagte. wurde insgeheim tractirt und bemühten fich namentlich die französi= fchen Unterhandler, ben Papft zu freiwilligem Nachgeben zu ftimmen, um ihn zum Mitschulbigen bessen zu machen, was sich etwa ferner zutragen könnte, und bie alleinige Verantwortung bafür von Frankreich abzuwälzen. Aber ber Bapst verharrte bei seinem non possumus.

Man muß ben ehrwürdigen Greis in seiner Pflichtersüllung bewundern. Die härtesten Schläge des Schickals entmuthigten ihn nicht. Reine katholische Macht protestirte gegen die grausame Unterstrückung des Katholischmus in Polen. Nur der schwache Papst trat surchtlos dem allmächtigen Czaaren entgegen. Als sich der russische Gesandte, Herr von Weyendorf, eine Ungezogenheit gegen ihn erlaubte, wies er ihm die Thüre. Der Gesandte zog ohne Abschied auf und davon und Rußland brach jede Verbindung mit dem römischen Stuhle ab, um innerhalb seines Reichs frei über die katholische Kirche zu versügen. Die erste katholische Großmacht, Desterreich, konnte nichts mehr für den Papst thun; die zweite, Frankreich, verwies ihn an Victor Emanuel, Spanien war von Radicalismus durchfressen, Porztugal zu schwach. Nimmt man die französischen, deutschen und engslischen Pischse aus, die für den Papst beteten, denen aber ihre

Regierung nicht zur Seite ftanb, so fehlten bem Papft nicht nur bewaffnete, sonbern auch durch ihren Seist mächtige Wortschrer. Am ebelsten gegen ben papstlichen Stuhl benahm sich ber protestantische König von Preußen, ber ihm durch seinen Sesandten, Freiherrn von Arnim, sein ganzes Wohlwollen versichern ließ, wenn er auch nicht in der Lage war, ihm materielle Hülse zu leisten.

Man ersuhr, Herr von Arnim, welcher Ende October als preussischer Gesandter nach Kom zurücksehrte, habe dem h. Bater eröffnet: "Preußen hat in Folge des Krieges eine ganz veränderte Stellung dem hl. Stuhle gegenüber. Dieser Krieg hat ihm neue katholische Unterthanen zugeführt und daher Pflichten hinsichtlich dieser auferlegt, und die Sventualität, durch Annectirung der süblichen Staaten noch mehr katholische Unterthanen mit sich zu vereinigen, gedietet ihm eine ganz neue, gegen den hl. Stuhl freundliche Stellung. Der König Wilhelm liebt und schätzt den Charakter Pius IX. hoch, und er ist bereit, alles, was an ihm liegt, für die Erhaltung des päpstlichen Thrones zu thun. Falls Pius IX. den leisesten Wunsch äußern sollte, so würde der König eine diplomatische Keunion veranstalten, um die Situation zu berathen, und diese würde in Kom stattsinden."

Als im Anfang bes Dezember die Zeit gekommen war, in welcher die letzten französischen Truppen Rom verlassen mußten, sammelten sich Schiffe beinahe von allen Nationen, namentlich auch nordsamerikanische, im Hafen von Sivita Becchia, zu einigem Aerger der Franzosen. Dieser Zusammensluß von Schiffen bewies das lebhafte Interesse, welches die in Rom eingetretene Krisis allgemein anregte, und zugleich den Sifer, mit dem wenigstens viele dem Papst zu dienen und ihn den Händen seiner Feinde noch durch eine rechtzeitige Flucht zu entziehen wünschten. Denn schon gährte und tobte es rings um Rom. Räuberhorden, von den Mazzinisten gedungen, bedrängten die schwachen Bertheibiger des Kirchenstaats an den Grenzen. Trok Ricasolis Decret brohte dem von den Franzosen verlassen Rom

ŀ

ein Ueberfall von Freischaaren und die Revolution im Innern ber Stadt.

Bius IX. zweiselte selbst an einer solchen Ratastrophe nicht, wie bie tiefernsten Abschiebsworte beweisen, bie er am 7. Dezember an bie Offiziere bes 85. französischen Regiments richtete: "Ihre Kahne ist von Frankreich ausgezogen, um ben h. Stuhl wieber aufzurichten. MIS fie auszog, mar fie begleitet von ben einstimmigen Bunichen ber Nation. Nun kehrt bas Banner nach Frankreich zurud und ich glaube, manches Bewiffen wird bavon wenig befriebigt fenn. Man barf sich keiner Täuschung hingeben über bie Revolution, die an die Pforten Roms Mopft. Man fagt, Italien fen fertig. Rein! und wenn es so besteht wie jest, so ist es, weil noch bas Stud Erbe besteht, barauf ich bin. Besteht es nicht mehr, so wird die revolutionare Fahne in ber Hauptstabt weben. Um mich sicher zu machen, fucht man mich zu überreben, bag Rom burch seine Stellung nicht bie Hauptstadt Italiens fenn konne. Ich bin ruhig, benn ich vertraue auf die göttliche Macht. Geben Sie nach Frankreich mit meinem Segen. Diejenigen, welche in ber Lage find, fich bem Raifer ju nabern, mogen ihm fagen: ich bete für ihn, für bie Seinigen, für feine Rube, aber es fen feine Pflicht, auch feinerseits etwas zu thun. Frankreich ift die altefte Tochter ber Rirche, aber Titel genügen nicht, fie rechtfertigen fich erft burch Thaten."

Am 11. Dezember nahm ber Herzog von Montebello bie französische Fahne von ber Engelsburg hinweg und bie letten französischen Truppen zogen ab.

Am 29. October veröffentlichte ber Papst zwei muthvolle Allocutionen, die eine gegen Victor Emanuel, die andere gegen Außland. In der ersten verdammte er alle gottlosen Handlungen und Verordnungen, durch welche die italienische Regierung die Religion entweiht, die Rechte der Kirche verletzt und die Sittlichkeit zerstört habe, die Mißhandlung der Bischöse, die Aushebung der geistlichen Genossen-

icaften, bie Gingiebung ber Rirchenguter, bie Berfolgung, Ginterterung und Vertreibung bes Klerus, bie Einführung ber Civilebe, bie Dulbung und Begunstigung irreligibler Lehren. Unfinnig nennt ber Bapft bie, welche seine weltliche Gewalt antasten wollen. "Wir konnen nicht (non possumus) auf die burgerliche Gewalt verzichten, die von ber göttlichen Vorsehung zum Wohl ber allgemeinen Kirche eingesetzt ift." Der h. Bater protestirt aufs neue gegen ben, ber ihm icon mehrere Provinzen bes Kirchenstaats gewaltsam entrissen hat, und gegen jeben Bersuch, ihm auch noch Rom zu entreißen. Er erklärt fich bereit, selbst ben Tob zu erbulben, um die geheiligten Rechte ber Rirche aufrecht zu erhalten; ober wenn es nothig fen, wurde er in einem anbern Lanbe größere Sicherheit suchen. - In ber zweiten Allocution protestirt ber Papst wieberholt gegen die einseitige Berletung bes Concordats von 1848 burch Rukland und gegen alle bie Willfür und Gewaltthat, die in Rufland der katholischen Kirche angethan wird, gegen bie Berfolgung ber Bischofe, gegen bie Unterbrudung ber religiösen Orben, gegen bie Einziehung ber geiftlichen Büter 2c.

Im Herbst war viel bavon die Rebe, die fromme Kaiserin Eugenie werbe von Paris nach Rom kommen, um den guten Papst ganz sicher zu machen. Es blieb indes bei der höflichen Versicherung, da der Papst keine Miene machte, als fürchte er sich und habe den Schutz einer Dame nöthig.

König Victor Emanuel eröffnete das italienische Parlament zu Florenz am 15. Dezember mit einer sehr friedlich lautenden Thronrede, wosür er denn auch sogleich von Napoleon III. telegraphisch beglückwünscht wurde. Die Hauptstelle der Thronrede lautete: "Die französische Regierung, treu ihren im Vertrag vom 15. Sept. 1864 eingegangenen Verpslichtungen, hatte ihre Truppen aus Kom zurückgezogen. Die italienische Regierung hat ihrerseits, die eingegangenen Verbindlichkeiten erfüllend, das päpstliche Gebiet geachtet und wird es

١

achten. Das gute Einvernehmen mit bem Kaiser ber Franzosen, mit bem wir durch Bande ber Freundschaft und Dankbarkeit verbunden sind, die Mäßigung der Kömer, die Weisheit des Papstes, das religiöse Sesühl der Kömer und ihr Sinn für das Recht werden die Aufgabe unterstützen, die katholischen Interessen und die nationalen Stredungen, welche sich in Kom vermischen und bekämpsen, auseinsander zu halten und zu versöhnen. Ergeben der Religion meiner Bäter, huldige ich gleichzeitig dem Grundsat der Freiheit, welcher, mit Aufrichtigkeit und in weitem Umsang angewendet, die Ursachen der alten Streitigkeiten zwischen Kirche und Staat beseitigen wird. Diese Entschließungen unsererseits werden die katholischen Gewissen beruhigen und zu der Ersüllung des Wunsches sühren, den ich hege: daß der Papst unabhängig zu Kom bleibe."

Die Ruhe in Rom wurde auch in ber That ben Winter über nicht gestört. Die Garibalbianer mußten sich einen Zügel anlegen.

Raiser Napoleon III. äußerte sich am 14. Februar 1867 in seiner Thronrebe folgenbermaßen über bie römische Frage: "In Rom haben wir ben Vertrag vom 15. September getreulich ausgeführt. Regierung bes h. Baters ift in eine neue Phase eingetreten. selber überlassen halt sie fich burch ihre eigene Rraft, burch bie Berehrung, welche bas Oberhaupt ber katholischen Rirche jedermann einflößt, und burch bie Ueberwachung, welche bie italienische Regierung an ben Grenzen handhabt. Allein wenn bemagogische Berschwörungen in ihrer Vermeffenheit magen follten, bie weltliche Macht bes beiligen Stuhles zu bebrohen, so wurbe Europa, wie ich nicht bezweifle, ein foldes Ereignig, ba es eine fo große Störung in ber katholischen Welt hervorrufen wurbe, nicht zu Stande kommen lassen." Diese Worte erregten in einem Theile bes italienischen Klerus neue Beforgnisse. Das geringe Maak von Schut, welches Frankreich bem h. Stuhl gemährt hatte, mar boch etwas Sicheres gewesen, bie Berweifung an andere Mächte bot teine Garantie.

Bessen fich ber Oberhirt ber romischen Rirche vom Ministerium Ricasoli zu versehen hatte, erhellt am besten aus einem Antwort= schreiben beffelben an die kurglich in ihre Diöcesen zurückgekehrten italienischen Bischöfe, bie ihm vorgestellt hatten, welche gludliche Freiheit ihre Amtsbrüber in Norbamerika genössen, ohne vom Staate brangsalirt zu werben. Spreche man also in Italien von Freiheit, so solle man die freien Nordamerikaner nachahmen. Nicasoli erwiderte wie ein Freimaurer und Reformjube: "Während die aus dem Chaos des Mittelalters emporgestiegene Welt sich neu bilbete und ben von Gott vorgezeichneten Weg bes Fortschritts einschlug, wollte bie Kirche allem was mit ihr zusammenhing bie Unbeweglichkeit bes Dogmas, beffen hüterin fie ift, mittheilen, betrachtete mit Migtrauen bie Entwicklung ber Geister, die Vervielfältigung ber socialen Kräfte, und erklärte fich als Keindin aller Freiheit, indem fie die erste und unanfechtbarfte aller Freiheiten leugnete, die Gewiffensfreiheit. Daraus entstand ber Conflict zwischen ber kirchlichen und ber traatlichen Gewalt, benn jene vertrat bie Unterwerfung und bie Unbeweglichkeit, biese bie Freiheit und ben Fortschritt." — Am Ende März wurde Philipp Cordova zum interimistischen Cultusminister ernannt, ein Mann, ber im Jahr 1860 Großmeister bes Freimaurerorbens war.

Allerbings besteißigte sich die Regierung großer Wachsamkeit und bulbete nicht, daß Freischaaren gegen Kom zogen ober eine Revolution in Rom provocirt wurde, alles aus schuldiger Rücksicht gegen Frankzreich. Aber Garibalbi durste ungehindert gegen Kom sorttoben. Richt wie ein Bolksheld, sondern wie ein Schwärmer zog er fortwährend in Italien umher, tauste die Kinder, die man ihm brachte, im Namen Italiens und nicht mehr der Dreieinigkeit, und verhieß den Leuten sortwährend die Eroberung Koms und den Untergang des Papstthums. Sein intimer Freund Marchese Pallavicino schried am 30. März 1867 an den Abgeordneten Sineo: "Mein lieber Sineo! Garibaldi und ich lasen Ihren Brief und sind mit Ihnen einverstanden, aber nicht

in allem. Wir wollen, baß man ernstlich baran benke, ben großen Leichnam zu begraben, bessen Gestank uns verpestet. Nein, mein lieber Sineo! Die Lösung ber römischen Frage kann nicht auf unbesstimmte Zeit verschoben werben. Denken Sie sich einen Menschen, an bessen Herzen ber Arebs nagt. Er lebt wohl, aber welches Leben! Und wie lange wird er leben? Es ist nicht schwer zu errathen. Das Arebsübel Italiens ist das päpstliche Rom. Es bleibt nur die Wahl, es auszureißen, ober wir müssen uns entschließen, zu sterben."

Garibalbi verließ sich auf seine unermegliche Popularität und versehlte nicht, immersort herumzureisen, um sich wie ein Gott anbeten zu lassen. So kam er auch nach Benedig, wo er mit ungeheurem Jubel empfangen wurde. Italien, so schrieb man in den Zeitungen, habe nur noch einen doppelten Cultus, den der Maria und den Garibaldis, jener nehme (scheindar) immer mehr ab, dieser immer mehr zu.

Auch ein großer Theil bes italienischen Parlaments war von biesem Garibalbiwahnsinn ergriffen. Doch hielten sich hier die Parzteien innerhalb der Opposition selbst die Waage. Die Opposition war viertheilig: die alten Anhänger Mazzinis und Garibaldis grollten dem Königthum und waren auch jetzt noch auf eine Republik versessen, die neue seit der Berlegung der Residenz von Turin nach Florenz erbitterte piemontessische Partei grollte wegen dieser Zurücksehung der Piemontesen, die doch allein alles sür Italien gethan hätten, und wollte es nun dahin bringen, daß man sagen sollte: wenn Turin nicht zur Hauptstadt getaugt habe, so tauge Florenz noch weniger. Die Parzticularisten grollten der Einheit und wollten die Sonderrechte der alten Territorien wieder haben und insosen nicht mit Unrecht, als ihnen die unitä ungeheure Steuern und Bedrückungen auserlegte. Die Kleriztalen endlich versteckten ihre wahre Sesinnung hinter der Masse des radicalsten Eisers nach dem Grundsat, man müsse den Parteieiser

überstürzen, um die Partei zu bestegen. Obgleich nun unter sich nicht einig, machten doch diese Parteien sämmtlich Opposition gegen die Regierung, die mit Noth dem Parlament gegenüber sich hielt, und es entstand die nicht unbegründete Besorgniß, der König könne in den Fall gesetzt werden, mit einem solchen Parlamente nicht mehr fortresgieren zu können, dann aber wäre sein liberaler Nimbus dahin.

Im Beginn bes Fehruar 1867 tamen in Neapel Unterschleife bochaestellter Versonen zu Tage wie 1860 in Wien. Insbesonbere wurde ein Ferrara, Oberst bes Generalstabs ber Nationalgarbe, und Ritter Ronka, Director ber Stempelverwaltung, verhaftet und in Folge ber Untersuchung wurden noch mehrere angesehene Herrn als Mitschuldige bezeichnet. Man borte, ber Stempelverwaltung sepen im letten Dezember 400,000 Frs. in Werthpapieren vom Director selbst gestohlen worden. Uebrigens wußte man icon lange, bag ber Cavourismus in seiner Beamtenwelt ein ganzes Nest voll Staatsbetrüger ausgeheckt hatte. Die piemontesische Verwaltung in den annectirten Provinzen Mittel- und Sübitaliens genoß ben schlechtesten Ruf schon lange. Auch im Prozeß Persano wurde bessen Nieberlage mit ber schlechten Armeeverwaltung in Verbindung gebracht. Bei der Vertreibung ber gestürzten Opnastien und bei ber Plünberung ber Kirche fand die Habgier der Beamten und Generale eine erwünschte Befriebigung. Bürger und Bauern wurden nicht baburch erleichtert, sonbern bie Steuern immerfort erhöht. Das unvermeibliche Ergebniß war Ueberbürdung des neuen Königreichs Atalien mit einer ungeheuren Schulbenlast.

Die Augsb. Aug. Zeitung schrieb: "Acht Milliarben Schulben, wovon steben seit bem Erhebungs- und Rettungsjahr 1859 — bas sind bie Früchte ber Verwaltung bes Königreichs Italien. Das Acti- vum ber Finanzen beträgt in biesem Augenblick, nach Abrechnung von Einkunsten, bie nur auf bem Papier stehen, gegen 700 Millionen Franken. Diese 700 Millionen werben burch bie Zinsen ber Schulb,

Dotationen und Armeebubgets bis auf ben letten Centime verschlungen; bie übrigen Abministrationszweige mogen zusehen, wo fie Gelb finben. So ift bie Finanglage in einem Moment ber ernstlichen Krifis, in welchem wir kaum eine andere Wahl haben als zwischen ber Dittatur und einem Ministerium ber außerften Linten, bas schwerlich etwas anderes fenn murbe als eine Umschreibung bes Wortes Republit. Sieben Nahre Mikregierung haben bas Land so weit gebracht - ber Bankerott vor ber Thure, bie außerste Steigerung ber birekten und mehrerer indirekten Steuern, größte Berwirrung in allen Berwaltungs: fächern, schwerfällig unbrauchbares Formenwesen, Entwerthung und Entmuthigung von Armee und Flotte burch einen über bas gewohnte Mag ungludlichen und verfehlten Felbzug. Der Bankerott ift es, mas bie Partei, welche heute gegen bie Monarchie und gegen bas Ministerium Ricasoli arbeitet, am wenigsten schreckt. Die Rente ist meist im Ausland, meift in Frankreich plazirt, fagen biefe großen Bolititer ber Sala bei Cinquecento und ber rabitalen Preffe - bie Raufer haben uns meift nur 50 Prozent gegeben; fie verlieren im Grunde nichts von bem ihrigen, wenn sie auch 50 Prozent verlieren. Dies ift bas Raisonnement — wie es in Paris munben wirb, ist eine anbere Frage. Die französische Regierung trägt kaum eine geringere Schulb als bie italienische an ber gegenwärtigen Finanzlage, indem fie, ihre offenen wie geheimen politischen Plane zu forbern, einem Borfenschwindel zugeschaut hat, von welchem man längst voraussehen konnte, wie er enden werbe. Daraus folgt aber nicht die Gleichgiltigkeit bieser Regierung bei einem Ba Banque unserer Desperados."

Wie wenig Festigkeit und Selbstvertrauen im italienischen Kabinet war, bewies die Angst, die bort sogleich wiederkehrte, als die brohende Haltung Frankreichs gegen Preußen die Erfolge des letzteren wieder ein wenig in Frage zu stellen schien. Anstatt sich, wie der muthige Ricasoli wollte, auf die Seite Deutschlands zu stellen, in der Hossenung, mit dessen Hülfe in einem großen bevorstehenden Kriege den

Franzosen Savoyen und Nizza wieder abzunehmen und so erst die Einheit Italiens zu vollenden, bekam Victor Emanuel Angst vor den Franzosen und schickte Ricasoli sort, um ihn am 10. April 1867 durch Ratazzi, einen Anverwandten der Napoleoniden und blinden Anshänger der französsischen Politik, zu ersetzen. Das hieß von einer seldständigen italienischen Politik umkehren zur alten Basallenstellung, in welche Cavour das neue Italien gebeugt hatte. Man glaubte jedoch auch, Italien habe Frankreich seine Hingebung angeboten, wenn dassielbe Rom seinen Schutz entziehen wolle. Das wäre zugleich das einzige Mittel, Garibaldi und seine zahlreiche Partei zu versöhnen.

## Siebenzehntes Buch.

## Defterreichs Neugestaltung.

In Prag wurde der befinitive Friede kfterreichischerseits vom Grafen Brenner, preußischerseits vom Freiherrn von Werther am 23. August zu Stande gebracht und wenige Tage später ratissiert. Er sußte auf den Friedenspräliminarien. Desterreich trat aus dem beutschen Bunde aus, anerkannte die Auslösung desselben, die Neuzbegründung des Nordbundes unter Preußen dis zur Mainlinie, im Süden dieser Linie die Bildung eines Süddundes, "dessen nationale Verbindung mit dem nordbeutschen Bunde der nähern Verständigung zwischen beiden vordehalten bleibt." Desterreich tritt unter französsischen Vermittlung Benetien, "ohne andere lästige Bedingung als die Liquizdirung berzenigen Schulden, welche auf den abgetretenen Landestheilen haften," an Italien und seine bisherigen Rechte auf die Elibherzogsthümer an Preußen zu zahlen hat, bleibt derselbe, wie ihn schon die

Präliminarien bestimmen, zwanzig Millionen preußische Thaler. Auch in Bezug auf Norbschleswig und Sachsen blieb es bei ber Bestimmung ber Präliminarien. Schließlich wurde über Bertheilung bes bisherigen Bundeseigenthums, Versorgung ber Bundesbeamten und einige Verkehrserleichterungen Verfügung getroffen.

Desterreich hatte somit nur Benetien, aber von allem, was es innerhalb bes beutschen Bundes besaß, nicht ein Dorf verloren. Man bort bin und wieber Stimmen, welche Breufen vorwerfen, es habe seinen großen Sieg nicht genug ausgebeutet, Desterreich zu sehr geschont und ihm zu viel Macht gelaffen. Wenn man die geographische Lage von Böhmen bebenkt, fo lakt fich nicht leugnen, baf von biefem Königreich aus sowohl bie norbstaatliche als sübstaatliche Gruppe Deutschlands nabe bebroht ift. Die Ausschliefung Defterreichs aus bem beutschen Bunde entbehrt somit ein wesentliches Moment, welches bie Unfähigkeit, fich ferner in die beutschen Angelegenheiten einzumifden, febn mußte. Während bie öfterreichische Regierung im Stanbe blieb, trotz ihres f. g. Ausschlusses von Deutschland immer noch mächtig auf Deutschland einzuwirken, beklagten nur bie beutscheöfter: reichischen Unterthanen, vom beutschen Bunde ausgeschlossen zu sebn, ba ihnen bevorstand, nunmehr von den Slaven und Ungarn eben so abhängig zu werben, als es biese bisher von ben Deutschen waren.

Schon am 8. September kamen eine gute Anzahl beutscherreichischer Abgeordneter in Ausse zusammen und beriethen über die nach dem Kriege ganz veränderte Lage Deutschöfterreichs. Nach Ausschluß Desterreichs vom deutschen Bunde war kaum zu hoffen, daß der Schwerpunkt der österreichischen Monarchie innerhalb des deutschen Sprachgebiets verbleiben werde, da Slaven und Ungarn nicht nur eine Mehrheit gegen die Deutschen bilbeten, sondern auch gerade damals vom kaiserlichen Hose selbst bevorzugt zu sehn schienen. Die Versammlung in Ausse vereinigte sich in dem Gedanken, die Deutschen in Desterreich müßten trachten, bei der Neugestaltung des Reichs

bie Geltung zu behaupten, bie ber bisherigen hiftorischen Entwicklung bes Reichs entspreche, und fie mußten ihren nationalen Zusammenhang mit der großen deutschen Nation nicht außer Acht lassen. Man erklärte ferner, daß ber burch die Anerkennung und gemeinsame parlamentarische Behandlung wirklich gemeinsamer Angelegenheiten begrenzte Duglismus bie einzige Form seb, in welcher bas, was fle erftreben, erreicht werben konne. Somit hoffte bie Versammlung mit bem Duglismus, wenn auch nicht mehr zu gewinnen, boch weniger zu verlieren, als mit bem Föberalismus, und hoffte immer noch etwas von einem gemeinsamen Parlamente bes Reiches, bem aber ber Dualismus so entschieben wie ber Föberalismus im Wege fand. Die Hauptsache mar, bag bie Deutschen lieber mit ben Ungarn als mit ben Slaven geben wollten. Föberalismus bebeutete nach Belcrebis Programm bas Uebergewicht ber Slaven über Deutsche unb Ungarn, Dualismus umgekehrt bas Uebergewicht ber Deutschen und Ungarn über bie Glaven.

Inzwischen war bie Frage bes Dualismus und Fiberalismus in Desterreich so schwer zu lösen, baß bie Unterhandlungen barüber fich Monate in die Länge zogen. Die Ungarn gaben nicht nach. Klapkas Versuch war mißlungen, mehrere Verhaftungen in Pesth trafen Anhänger ber extremen Partei. Auf ber Gifenbahn über Oberberg kehrten bie vielen öfterreichischen Gefangenen nach ihrem Raiserstaate zurud, barunter auch bie s. g. ungarische Legion, 2-3000 Mann, welche Klapka in Neife batte sammeln muffen. Da in Folge bes Prager Friedens eine umfassende Amnestie für alle so= wohl österreichischen als preußischen Staatsangehörigen, bie burch ihr politisches Verhalten mahrend bes Kriegs compromittirt maren, verabschiebet worben war, burften jene ungarischen Legionare auf ftraflose Rückehr hoffen. Als aber am 7. October bie letten 700 Mann an ber Grenze erfuhren, die Vorangefahrenen sehen in Lundenburg arretirt worben, verließen sie bie Eisenbahn augenblicklich und zogen

burch ben Jablunkapaß ins nahe Ungarn, wo fie sich größere Sicher: heit versprachen. Das alles aber waren Nebensachen. In ber Haupt: sache konnte bie Wiener Regierung ber Deak'schen Versassungspartei in Ungarn keinen Fußbreit Terrain abgewinnen.

Da Oesterreich sich beeilte, die 20 Millionen an Preußen auszuzahlen, verließen auch die preußischen Truppen Böhmen und Mähren schon in der Mitte des September. In Prag, wo sie am 18.
abzogen, siel der Pöbel über die Juden her, welche die von den
Breußen zurückgelassenen Armeebedürfnisse auftauften.

Die kriegsrechtliche Untersuchung, welche über die Generale und Offiziere, benen man das Unglück der österreichischen Armee zuschrieb, verhängt wurde und von der man große Dinge erwartete, nachdem schon während des Feldzugs fünf hohe Generale waren verhaftet worden, nahm in der Mitte des October einen sehr unscheinbaren Ausgang. Graf Clam-Gallas ging glänzend gerechtsertigt aus der Untersuchung hervor und empfing ein gnädiges Handschreiben vom Kaiser. Benedek, Henikstein und Krizmanik wurden im Gnadenwege pensionirt, einige Stabsoffiziere cassirt, ein paar Subalternoffiziere erschossen.

General Graf Gonbrecourt, ber sich im banischen Kriege an ber Spike ber s. g. eisernen Legion ausgezeichnet hatte und burch bas Mißlingen bes böhmischen Feldzugs in üble Laune versetzt sehn mußte, konnte sein hitziges Temperament so wenig bezähmen, daß er einmal einen Trainsoldaten und nachher einen Feldprediger mit bloßem Degen ansiel und "nicht ungefährlich" verwundete, ohne daß er zur Strase gezogen wurde. Erst als er den Degen auch gegen einen Stabsofstzier zog, der ihn glüdlich parirte, wurden ihm 4 Jahre Festungsstrase zuerkannt, die der Kaiser zeboch in Berücksichtigung seiner Leistungen im Kriege in einen kurzen Prosossenarrest verwandelte.

Es erregte einiges Aufsehen, daß Gablenz zur Disposition gestellt wurde und der verdienstwolle Tegetthoff, obgleich in Wien vom Kaiser Mengel, ber beutsche Krieg 1886. IL.

ehrenvoll empfangen, boch längern Urlaub zu einer amerikanischen Reise erhielt. Clam-Gallas, vollständig vor dem Kriegsgericht gerechtsertigt, ließ eine Flugschrift drucken, worin Benedek übel wegkam. Die Zeitungen melbeten, die öfterreichische Armee solle reorganisist werden, aber auf französischen Fuß in rothen Hosen. Die Sprache der Wiener Blätter in Bezug auf Preußen war im October wieder eine sehr feinbselige.

Im October erschien ein Erlag bes ofterreichischen Kriegsministeriums an bie Truppencommanbanten folgenben merkwürdigen Inhalts: "Im Berlauf bes letten Felbzugs hat fich ereignet, bag über Borschlag ber von irrigen Rudfichten geleiteten Truppencommanbanten Inbivibuen gur Beforberung, fogar zu einer boppelten gelangten, von benen hinterher bie völlige Untauglichkeit zur erreichten höhern Charge behauptet und um Entfernung ber eben Beforberten gebeten wirb. Diese mare nur burch bie Benfionirung ber Betreffenben zu bewirken: nachbem jeboch bas Armeebubget zur Tragung folcher ungerechtfertigter Laften teineswegs berufen ift, werben Antrage auf Benfionirung von als unfähig erklärten Offizieren nicht berudfichtigt werben, bleiben vielmehr bie Commandanten berfelben verpflichtet, bie von ihnen unrechtmäßig protegirten Inbividuen mit aller Strenge gur Ausbildung in ihrem Berufsgeschäfte und zum obliegenden Dienste anzuhalten, überhaupt bieselben nach Möglichkeit nupbar zu machen. Sollte bemungeachtet wegen totaler Unbrauchbarkeit bes einen ober anbern folden Offiziers die Versekung besselben in den Venfionsstand unausweichlich werben, so mußte bas Kriegsministerium wegen solcher Ahnbung sich jebenfalls auch bie Hereinbringung ber Benftons-Mehrkoften von ben Schulbtragenben vorbehalten."

Bon ber Hauptsache, ber sittlichen Reinigung und Erstarkung, war nirgends die Rebe, außer in einem Hirtenbriese bes Wiener Erzbischofs Cardinal von Rauscher, ber in Worten voll Ernst und Wirbe dazu mahnte. Bor allem hob er hervor, welche grenzenlose

Lüberlichkeit herrschte. "Jene, die von den Unterhaltungen anderer leben, raffen alles zusammen, um neues zu bieten, und rusen die schändlichsten Lüste zu Hüste, um den trägen Sumpf des verkommenen Herzens in Bewegung zu sehen. Die Vergnügungen werden immer kostspieliger, sie werden immer schmubiger und immer mehr entweicht die lichte Freude; krankhaste Ueberreizung und wüster Taumel nimmt ihre Stelle ein. Freche Schamlosigkeit und Verhöhnung des Heiligen bei Lustbarkeiten, zu welchen alle Welt durch Anschlagzettel eingeladen wird, und die Ausbeutung aller schmählichen Lüsse durch die Schauspielhäuser ist eine der Gesellschaft zugefügte Beschimpsung: denn es wird dabei durch die That behauptet, den Kreisen, von welchen aus man auf Zuspruch hofft, sey das Schamgesühl abhanden gekommen."

Weiter zeigt ber Hirtenbrief, wie die Vergnügungssucht und ber Luxus bahin geführt haben, daß man jede Pflicht vergesse und die schlecktesten Wittel nicht scheue, um sich Geld zu verschaffen. "Wie kann man von den Beaustragten des Staates und der Gemeinde verslangen, daß sie nicht nur nicht geradezu stehlen, sondern auch für sich und andere gewisse Bortheile verschmähen, welche die Kosten zum Schaden der Steuerpflichtigen erhöhen, wiewohl eine gerichtliche Untersuchung sich darüber nicht einleiten läßt? Wie will man ihnen zumuthen, die für die gemeinsamen Bedürfnisse dargebrachten Summen mit der unermüblichen Sorgsalt und der weisen Sparsamkeit zu verwalten, womit ein verständiger Hausvater sein eigenes Hab und Sut verwendet?"

Auch ber evangelische Pfarrer Fischer in Wien sagte in seiner seitbem gebruckten Prebigt vom 29. Juli: "Ein Krebsschaben, ber bas Herz beim Blick auf Oesterreich wehmüthig stimmt, ist die Käufelickeit, Feilheit, Unzuverläßigkeit und Wohldienerei. Wer möchte leugnen, daß es nicht auch unter uns seste Charaktere gebe. Wer möchte andrerseits in Abrede stellen, daß bei uns in allen Verhältenissen das Unkraut einer Gesimung wuchert, die heute schwarz und

morgen weiß ist, heute Freund und morgen Feind? Wer möchte es verneinen, daß es bei uns in allen Stellungen und Ständen, in allen Schichten und Kreisen der Gesellschaft Tausende gibt, die für Geld und Geldeswerth alles sind, alles thun, alles dulben? Blickt hinaus nach Deutschland! Ihr werdet auch dort dieser Nichtswürdigkeit begegnen, aber ob in solchem Maaß, in solchem Umfang, in solcher Ausbehnung, da seht selber zu!"

Solde Mahnrufe blieben unbeachtet. Weber von oben geschah etwas, um bem Uebel zu fteuern, noch auch von unten zeigten fich etwa Scham und Reue, Befferung, sittliches und religiöses Ermannen. Im Gegentheil, bas Unglaubliche geschah, bag bie liberalen Defterreicher an ber Spite ber Commune ber unschulbigen Rirche, bem Rlerus, bem Concordat alle Schuld bes Unglücks beimagen und mit Anklagen und Protestationen gegen bie paar Dutend Jesuiten tobten, bie aus Benetien nach Desterreich geflüchtet kamen. Im Wiener Stabtrath wurde unter lauter Zustimmung bie kirchliche Partei beschulbigt, Desterreich ruinirt zu haben. Dr. Kopp rief im Stadtrath: "Seit ber Einführung bes Concorbates ift ber Ruf von gang Desterreich im Auslande gefunken. (Auseitige Zustimmung.) Der Concordatostaat ist berjenige gewesen, ber ben Feinden Defterreichs stets auf ber Zunge gelegen war, ber Concorbatostaat war bie Baffe, mit ber man Desterreich bekampfte, ber Concorbatsstaat ist ber Feinb, ber es bei Röniggrat geschlagen! (Minutenlanger Beifallssturm.) Der Concorbatsstaat ift es, ber es aus Deutschland geworfen hat. (Beifall.) Wenn wir biefen Staat noch pflegen, bessen verkörperte Reprasentanten bie Jesuiten sind (Zustimmung), wenn wir ben letteren, nachbem fie aus bem ultramontanen Stalien vertrieben find, eine Bufluchtsftatte gönnen, bann wird ber Ruf, ber bisher schon unser Feind war, noch unverhältnikmäkig wachsen, bann werben sich unsere Feinbe noch mehr vergrößern, um uns ganz zu vernichten." (Zustimmung.) Das war bie Antwort auf ben Hirtenbrief bes Wiener Erzbischofs. Und mit solchem Wahnstnn suchte man auch ben Pöbel anzusteden und hetzte ihn überall in Oesterreich gegen die armen wehrlosen und slüchtigen Briester, zur Wonne der fort und fort in Wien herrschenden Finanzund Literaturjuden. Das Gift, an dem man schon so lange siechte, behielt man vergnüglich im Leibe und steinigte den Arzt.

Wie in Wien, so wurden auch in Prag die wenigen bahin gestommenen Jesuiten perhorrescirt. Man hetzte den Pöbel gegen sie, man verbat sie sich; Czechen drohten, in Masse wieder Hussten werden zu wollen, wenn man die Jesuiten nicht entserne. Die ganze künstliche Agitation galt aber gar nicht den gänzlich unbedeutenden und machtlosen Zesuiten, sondern der Kirche überhaupt, dem Hirtendries, der frommen und sittlichen Mahnung. Sie wollte man nicht, der "Wisthausen" des verewigten Welden schwoll auf gegen das Kreuz.

Am 13. October brachte bas amtliche Wiener Blatt einen langen Artifel über bie ungeheure Bermehrung ber Berbrechen und besonders ber Betrügereien, falschen Bankerotte zc. in Wien. Wegen ber Bergeben ber verschulbeten Criba wurden im Jahr 1858 bereits fünfzig und nur sieben Jahre später, im Jahr 1865, nicht weniger als 285 Bersonen verurtheilt. In so rascher Brogression wuchs ber Betrug. Die hift. polit. Blätter, Band 58 S. 710 bemerkten bazu: "Wenn nun icon aus bem Hause Israel trot ber Schlauheit bieses Hauses in berlei Angelegenheiten — bas größte Contingent für bie Gerichtsstuben geliefert wirb, so läßt fich benten, welche maffenhaften Gingriffe in bas frembe Eigenthum ungeftraft geschehen! Die amtliche Wiener Zeitung, seit Jahren in ben Händen von Juden und in jüngster Zeit nur nominell in Christenhänden, aber immer noch von jübischen Mitarbeitern bebient, und von amtlicher Jubenfurcht bermaßen befangen, daß auf bas hervorragenbe Element bes Jubenthums in Rechts: und Strafangelegenheiten nie ber Ton gelegt werben barf, sonbern immer mit officiösem Stillschweigen barüber hinweggegangen werben muß - biese amtliche Wiener Zeitung selber gesteht, bag bas

Gros ber Berbrecher gegen bas Eigenthum in merkantilen Formen — bem Gesetze zu entkommen weiß."

"Es läßt sich benten, wie sich bie tausenbe von Betrügern in Wien, unter benen die Juden statistisch die abgeseimtesten, dem Gesetze unzugänglichsten und meisten sind, so daß sich aus der großen Zahl derer, die dennoch dem Gesetz verfallen, erst auf die Unzahl jener schließen läßt, die dem Gesetze zu entrinnen wissen — es läßt sich benten, wie diese tausende von Betrügern sich über die wohlgemeinte Moral des amtlichen Blattes über "Gemeinsinn" und Erweckung von "Rechtse und Ehrgesühl" die Hälse vollachen."

"Richt nur eine ,strengere Strafjustiz,' wie bas amtliche Organ jett winselt, sonbern überhaupt eine Justiz auf einer ganz anbern Grundlage wäre erforberlich. Mit einer salbungsvollen Phraseologie, mit schücktern ausgesprochenen frommen Wünschen ist unser burch und burch versaultes sociales Leben, saul geworden burch eine verjudete, alle christlichen Grundlagen untergrabende Presse und burch die völlige Unstitlichteit im Verkehr und Handel — nicht zu verbessern."

""Gleiches Recht für Alle, lautet ber glänzende Spruch eines großen "jübische Interessen" vertretenden Blattes. Leuten aber, die kein christliches Sittengesetz und keine christlichen Pflichten kennen, das s. g. gleiche Recht verleihen, heißt diese Leute zu Blutegeln derer machen, die von christlicher Sitte und von christlicher Pflicht gehalten, nicht mit den rückaltlosen Fortschreitern auf dem Gebiete der Insbustrie concurriren können."

"Fast jebe Woche bringt vor bem Wiener Lanbesgericht Monstreprocesse gegen jübische Gauner ber verwegensten und gefährlichsten Art, bie frechen Diebstähle und Betrügereien gehen in die tausende von Gulben. Das Gestohlene und Erschwindelte ist, wenn die Thäter eingezogen werden, längst in Sicherheit gebracht. Haben die Gauner einige Jährchen im Gefängniß abgebüßt, so ist ihnen bennoch die Beute, der Lohn ihrer eblen Thaten reservirt. Der Unterhalt der wegen Attentaten aller Art auf bas Eigenthum in Haft sitenben Juben beläuft sich auf viele tausenbe von Gulben, und bie geprellten Christen haben bas schöne Borrecht, auch hier bas größte Contingent in ben erböhten Steuern beitragen zu bürfen."

"Nebenbei bringen die Judenblätter fort und fort ohne Unterlaß ihre Leitartikel und Notizen, ihre Schmäh- und Lügenberichte über kirchliches Leben und kirchliche Institute. Der Wiener Gemeinberath arbeitet ganz in reformjübischem Geiste, und getaufte Christen wie auch Juden erlauben sich der Kirche und ihren Institutionen die gröbssten Invectiven ins Gesicht zu werfen."

Eine sittliche Wiebergeburt auch nur vorzubereiten, auch nur ben Befen in bie Hand zu nehmen, um ben Augiasstall auszufegen, baran hat in ben Regierungstreisen niemanb gebacht. Die Warnung bes Carbinals Erzbischof blieb unbeachtet. Am 8. Dezember fagte Bildof Gaffer von Briren in einem hirtenbriefe: "Das Schmerglichfte ist ber grimmige Haß, ber tagtäglich in Worten und Schriften gegen bie Kirche Gottes laut wirb. Das vollenbet unser Unglud, von bem ber Kaiserstaat in einer bisher unerhorten Weise betroffen worben ift. Man konnte eine Zeitlang hoffen, ber Sturm, ber über uns losgebrochen, habe alles niebergeworfen, was fich in Desterreich seit Rahren wiber Gott und die alte driftliche Weltorbnung erhoben hatte. Man konnte eine Zeitlang hoffen, bas furchtbare Ungewitter, bas fich über uns entladen bat, habe die Lufte gereinigt von jenen vestillenziglen Dunften, bie seit Nahren aus bem Leichenfelbe bes Unglaubens und aus ben Pfüten ber Sinnlichkeit aufstiegen. Leiber ift biese Hoffnung zu Schanben geworben. Mit unerhörter Frechbeit macht man bie Rirche Gottes für alles Unheil, von bem wir heimgesucht werben, verant= wortlich. Namentlich find es einige Zeitungen aus ber Reichshaupt= stabt, die einst das Vorbild bes Glaubens und des Patriotismus für bie Bölfer Defterreichs mar, welche nicht mube werben, wiber alles Ratholische loszuziehen. Nieber mit bem Ultramontanismus! nieber mit bem Concorbat!' ist bas tägliche Felbgeschrei, bas von bort ertönt. Heutzutage ist bas Wort ultramontan ein Schimpswort, womit man jeben Katholiken belegt, ber treu und aufrichtig an seiner Kirche hängt. Durch bas Concorbat hat die kaiserliche Regierung in Beziehung auf die Kirche so weitgehende Rechte bekommen, wie sie die Regierungen in den freistnnigsten Staaten, in England, Belgien, Nordamerika, selbst in Preußen nicht besihen. Dabei hat dieselbe freilich auch einige Verpstichtungen übernommen, die aber leiber die daher beinahe durchgehends blos auf dem Papier geblieben sind. Ich will damit die Regierung nicht anklagen, denn ich kenne die Ungunst der Zeiten, die auch den besten Willen lähmt und hindert. Mein ties seiten, die auch den besten Patrioten, der es mit Desterreich gut meint, wenn er täglich hören muß, wie in heillosem Unverstand das Wort Concordat zum Schlagwort gemacht wird, das alles Unglück Desterreichs erklären soll. Dadurch wird dassselbe erst recht vollendet."

Wie wenig ber Hirtenbrief bes Carbinals Erzbischof von Wien Erfolg batte, beweist am besten bie Christtagenummer ber "Neuen freien Preffe" von 1866. In biefem Jubenblatt erfrechte fich ein Jube, ben heiligen Tag ber Christenheit zu verhöhnen, mit bem Christind ben infamsten Spott zu treiben, bie angeblichen schwarzen Chriftlinder ber Neger mit ben weißen ber Wiener ausammenaustellen. ben Glauben als Märchen zu verlachen. "Glaubt," so schließt ber Artitel, "alle eure Marchen, liebe Rinber, aber glaubt gang besonbers bie tausenbmal wiberlegten!" So burfte eins ber gelesensten Wiener Blätter schreiben und niemand nahm ein Arg baran, als bie historisch= politischen Blätter in München, welche bemerken: "Gewöhnlich an boben driftlichen Festen erscheinen in ben jubischen Blättern Artikel voll bes Hohnes und Spottes gegen bas Dogma bes Festes. Alles bas natürlich von ber Obrigkeit nicht geahnt und völlig ungestört. benn die Juben sind in Desterreich ber Christen gnäbige Herrn und bie Chriften ber Juben armselige Knechte." Und trot allebem gibt

es noch ein liberales Publikum in Deutschland, welches sich einbilbet, in Desterreich herrsche das Concordat, der Altramontanismus und eine Glaubenstyrannei wie weiland unter Philipp II. Und Wiener Gemeinderathe selber klagen das Concordat an, als seh es an allem Unheil Desterreichs schuld.

Eine anonyme Mugschrift, wahrscheinlich von einem Ungarn verfafit, \*) charakterifirt bie Wiener ganz nach ber Wahrheit, jene "Sprech= und Denkweise bes Capua ber Geister, biese scheinbar selbstironiftrenb witelnbe Gemuthlichkeit, bie aber in Wirklichkeit ein Gift gleich bem Mehlthau ift. Denn es ist biese Specialität nicht nur eine Schlaff= heit ber Zunge, sonbern zugleich bes Geistes und Herzens, und hat bie ethische Wurzel in bem Triebe, über alles was — gut ober übel - imponirt Herr zu werben, nicht, indem man es bewältigt ober fritisch zersett, sonbern inbem man seine lächerliche Seite aufspürt. Daher hat benn auch geistig bieses "Wienerthum' nur bie Posse geschaffen, die Coupletfingerei und ben Gaffenhauer; und wenn einmal ben Wiener irgend ein Gewaltiges unversehens ergreift, z. B. ein Drama im Burgtheater, so genirt' ihn ber Ginbruck bes Erhabenen so lange, bis er es im Zerrspiegel ber Travestie gesehen, und erft von ba ab "bangt ihm nicht mehr bavor." Und biesen Zug hat bie Regierung gepflegt und als "Lotalgeruch" von jebermann verlangt, ber haben wolle, baß sein Opfer ihrer Nase wohlriechenb' sen. Scholz unb Restrop erhielten aus Staatsprinzip alljährlich an ihrem Benefiztage ein breimal fo großes taiserliches Geschent, als für gewöhnlich bie berühmteften Hofschauspieler; und was Kaiser Franz und Metternich in biefer Richtung felbst leisteten, und wie sie barin ben Ton angaben, weiß man aus Hormanr. Der berühmte Wiener Boltswit, Frembe so fehr gemuthlich' anheimelnb, grabe er ift ber schlagenbste Beweis bieser Behauptung. Er wendet sich nicht — wie der englische, der

<sup>\*)</sup> Briefe itber bie ungarifche Frage. Elberfelb 1866 ..

französische, auch ber Berlinische Wit — als Geißel gegen bie reactionären Strömungen im Staat und in der Gesellschaft, gegen den Kastengeist, die Intoleranz, sogar nicht gegen die Modethorheiten, sondern er verhöhnt, was er ungestraft verhöhnen dars, nämlich jedes Ideal, das in seinem Prosadsenn auftaucht, in Kunst, Literatur, Wissenschaft, Theater, wie im Nationalleben, nergelt an dessen Aufschwungsäußerungen, und zwar durchaus nicht bissig, nicht ätzend, nicht kritisch, oder sittlich entrüstet, sondern im Gegentheile es lächerlich machend, und auch nicht darin, worin es dem sittlichen Bewußtsehn wirklich lächerlich vorkommen mag, sondern grade in den Seiten seiner etwaigen Erhabenheit und seines idealen Dranges."

Im Finanzwesen erfolgte nicht bie geringste Verbesserung. Noch keine Spur von organischen Ebicten, um die Bobencultur zu heben, ben Naturreichthum Desterreichs ber Staatskasse und bem Wohlstand bes Volkes dienstbar zu machen. Noch keine Spur von einer burchzgreisenden Resorm jener heillosen Verwaltung, die dem Staat und dem Volke gleichmäßig den Gewinn entzieht, um ihn einzig in den Seckel der Capitalisten zu leiten.

"Der Schluß bes Jahres 1865," sagt ein Deutschöfterreicher,\*)
"ber uns politisch bereits auf ber schiefen Ebene nach Königgrätz rollen
sah, brachte auch ben Abschluß bes großen in Paris negociirten Anlehens von 146 Millionen Gulben zu Stanbe, und zwar zu einem
selbst in der österreichischen Finanzgeschichte unerhört schlechten Zinssuße. Doch die Regierung rieb sich vergnügt die Hände und das
Finanzministerium jubelte; benn es hatte ja die Mittel beschafft, auf
bem eingeschlagenen Wege ruhig vorwärts trotteln zu können. Auch
waren damit die glücklichen Finanzoperationen des Jahres 1866, die
mit den kriegerischen auf gleicher Stuse stehen, äußerst würdig inaugurirt. Allerdings hatte der Krieg neue Creditoperationen bebingt;

<sup>\*)</sup> Der Berfall Defterreiche. Leipzig, 1867. S. 45.

boch bie Art und Weise ihrer Durchführung haben bem Reiche Wunben geschlagen, die nicht so leicht geheilt werden, als jene, die das Schlachtselb gezeugt. Die Genialität der neuesten Maßregeln hat die Herstellung der Landeswährung für eine Zukunft hinausgeschoben, die bei der jetzigen Lage der Dinge außer aller Berechnung liegt."

"Zu biesen Maßregeln rechnen wir vor allem andern die Berpfändung der Staatsdomänen, die mit dem Gesete vom 24. April 1866 für einen Gesammtbetrag von 60 Millionen Gulden an die österreichische Bodençreditanstalt übergeben wurden. Diese Maßregel hat dem Realcredite, wiewohl sie bis heute wegen Unannehmbarkeit der rücksichtlich der Placirung der Pfandbriese crlangten Offerte undurchgesührt blied, dennoch die bedeutendsten Nachtheile zugefügt, weil sie die Sistirung aller Pfandbriesinstitute, die erst in der Bildung besgriffen waren, zur Folge hatte."

"In überstürzender Hast solgte nun mit den Gesetzen vom 5. Mai, 7. Juli und 28. August 1866 jene famose Uebernahme der Banknoten zu 1 fl. und 5 fl., als s. g. Staatsnoten, ein Gewaltschritt, der mit dem Bankübereinkommen vom 3. Jänner 1863 im krassen Wiesespruche steht. Als nächste Operation haben wir die zwangsweise Anleihe von 60 Mill. Gulden bei der Nationalbank zu verzeichnen, und schließlich die Erweiterung des Umlauses der mit Zwangscurs ausgestatteten Staatsnoten, die inbegriffen der vorangegangenen Anlehen, dis zu der Höhe von 300, beziehungsweise 400 Millionen stiegen. Ohne Zusammenhang mit diesen Operationen steht die Hinausgabe eines neuen steuerfreien Sprozentigen Anlehens dis zum Betrage von 50 Millionen Gulden."

"So sehen wir benn während ber kurzen Zeit von nicht ganz anderthalb Jahren und zur Bewältigung des Auswandes für einen Krieg, der nur wenige Wochen brauchte, die zu einer erschreckenden Höhe angewachsene öffentliche Schulb um nicht weniger als 300 Milslionen Gulben Staatspapiergelb und ungefähr 250 Millionen Spros

zentige Schulb erhöht. Der Eingriff in das Privilegium der Nationalbank und die dadurch herbeigeführte Papiercirculation von 550 Mitlionen Gulben haben die Landeswährung einer ganz unberechenbaren Entwerthung Preis gegeben. Die Rückwirkung dieser Maßregeln hat sich geltend gemacht in der Bertheuerung aller Lebensmittel, aller Arbeits- und Produktionskosten, die wieder unsere wichtigsten socialen und volkswirthschaftlichen Interessen auf das Gefährlichste bebrohen."

Die Blünderung bes Staats und ber Bevollerung burch eine Claffe von Monopolisten ift langft in ein System gebracht. Wie in Washington und Florenz, aber schon länger, besteht in Wien eine Consor= teria, die gleich einem Magnetberg boch ben Stephansthurm überragenb. alles Gelb ber Monarchie an sich zieht und rings umlagert ist von ben Wrat's zerrütteten Privatvermögens, zertrümmerten Familienglück. "Wir geben über auf die concessionirten Expressungen ber Privat= Monopolisten, beren es in Desterreich eine erschreckende Unzahl gibt. bie fich im redlichsten Sinne bes Wortes reich ausmästen und bas Land arm fressen. Man blieb eben auch in bieser Richtung blind und taub für die Leiben und Klagen ber großen Massen. Die Fi= nanzoperationen, bie bie Regierung in Gisenbahnen in Scene gesett, wollen wir stillschweigend übergeben; nur die Monopolisten haben hiebei ihre Sadel gefüllt, jene Leute, bie aus ben Caffen ber Nationalbant Gelber zu geringen Prozenten herausnehmen, hiemit bem Staate zu hoben Prozenten Anleihen machen, und die zu immensen Curfen losgeschlagenen Actien wieber zu nieberen Prozenten in Roft nehmen. Diefes beillofe Spftem faugt an unferem Lebensmarte fort; es macht einzelne zu vielfachen Millionaren und bie Bewohner zu Bettlern, ben Staat aber bankerott! Diese österreichische Nationalbank! Fronie schon in bem Worte selbst! Gebe nur einer unserer Raufleute, unserer kleinen Fabrikanten, bem burch Ausbleiben von Boften eine plöhliche Gelbverlegenheit erwächst, zu biefer sogenannten Nationalbant und suche um Bulfe. Gehort er nicht zur Clique ber Rothschild, Sina, Tobesco 2c. 2c., erkauft er nicht beren Giro mit ber erforber= lichen Provision, ober borgt er nicht von biesen Gelboligarchen bas aus ber Nationalbank genommene Gelb zu 10-15 Prozent aus, so kann er Angesichts ber Nationalbant zu Grunde geben. Go ift biefes Institut nur eine Wechselbant für einige gewisse Bantiers, ein Institut, bas statt ben Handel und die Industrie zu unterstützen, biese lahmt und ruinirt; benn ber gelbsuchenbe brave Geschäftsmann muß fich unter solchen Umftanben Gelbwucherern in die Arme werfen, weil ber Staat teine Vorsorge getroffen hat, ben Betrieb bes Beschaftes nicht nur nominell, sonbern auch factisch zu unterftüten. Dag bie Operationen ber Staatsanleben natürlich nur wieber burch bie Hänbe ber Bankiers geben, bas begreifen jene unserer Herrn Finanzbeamten, bie bei solchen Operationen reich geworden find, nur allzu wohl. Und beshalb ist auch Desterreich so tief in ber Schuld bieser gräflichen und baronisirten Hebräer, die mit ihren Börsenmachinationen den Curs machen."

Eine anbere Stimme aus Wien \*) fügt hinzu, wie die Volkskraft durch das Aussaugungsspstem gelähmt und wie dadurch auch
die Wehrkraft geschwächt wird. "Wie verträgt sich mit dieser Wahrheit die überaus bevorzugte Stellung, welche der Geldwelt auf allen Gebieten eingeräumt wird, wie jener Mangel an Controle oder Vorsicht, der beinahe alle großen Geldinstitute in die Hände der Juden lieserte, wie jene merkwürdigen Seschäfte mit der Nationalbank, wo der Staat immer nur den Nachtheil, die Bank hingegen den Nutzen hatte, was so weit ging, daß sogenannte Darleihen vom Staate abgeschlossen wurden — wo die Bank factisch nichts weiter dem Staate gab als den Betrag, welchen die Erzeugungskosten ihrer Zettel erreichen, die sie vom Staate mit 21/2 % sich verzinsen ließ; — ferner

<sup>\*)</sup> Nach ber Masterabe. Wien, 1867. S. 24.

iene ungludlichen Bertrage mit ausländischen Gifenbahngesellschaften? Die Sammthande ber Regierung gegen bie Gelbwelt haben ihr immer noch bie ichlechtesten Früchte gebracht und ein zu viel in bieser Beziehung muß nothwendig einen Abbruch ober ein Opfer vom Volke bebingen. Für bas große Bublitum haben unsere großen Gelbinfti= tute kaum irgend einen Werth. Die Protection spielt bei solchen eine beispiellose Rolle und bas aus bem italienischen Kriege ber bekannte: 3ch bin ein Jube' hat auch bier zahllose Barteilichkeiten schon zu Stanbe gebracht. Wie kommt bie Regierung bazu, bag fie bie unter ben oft fcmierigsten Berhaltniffen ,eingetriebenen' Steuern gur Unterstützung ber Kapitalisten verwendet? Und wie illusorisch ist hierbei die Controle! Wer kann einer folden industriellen Gesellschaft immer nachweisen, wie viel fie in ber That Bewinn und Verlust bei ihren Unternehmen erzielte? Der bei folden Generalversammlungen gewöhnlich anwesende t. t. Commissär ist kein Controleur ber Gebahrung und die Ziffern ber Bilang nicht immer ein Beweis ber Wirklichkeit. Wer sich an so viele schmutzige und vorzüglich an die Ullmanische Geschichte bei ber ungarischen Bahn erinnert, wird wissen, wie trügerisch oft ber Vorgang bei solchen Gelegenheiten ift, wie man auch bort ,Majoritäten' erzielt, und welche Komobie bei folden Generalversammlungen bem großen Publikum aufgetischt wirb. Daß übrigens bie Zinsen-Garantien, wie sie ber Staat an Dampfichifffahrten und Eisenbahngesellschaften noch immer leistet, auch jedenfalls höchst ein= seitig stipulirt sind, geht schon baraus bervor, weil ber Staat nur als Verpflichter, niemals aber auch als Theilnehmer an einem boch jebenfalls möglichen Uebergewinn erscheint. Der Staat zahlt jähr= lich 6-8 Millionen Zinsen-Garantie an biese armen Millionare, erhielt aber bei bem lukrativsten Sange bieser Geschäfte nicht einen Kreuzer."

"Trot bieser unverdienten Begünstigungen, trot bes riesigen Ansschwellens bes Parasitenbauches, Angesichts ber rapiben Fortschritte ber

Berarmung bes Bolles, ber Aussaugung ber Geschäfte und ber Arbeitskraft burch bas Kapital — erkühnen sich die zeitungsschreibenzben Juden und ihre Leibeignen noch immer den Raub am Altare zu predigen, die Einziehung der Klostergüter als gute Beute anzupreisen. Sollte der österreichische Staat in seiner Bedrängniß zu einem Einzgriff in fremdes Eigenthum gezwungen sehn, so möge die Regierung das Salz des Begehrens auf die Schnauze der Unersättlichkeit streuen und alsbald werden reiche Schähe durch die sich windenden Herren Juden in die Cassen bes Staates stießen und diese That würde von Millionen Desterreichern bejubelt." Wir glauben das wohl, aber eine so türkische Justiz widerstrebt den germanischen Begriffen von Ehre. Immerhin sollten die sich warnen lassen, gegen die einmal der Zorn verwilderter Massen sich richten könnte.

Den Nürnberger Correspondenten wurde in ber Mitte bes October aus Desterreich geklagt, wie bas beutsche Element neuerbings in Tirol burch bas Hereinbrechen ber auswandernden Staliener ge= fährbet werbe, wie andrerseits in Karnthen, Steiermark, Bohmen und Mabren bas Slaventhum bevorzugt werbe. "In bemfelben Augenblick, wo die Regierung einem bochberühmten beutschen Brofessor an einer unserer Hochschulen bie Erweiterung seines ungenugenben Lehrsaales aus Motiven ber Staatsersparung verweigert, und in Wien ber Commune gegen bie Ausbildung bes beutschen Lehrerstandes hindernisse bereitet, macht sie Schritte, um in Brunn und Olmut, zwei rein beutschen Stäbten, zwei rein czechische Spmnaften zu grunben; fie will im Centrum ber beutschen Stäbte ben Nationalitätenhaber haben. Nicht genug, daß bie Katecheten, Directoren und Geschichtslehrer an Bolts= und Mittelschulen in Länbern von gemischter Bevölkerung großentheils Czechen sind und ber czechischen Nationalpartei angehören: die Regierung geht in der angedeuteten Weise auch aggressiv gegen bas beutsche Element vor. In allen Kronlanbern wird bas Princip ber Gleichberechtigung gegen bie Deutschen und zu

Gunften ber Nichtbeutschen geubt. In Galizien, in Ungarn und Croatien geht man auf bas rudfichtsloseste gegen bas beutsche Element Bährend die russische Regierung gerecht genug ist, ein glänzend ausgestattetes beutsches Symnasium mit vorzüglichen Lehrfraften in Warschau zu gründen, gibt es in Ungarn keine ober boch fast keine beutsche Lehranstalt, weber ein Symnasium noch eine Bolksschule. Ueber bie Lage ber Deutschen in Polen, Ungarn 2c. ist man leiber auf beutschem Boben in bieser Beziehung gar nicht unterrichtet. Und boch geht ber Strom beutscher Cultur nicht erst feit heute, sonbern seit Jahrhunderten nach Often. Unter ben ungarischen Königen genoß er einst eine Art von Schutz, jett entbehrt er beffelben. Schon Rogerius im 13. Sahrhundert nannte in seinem carmen miserabile Besth eine urbs teodisca. Diese vereinzelt ober in größeren Gruppen im Often ber Monarchie lebenben Deutschen, benen Volks- und Mittelschulen fehlen, benen bas Recht verweigert wirb, an ber Universität Unterricht in beutscher Sprache zu hören: fie find es, welche nach Bulfe schreien, um ihre nationale Existenz zu friften, und zu verhindern, daß ihre Rinder in halbbarbarische Stämme übergeben. Hat Warichau Anspruch auf ein beutsches Spmnasium, so haben es Brefiburg, Best, Agram, Temeswar, Lemberg in noch böherem Grabe. Wenn bie Regierung es für gerecht halt, bag an ber Prager Hoch: schule czechische Lehrer mit czechischer Unterrichtssprache angestellt werben, so muß baffelbe Recht zu Gunften ber Deutschen auch in Besth und in Krakau gelten. Sanz besondere Aufmerksamkeit verdient die Art und Weise, in welcher bei Besetzung ber Bisthumer verfahren wirb. Von ben Trabitionen bes Raisers Franz, ber vorzüglich bas beutsche und bas bürgerliche Element für ben Epistopat heranzog, ift man abgegangen; jett beruft man Aristofraten und nationalgefinnte Priester auf die Bischofssitze, und thut alles mögliche, bamit nur ja tein Deutscher an die Spipe eines Bisthums tomme. Der frühere Cultusminister, Graf Leo Thun, hat es bewirkt, bag in Marburg

(Substeiermark) ein Bisthum creirt und mit einem Slovenen beset wurde, um bas Deutschtbum in einem beutschen Lande burch bie Kirche zu bekampfen. Die flagranteften Beispiele aber haben wir unter bem Ministerium Belcrebi erlebt. In Bohmen gibt es unter ber Ergbiocese Brag brei Suffraganbischofe: bie zu Bubweis, Koniggrat und Leitmerit. Daß ber Carbinalerzbischof Fürst Schwarzenberg mit Leib und Seele ber czechischen Partei angehört, weiß man aus ben Land-Daffelbe ift ber Kall bei bem Bischof Birfit von taasfikunaen. Bubweis und bem Bischof Hanl von Königgrät. Im Domcapitel von Brag, bas ftatutenmäßig zur Hälfte beutscher Nationalität sebn sollte, hat die flavische bereits die Mehrheit. Um sich zu überzeugen, bag bas nämliche Verhältniß in ben Canonicaten von Bubweis und Königgrät stattfinbet, braucht man nur die Namen der Domberren zu lefen. Jest ift auch bei ber jungsten Besetzung bes Bisthumes Leitmerit, beffen Sprengel burchgangig beutsches Gebiet in fich faßt, ber beutsche Canbibat, Schulrath Maresch, burchgefallen, weil er ein Deutscher ift; man bat einen bannatischen Dechant aus Mähren auf ben erledigten Bischofosts berufen. Der ganze Spiftopat von Bobmen ift baber czechisch. Noch ärgeres steht ber (beutschen) Provinz Schlefien bevor, die sich schon unter Maria Theresia um einen selbständis gen Bischof in Troppau beworben; jest will man sie einem galiziiden Dibcefansprengel zuweisen, um bie Geiftlichkeit polatifc zu Dagegen ift ber beutsch-öfterreichisch gefinnte Erzbischof Rauscher von Wien in Gefahr, eine persona ingrata zu werben. Die Rirche, bie Schule und bie Bureautratie werben aufgeboten, um bem Deutschthum ben Krieg zu machen. Wir haben in beutschen Provinzen, in Juftig und Berwaltung, gang besonders auf einflusreicheren Posten, ungarische, polnische, croatische Beamte in großer Rahl; babei nimmt bie bereits bem Gebiete ber Bigblatter verfallene Invasion bes czechischen Beamtenthums in beutsche Länder ununterbrochenen Fortgang, während es Beamten beutscher Nationalität nicht

möglich ift, in andern als beutschen Kändern Anstellungen zu erlangen. Wir verzichten barauf, dieses Bild ber Lage weiter auszumalen. Die hier angesührten Thatsachen, die keinen Wiberspruch ersahren werden, sprechen für sich. Sie legen allen Freunden der beutschen Nation, Conservativen und Liberalen, die Aufgabe ans Herz, sich zu vereinigen in dem Sedanken, daß Mittel ergriffen werden müssen, um der bestrohten nationalen Existenz der Deutschen in Desterreich, besonders in Böhmen und in den öftlichen Kronländern, Hülfe zu bringen.

Ru ben obigen Worten, welche unter bem Titel "Die Deutschen in Defterreich' bem "Nürnberger Correspondenten" von Wien aus geschrieben werben, liefe fich etwa bie Bemerkung beifugen, bag nicht alle Schulb von oben berab tommt, fonbern bag biefe Deutschen in Desterreich es vielfach an ber eigenen individuellen Wiberstands= und Billenstraft, an Gelbstbewußtseyn und Gelbständigteit fehlen laffen. Es ser hier nur an bas eine erinnert: mit welcher Leichtigkeit so mander seinen guten beutschen Namen ablegt, um fich ein ungarisches ober bohmifches Semb über seine Bloge zu ziehen. Es laufen Leute in ber Welt herum, die man wie eine Zwiebel abschälen fann, bis man burch bie magvarischen, czechischen und was noch für Bäute burch Manche tragen auch ben fremben auf ben wahren Kern kommt. Namen nebenher, wie man einen Ueberzieher auf bem Arm trägt, um ihn je nach Bebarf über ben beutschen Rod zu werfen. Wie tann ber Nichtbeutsche eine Individualität respectiren, die fich selbst aufgegeben hat?"

In Wien regte sich die Bruberschaft "Silesta" und richtete an alle Bruberschaften Deutschlands eine Erkärung: "Wir glauben," heißt es barin, "daß der Krieg verrottete Berhältnisse klärte, und daß er unvermeidlich war als erster Schritt zur endlichen Einigung der Nation. Das war das Ziel, welches überall galt, wo eine Burschenschaft lebte; unmöglich also kann ein Schritt auf dieser Bahn diesenigen trennen, die jenem Ereigniß als einer politischen Nothwendigs

feit entgegenfaben, und bie ber Benius einer Sprache, eines Dentens, ber Sauch gemeinsamer Trabitionen und bie Siege bes beutschen Beistes über alle ephemeren Sestaltungen ber Tagespolitik hinaus eng verbunden haben. Die Belebung und Rraftigung unserer Nation baben wir uns als bochftes Biel gestedt. Wir haben es uns nie verbehlt, baf ein Provisorium, leibig wie jebes, bem ober jenem Staat die Führerschaft leihen werbe; aber wir haben geglaubt und wir glauben, bag, wenn politische Rudfichten bie einstweilige strammere Einigung und Organisirung eines Theils als vorläufig gemügend erscheinen lassen, binnen kurzem boch ber Tag kommen muß, wo bie acht Millionen Deutsche sublich vom Erzgebirge und ben Subeten an eure Thore Novien. . . . Im Namen unserer Sochschule, an ber noch beutsches Wort und beutscher Geift lebt, verwahren wir uns gegen jebe Abtrennung von bem reichen Leben ber beutschen Universitaten, und protestiren wir feierlich gegen jebe einseitige Trennung ober Umformung bes Gifenacher Bunbes."

Im October verbreitete sich das Gerücht, Herr von Beust, ber kaum entlassene sächstiche Minister, werde statt des Grasen Mensdorsse Bouilly Minister der auswärtigen Angelegenheiten in Oesterreich werden. Man bemerkte zugleich, das Beust eine Rundreise durch München, Stuttgart und Darmstadt machte. Man wollte nicht glauben, das Oesterreich dem Haß gegen Preußen einen so eclatanten Ausbruck geben werde, als die Ernennung dieses Ministers allgemein dasür angesehen wurde. Beust aber begab sich nach Prag zum Kaiser Franz Joseph, der gerade seine Kundreise durch Mähren und Böhmen machte, und empfing wirklich von ihm das Porteseuille, am 1. November. Die Zeidlersche Correspondenz sagte damals: "Bir haben und schon daran gewöhnt, das österreichische Kadinet in jedem gegebenen Augenblick das jedesmal Thörichteste und dies noch dazu mit einer gewissen Schadensfreude gegen Preußen begehen zu sehen," und stellte somit die Ernennung des Herrn von Beust in gleiche Linie mit dem überz

eilten Frieben von Villafranca und mit der eben so übereilten Wegsschenkung Benetiens an Frankreich. Die halb officielle preußische Propondialcorrespondenz bemerkte: "Beusts Berusung wird als ein Anzeichen einer sortdauernden übelwollenden Stimmung Desterreichs gegen Preußen gedeutet. Wenn jedoch aus seiner Ernennung Sesahren erwachsen könnten, so wäre es nur für diejenigen, die sich durch seine Berussung etwa verleiten lassen sollten, Bestredungen in den deutschen Anzgelegenheiten, welche durch die jüngste Entwicklung ein für allemal verurtheilt und abgethan sind, wieder aufnehmen zu wollen. Jeder Bersuch solcher Art würde sicher nur das Berhängniß für diejenigen beschleunigen, welche der unheilvollen Anregung folgten. Für Preußen würde darin nur ein neuer mächtiger Antried liegen, das disher glücklich durchgeführte nationale Werk um so rascher und entschiedener zu vollenden."

Herr von Beust selbst brückte in einem Runbschreiben an bie kaiserlichen Sesandschaften ben Wunsch aus, man solle boch das Borzurtheil ablegen, als ob er auf seiner früheren Lausbahn "Vorliebe oder Groll" in die neue mit hinüber nehme. Er sey davon vollkommen frei und werde nur dem kaiserlichen Dienste leben. "Die kaiserliche Regierung, die heute alle ihre Anstrengungen dahin richten muß, die Spuren eines unheilvollen Krieges verschwinden zu machen, wird jener Politik des Friedens und der Verschwinden zu machen, die sie jederzeit geübt hat. Wenn aber der unglückliche Ausgang eines jüngst bestandenen Kampses ihr daraus eine Nothwendigkeit macht, so legt ihr derselbe zugleich die Psicht auf, mehr als je sich auf ihre Würde eisersüchtig zu zeigen." Man bemerkte, daß dieser letzte Sat einen Hintergedanken gegen Preußen verrathe.

In ber Augsburger Aug. Zeitung vom 26. October hieß es: "Wie ist nun die österreichische Politik beschaffen? Seit 1848 hat sie System und Methode verloren. Sine Tradition, welche bis bahin als Weisheit gegolten und wenigstens ben Borzug bes folgerichtigen

Busammenhangs gehabt, ist zerrissen. Fragmente und Reminiscenzen berselben wirkten zusammenhangslos fort. Neuangeslogene Aperçus und vorüberziehende Belleitäten treten dazwischen, um mit rüdfälligen Marotten und den Gelüsten unaustreibbarer Hintergedanken abzuwechseln. In verwegenen Wagstücken und unüberlegten Experimenten, bei denen ja der unverantwortliche Nathgeber nichts zu verlieren hat, rasst sich von Zeit zu Zeit eine erlöschende Thatkrast auf, um schnell wieder zusammenzusinken, so daß selbst durch die Erfassung eines Rettungsmittels die Gesahr vergrößert wird. So stellt ein sortzlausendes Gewirr der verschiedensten Intentionen sich unserm Blick dar."

Ein Wiener Correspondent der kölnischen Zeitung enthüllte ein angebliches Programm des Herrn von Beust, welchem zusolge er sich zur Aufgabe gemacht haben wollte, vor allem für die Consolidirung eines unabhängigen süddeutschen Bundes zu wirken. Wenn daran etwas Wahres ift, muß wenigstens das Geheimnis des bereits zwischen den Südstaaten und Preußen abgeschlossenen Schutz: und Trutbündenisses gut bewahrt worden sehn.

Am meisten siel es damals auf, daß neben Herrn von Beust der Czechomane Graf Belcrebi im Amte blieb. Die Deutsch-Oesterreicher hatten gehofft, diesen Gegner ihrer Nationalität loszuwerden durch Beust, und die Ungarn überboten sich sogar nach ihrer raschen Art in Schmeicheleien gegen Beust, um ihn auf ihre Seite zu ziehen. Allein der Kaiser glaubte damals, da ihn sowohl die Deutschen als Ungarn mit ihrer Opposition bedrängten, umsomehr der Slaven zu bedürsen. Seine Rundreise durch Mähren und Böhmen hatte zum Hauptzweck, den Czechen zu schmeicheln, und es geschah in der That in sehr aufstüliger Weise. In Trautenau, wo die Czechen die bekannten Barzbareien geübt hatten, wurde den Einwohnern für ihren Patriotismus gedankt und ihr aus der preußischen Gesangenschaft zurückzeschrter Bürgermeister in den Abelstand erhoben. In Pilsen war kurz vor

bes Raisers Ankunft die deutsche Oberrealschule czechisstrag wurde der Kaiser auf dem Rathhause und im Museum in czechischer Sprace angeredet und spendete dem Museum und dem czechisschen Nationaltheater Seldbeiträge. Im Museum erklärte ihm Paslach die bekannte Königinhoser Handschrift als ein böhmisches Nationalheiligthum, obgleich die ganze gelehrte Welt schon lange weiß, daß sie gefälscht, mit neuer Tinte auf ein altes Pergament geschrieben und ganz ohne Werth ist. Aber sie athmet Deutschenhaß und darum legen die Czechen diesem nichtswürdigen Machwerk Hankas einen Werth bei. Wie muß der alte Husit sein markirtes Gesicht zu lächelndem Beschagen verzogen haben, als er den Erben der deutschen Kaiser mit dem vermeinten Heiligthum becomplimentirte. \*)

Noch auffälliger war bas Verhalten ber öfterreichischen Regierung in Galizien. Hier war bisher ber Landtag nie anders als in deutscher Sprache eröffnet worden. Zum erstenmal wurde er im Herbst 1866 in polnischer Sprache eröffnet und ber Gouverneur Goluchowsky lieh durch seine auffallende Begünstigung des polnischen Elementes Rußland den erwünschten Vorwand, über diese Beschmeichelung der Polen auf Rosten der ruthenischen Nationalität in Ostgalizien Beschwerde zu sühren. Die Zeitungen brachten damit schon russischen Beschwerde an der Grenze von Galizien und russische Beradredungen mit Preußen in Berbindung. Niemand begriff, warum der Gouverneur von Galizien eine Neuerung vornahm, welche Oesterreich in seiner ohnehin bedrängten Lage nur schäblich sehn konnte. Die "russische Correspondenz" schried Anfang des Novembers: "Rußland ist immer eingedent der Bande, die es mit der ruthenischen Bevölkerung Galiziens verbündeten, und es wird niemals aushören, sich für das Schicksal berselben zu interessiren,

<sup>\*)</sup> hier in Brag verhaftete ein englischer Capitain Palmer auf ber Strafe ganz in bes Raifers Nahe einen Schneiber, ber angeblich auf ben Raifer habe ichießen wollen. Nach langer Untersuchung ergab fich bes Schneibers Unschulb, ber sofort gegen ben Capitain Rlage erhob.

aber es bat teineswegs bie jest bie Bemuther fo lebhaft bewegenbe Frage angeregt. Defterreich bat fie hervorgerufen ohne Grund, ohne bie geringste Herausforberung von unserer Seite. Wesbalb hat Defterreich bie politische Stellung unserer Glaubensgenoffen verschlech: tert? Warum begunftigt es bie polnischen Anspruche? Will es uns baran erinnern, daß die polnische Frage noch besteht und daß sie nach Belieben erneuert werben tann? Wir muffen vorausseten, baf Defterreich also bei seiner neuen Politik ohne Rukland geben will. Wir seben aber nicht ein, welche Bortheile ihm bas Miftrauen erseben follen, welches es in Rufland hervorgerufen bat. Bielleicht verfolgt man in Desterreich einen Plan, ber zugleich gegen Rufland und gegen Breufen gerichtet ift, um bie Sympathien bes Weftens ju gewinnen. Wir aber werben nicht vergessen, bag für uns und Preugen eine Menae gemeinsamer Interessen bestehen und bag ein gemeinschaftliches Hanbeln einen jeben die verschiebenen ihm von der Borsehung bestimmten Zwede wirb erreichen laffen."

Auch im Kärnthner und Krainer Landtage regte sich eine slovenischer Opposition, ausgewiegelt durch die Czechen und durch den slovenischen Klerus, der die deutsche Sprache in den Schulen ausrotten wollte. Aber die slovenischen Bauern widersetzen sich diesen Umtrieden, weil sie die deutsche Sprache im Verlehr nicht entbehren könnten. Auch auf dem Landtage drang die Opposition nicht durch. Wie weit der czechische Fanatismus ging, erkennt man daraus, daß sogar in der völlig deutschen Stadt Linz einige dortige Grasen, von der hohen Bureaustratie unterstützt, eine slavische Beseda in Scene zu setzen suchten mittelst einer Currende, worin sie den Deutschen ans Herz legten, auf diese Weise die Harmonie zwischen der beutschen und slavischen Bevöllterung zu beurtunden. In einer Studentenversammlung in Wien verlangten die Czechen, die beutsche Sprache solle bei ihren Bersammlungen nicht mehr allein herrschen, denn in Wien sehen auch andere Nationen des Raiserreichs zu tressen.

Die Bevorzugung ber Böhmen vor ben Deutschen fiel sehr auf. Beil man von Herrn von Beuft eine vorzugsweise beutsche Politik erwartete, glaubte man, Graf Belcrebi werbe weichen müssen. Er blieb aber und ben Böhmen wurde fort und fort auf Kosten ber Deutschen geschmeichelt, weil die Regierung auf die Gutmüthigkeit und ben Gewohnheitsgehorsam der Deutschen rechnete.

Ungarn verharrte in seinem passiven Wiberstande und ließ es barauf ankommen, ob die Regierung mit Gewalt bagegen einschreiten werde. Die ungarische Opposition besand sich in einer günstigen Stellung, um Oesterreich Borrechte abzutroben, weil die kaiserliche Regierung in Wien von so vielen andern Sorgen bedrähgt war. Und doch spielten die Ungarn ein gesährliches Spiel, denn alles was sie Oesterreich verweigern, werden sie künstig, wenn sie Oesterreich zu Grunde richten helsen, Rußland leisten müssen, denn die wenigen Millionen Ungarn können unmöglich das ganze untere Donaugebiet beherrschen, wo ihnen ohnehin die nächsten Nachbarn seind sind. Die Herreichs würde hier nur vom russtschen Großstaat abzellöst werden, unter dessen Eisernem Despotismus die Ungarn bald gleich den Polen ihre Versassung und Freiheit, ihre Nationalität und Kirche verlieren würden.

Zwischen Wien und Pesth wurde im Lauf bes November und Dezember unausgesetzt unterhandelt. Der ungarische Landtag\*)

<sup>\*)</sup> Man macht fich von biesem Lanbtag einen falschen Begriff, wenn man glanbt, die Bänke sehen bort gefüllt mit finstern puritanischen Gestalten ober zornigen Garibalbi's. Die Magharen sind ein munteres Reitervolk, lustig und galant, und haben, wenn sie auch Wien noch so viel opponiren, boch in den leichtstunigen Kreisen dieser Lebestadt ihre Schule durchgemacht. In den "Licht- und Schattenbildern zur Charakteristik des ungarischen Landtags" von Kakap findet man eine sehr lebendige Schilderung besselben. "Einige der Sitzungen sind eine täuschende Copie des Stimmens vor Beginn der Oper, bessen ohrzerreißendes Charivari nie in ordentliche Musik

bebattirte alle Ausgleichungsversuche nieber. Obgleich Deak die extremste Partei zu neutralisstren schien und den Weg friedlicher Ueber-

abergeben will. Es ift ein Biertel auf Elf. Der Brafibent bemegt fich mit seinen Abjutanten, ben Rotaren, icon lange auf ber Tribune. Bir erwarten bon Minute ju Minute bie Eröffnung ber Sitzung. Gie ift aber icon eröffnet, nur baf man es nicht bemerkt. Die Galerien find gefüllt. je weiter riidwarts, um fo voller. Born fiten bie Engel, mabre Gbttinnen. bie Creme und Blittbe ber Ariftofratie. Der magnetische Banber ibrer Angen macht fich fublbar bis in bie entfernteften Bantreiben. Joseph Rubics brebt fich auf feinem Sige um, ben Ruden bem Prafibenten, bas Geficht ber Galerie augemendet, und entfaltet bie unwiberstehliche Bracht feiner boffnungegrünen Cravatte. Georg Czanaby fireicht feinen Schnurrbart unb Mirrt mit feinen Sporen; beute muß er fprechen, es find fo viele fcone Damen - Paul Jambor fenbet feine fcmelgenbften Blide empor gum Simmel. b. b. jur Galerie, und berorirt eine ju Thranen rubrende Chifobe ans ber frangofischen Revolution. Rarl Szaf tann es nicht bertragen, bag Bela Szechenni ein so schöner junger Mann ift, und wirft ihn mit einer gludlichen Finte aus bem Sattel: er ftimmt nämlich einen Bfalm an bon ben patriotischen Gefühlen ber ungarischen Frauen, bie auch auf bie folechteften ungarifden Berfe brenumeriren, wesbalb bie Spatenliteratur fo blubt. Thalaber, der geheime Abstimmung und Berlefung der Acten verlangende Thalaber, Thalaber, ber in ben Mantel des Geheimnisses gehüllte Batriot mit seinen Donnerkeilen und seinen von ber Mitte ber Stirn bis jum Naden gescheitelten Loden — Thalaber wenbet seine untabelhafte Frisur wie bie Sonnenblume balb gegen bie rechte, balb gegen bie linke Galerie, benn wenn er anch jur Linten gebort, bie Frifur fennt teine Partei. Wilhelm Toth endlich verwechselt, mabrend er auf bie Galerien ichaut, bie Schriftfascitel und verliest fatt bes geftrigen bas morgige Signngsprotofoll. Toth liest, aber niemand bort gu. Der Brafibent bittet um Rube, aber vergeb. lid. Der garm bauert fort. Beebenpi, icheint es, fpricht ichon jum 66. Mal, ohne bag ibn jemand verftfinde, ale er felbft, ober Bonis, ber ibm auf ber Stelle antwortet. Bas? miffen bie Gotter, trot bes ausgiebigen Baffes, fiber ben er verffigt. Bbformenbi erhebt fich und thut fein Doglichftes, um die Leute ju verbluffen; aber tein Menfc lummert fich um ibn. Rur Maberag wird aus bem Getofe herausgehort, wie er fcreit: Ja fo ift

einkunft beständig offen ließ, wich er doch von der Forderung der so. Rechtscontinuität nicht ab und zeigte sich diesmal in dieser Hauptfrage sogar noch eigensinniger als früher. In einer Abresse, die der Landtag in der Mitte des Dezember an den Kaiser schiekte, hieß es schlechtweg, ehe der Landtag sich mit der Regierung in Untershandlungen über die Feststellung eines neuen Rechtszustandes einlassen kähne, müsse zuvor der alte, den die Regierung einseitig aufgehoben habe, d. h. die Verfassung von 1848 hergestellt werden. Da dieselbe aber nur eine Personalunion zuließ und die Versägung über die Armee und über die Finanzen einem selbständigen ungarischen Misnisterium zuwies, ließ sich damit der Fortbestand der ksterreichischen Gesammtmonarchie mit ihrer einheitlichen Leitung ausschließlich von Wien aus nicht vereinigen.

Beuft begab sich noch im Dezember nach Pesth und besuchte alle Häupter ber Opposition, ohne daß seine beredten Worte ihren Trotz gebeugt hätten. Die Kautschutpolitit half bei diesem Eisen nichts. Deat ist insosern eine welthistorische Merkwürdigkeit, als er seit mehr als 40 Jahren mit seiner politischen Ueberzeugung wie eingewurzelt seststeht, einer deutschen Siche gleich, während unterdeß die Wiener Bolitit gleich einem slüchtigen Renner der Pusta nach allen Winds-

es! Bincenz Kublik, welcher ba zu fepn glaubt, um jeden Tag dem Dause irgend einen weisen Rath zu ertheilen, hat schon dreimal sprechen wollen, aber der Stenograph ist noch nicht geboren, der seiten Reden nachschriebe, benn kanm ist er aufgestanden, so ertönt von allen Seiten der Rus: Elall! (er verzichtet auf das Bort) ,Ich bitte um Entschuldigung' — abstimmen! — "Bitte ergebenst! — Rublik in Berzweislung setzt sich nieder oder wird vielmehr niedergesetzt. Babarczh hat eine genug krästige Stimme und donnert über Unterdrückung der Minorität. Beisallruse. Franz Deak macht die Bemerkung: "Die Ordnung oder vielmehr Ordnungslosigkeit der Berathungen" — nun tritt einigermaßen anständige Ruhe ein — auf fünf Minuten."

richtungen herumraste, hier in die russische Mianz, dort ins Conscordat, wieder den Gaul umreißend in den Schmerlingschen Liberas lismus, ins Bundniß mit Preußen, ins Bundniß gegen Preußen, in den unstimmigen Frieden von Villafranca, in den vergedlichen Frankfurter Fürstentag, ins czechische Lager und wieder heraus galoppirt ist. Was Wunder, daß alles drüber und drunter geht, wenn die Nationen ihren Charakter gradezu umtauschen, der Wagyar wie ein Deutscher seststellt und der Deutsche gleich den alten Söhnen Arpads den Wind überholen will!

In ber zweiten Halfte bes November wurden bie Lanbstände ber einzelnen Kronländer bieffeits ber Leitha gleichzeitig einberufen. Auffallenberweise zeigten bie Deutschöfterreicher in biesen vielen verschiebenen Bersammlungen tein Berlangen, in eine große reinbeutsche Bersammlung zusammenzuschmelzen, um als Nation ben Ungarn und Czechen gegenüber zu treten. Sie reclamirten nur ben allgemeinen Reichstag, alfo etwas, was bisher schon versucht, aber miklungen war, ba bie Ungarn einen allgemeinen Reichstag nicht beschiden wollten. Am entschiebenften sprach fich ber nieberöfterreichische Land-Allein seine Abresse verlangte nur "Wieberberstellung ber verfaffungemäßigen Buftanbe," also ben alten unzulänglichen Reichstag und noch allgemeiner überhaupt ein liberales Spftem, ohne welches Desterreich "bie Sympathien Deutschlands" ganz verlieren würde. In biefem Sinne hielt Kuranda eine glanzende Rebe unter rauschenbem Beifall, bie aber, weil sie nur vage conflitutionelle Garantien verlangte, alles vermiffen ließ, was in einer praktischen Beise bie Zuftanbe hatte verbeffern konnen. Ungleich tiefer brang Schindlers Rebe wie eine Sonbe in die Wunde ein, die Deutsch-Desterreich geschlagen war. "Nicht genug," rief er, "bag man uns aus Deutsch= land hinausgewiesen, bas Sistirungsministerium hat nicht übel Luft, uns noch ben anbern Rationalitäten preiszugeben. Es überantwortet bie Rinber beutscher Mütter czechischen Schulen und bat erft furglich

bewiesen, was eine rein beutsche Proving von ihm zu hoffen hat. Die beutsche Karbe bat in Desterreich ein mistliches Geschid. Die czechische Rabne wird mit sympathischer Achtung, die ungarische mit tiefem Respect begruft; wenn aber ber Deutsche seine Farbe weben läßt, ba baben wir oft gehört: was ist bas? wo ift bie Polizei? In Desterreich hatte immer eine Nation recht, bie am entschiedensten gegen bie Regierung auftrat. Nur bie Deutschen burften biese Nation nicht fenn und wenn bie acht Millionen Deutsche gegen bas Februarpatent aufgetreten maren, man wurbe es ihnen zu liebe nicht fistirt baben, wie für bie vier Millionen Ungarn. Wie, wenn ber Deutsche in sorgenvoller Nacht sich einmal früge: was site ich bier? warum bequeme ich mich, ber ich gefund bin, zur Krankenbiat? Glaubt man, wir Deutsche haben unter bem Baffengeraffel nicht bie Lerche über bem Schlachtfelbe von Roniggrat fingen boren von ber Freiheit und Größe bes funftigen Deutschland? Der Deutsch-Desterreicher bat biefe Gebanken von fich gewiesen, er ist ber Treueste in und für Desterreich und, obwohl er fich beffen nicht zu ruhmen vflegt, für bie Dynastie. Babrend andere bas Keuer zutragen, um bas Baterbaus au gerftoren, fturgt ber Deutsche wie eine Schwalbe in bie Rammen bes brennenben Hauses, in bem fie ihr Rest bat. Die anbern Na= tionen können Desterreich zerftören, aber nicht aufbauen." Doch hofft ber Rebner, Desterreich werbe nicht untergeben. "Richt bie Schangen von Florisborf, auch nicht bie öfterreichische Gubarmee habe ben Siegeszug ber Breufen aufgehalten, aber von ben mächtigften Thronen Europas fen bas halt gerufen worben. Wenn nun Europa noch an ben höheren Beruf, an ben Bestand Desterreichs glaubt, barf ber Defterreicher an bemfelben zweifeln?" Schlieklich forbert ber Rebner "unfere verbrieften Rechte" gurud, b. h. er folieft fich an bie Abreffe an. Man hatte mehr von biesem Achtung einflößenben Rebner erwarten follen. Bas hieß bas, ben Reichstag zuruckverlangen, ohne Mittel anzugeben, wie man die Ungarn zwingen konne, ihn zu beschicken?

Fischhof sagte in einer Flugschrift nützlichere Wahrheiten, indem er erstens die völlige Nichtigkeit des modernen Parlamentarismus betonte, und zweitens darauf hinwies, die Zukunft Desterreichs liege an der untern Donau, dort habe es seine welthistorische Mission; dort werde es von allen europäischen Mächten gegen Rußland unterkützt werden, dort werde es auch Ungarn am besten befriedigen können.

Auf bem Landtag in Karnthen, ber zu Klagenfurt tagte, hörte man am 14. Dezember folgenbe Stimmen. Ritter von Ticabuidniga jagte: "Geben bie Ungarn auf gemeinschaftliche parlamentarische Bebanblung aller gemeinsamen Angelegenheiten nicht ein, so bleibt ben Deutschen nichts übrig, als fich loszureißen und bem großen beutschen Culturgebiet anzuschließen, wenn fie nicht in bie bben Steppen Ungarns sich verirren wollen. Erfullt Desterreich seine verfassungsmäßige Aufgabe auch jett nicht, bann haben bie Deutschen in Desterreich tein Baterland mehr und muffen fich felbst helfen." Doctor Luggin er-Marte: "Rechtsbegriff und Staatsibee sepen in Desterreich verloren Man forge nicht für bas Bolt, sonbern nur für bie Borrechte einzelner Stanbe. Die Sorge für bie Bollswirthschaft fen zur Aschenbrobel geworben. Der Desterreicher, losgelost von allen Banben, babe, ben Spruch bes Dichters unwahr machenb, teine Urfache mehr, sein Baterland zu lieben, und wenn es so fortbauere, werbe er auch balb tein Baterland mehr haben."

Im mährischen Landtage saß eine Mehrheit von Czechen und Feudalen, wie im böhmischen. Im Ganzen aber war durch die beiben Städte Brünn und Olmüt hier mehr beutscher Geist verbreitet, als in dem mehr fanatisirten Böhmen. Für die beutsche Minderheit führte Gistra das Wort auf dem Landtage und verlangte, wie es Herbst an der Spite der beutschen Minderheit auf dem böhmischen Landtage und die übrigen beutsch-österreichischen Landtage übereinstimmend thaten, die Wiederherstellung des Reichstags. Besser aber als andere scheint

Sietra begriffen zu baben, bag es mit Berfaffungeformen allein nicht gethan ift, benn er schwang eine furchtbare Beigel über bas bisherige Bermaltungespftem, und ber Ginn feiner Rebe mar ber schwere Borwurf, daß Defterreich die beutsche Bahn verlassen habe und mit ihr bie Bahn bes Rechts, ber Zuverläsftgteit, ber humanität und Bilbung. Er fagte im Anfang bes Dezember auf bem Lanbtage: "Alls fich im Borjahre ber Ministerwechsel vollzog, jubelten sehr viele; Manner von Berfonenkenntnig zweifelten, ob bie Schultern bie Laft tragen würden. Woher follte bas Vertrauen tommen? Gin Weltumsegler als Handelsminister, ein Sportsman, ein tüchtiger Rübenzuckerfabritant und Branntweinbrenner als Finanzminister bot teine Burgichaft. Bom Trager bes Ministeriums (Belcrebi) wußte man, bak er nicht ber Mann feb. Defterreich aus feinem Elend zu belfen. Nirgends eine imponirende Kraft bes Beiftes, die Deutschen wurden beleidigt in bezahlten und nicht bezahlten Blättern, die Nationalitäten gebett, burch Makregelung ber Beamten wurde eine Corrumbirung ber Beschluffe ber Landtage versucht. Der himmel von Europa hing voll Wolken und bie Intereffen Defterreichs wurden unftaatsmannisch bem Aufall preisgegeben. Die Machtstellung Desterreichs litt. blieben die Freiwilligen im Lande jenseits der Leitha? Wie svärlich floffen die Gelber aus bem verhätschelten Polen! Wie steht es mit ben Finanzen? Unfäglich und zum Berzweifeln traurig. Und wie um bie Hebung ber materiellen Lage? Ja, fur Pferbezucht gibt es Bramien, aber Lanbichullehrer und Krüppel befommen nichts. Wollen bie Gemeinden felbst für Bilbung forgen, so werben sie gurudgewiesen. Die Richter find elend besolbet, die Brozesse bauern jahrelang. Der Hopothekarcrebit liegt barnieber. Die Austig wird von einem Minister zu Gunsten eines Cavaliers fistirt, bem humberte und Tausenbe ihr Bermögen anvertraut."

Da die Regierung in Wien trot der Bunsche der Deutsch-Desterreicher die Reichsverfassung fistirt lassen wollte, um die Ungarn

zu gewinnen, aber auch bem Nationalitätenprincipe nicht zupiel nachgeben, also auch ben einfachen Köberalismus nicht zulaffen wollte, weil bamit ber Zusammenhang ber verschiebenen Nationalitäten sich allau sehr gelodert haben würde, machte sie ben Dualismus zu ihrem Brogramme, bie Theilung bes Reichs in zwei Halften, bieffeits und jenseits ber Leitha. Wenn es nun auch gefährlich schien, Croatien und Siebenbürgen unter Ungarn ju ftellen, fo mußte boch bie Bereinigung ber Deutschen und Böhmen bieffeits ber Leitha ben Ungarn wieber mehr imponiren, als wenn fie getrennt geblieben wären. Das Brogramm ber Regierung war inbeft eben fo wenig burchzuführen, als jebes ihrer früheren Programme. Die Croaten wollten sich ben Ungarn, bie Böhmen ben Deutschen nicht fügen. Die Deutschen aber hatten ein richtiges Gefühl, daß die Regierung, weil sie nicht mehr mittelft bes beutschen Elementes zu herrschen wukte, nothwendig in bas magharische Lager werbe hinüber geführt werben. Als in ber Mitte bes Dezember ber Stabtrath von Wien über eine Anleihe von 25 Millionen für die Stadt berieth, erhoben fich in seinem Schoofe Stimmen bagegen, weil sie an ber Zukunft Wiens zweifelten, ba ber Sit ber Regierung wohl balb nach Besth werbe verlegt werben.

Am 2. Januar 1867 erschien ein kaiserliches Patent, worin eine außerorbentliche Reichstagsversammlung für die Kronländer diesseits der Leitha einderusen wurde. Sie sollte keineswegs den sistirten Reichstag auch nur provisorisch wiederherstellen, sondern war nach demselben Belcredischen Principe, wie die Sistirung selbst, gegen das Princip der früheren Reichsversassung gerichtet. Deshalb wurde auch ein anderer Wahlmodus vorgeschrieben, durch welchen die Deutschen, die immer die alte Reichsversassung zurückwünschen, in die Minderheit sallen mußten. Die Versammlung sollte 202 Mitglieder zählen, 54 vom böhmischen, 22 vom mährischen, 38 vom galizischen Landtag entsendet. Da nun hundert Mitglieder beschlüßsäsig seyn sollten, so mußten die deutschen Abgeordneten unter allen Umständen von den

flavischen überstimmt werben; benn wenn sie auch austraten, blieben bie Slaven auch allein noch immer beschlußsähig. Die Deutsch-Böhmen erklärten sogleich, sie würden teine Wahl annehmen, und in Pragstieg ber czechische Uebermuth so hoch, daß die Bürgerwehr nur noch czechisch, nicht mehr beutsch commandirt seyn wollte.

In Wien versammelten sich die Mitglieder des niederösterreichischen Landtags unter dem Borsit des Freiherrn v. Pratodevera und erklärten, sie würden am versassungsmäßigen Standpunkt unerschütterlich sest halten und eine Wahl in den Reichstag nur anerkennen, wenn sie in versassungsmäßiger Weise vollzogen würde. Sanz ähnliche Beschlüsse sassend die Bertreter von Oberösterreich, Schlessen, Borarlberg, Steiermark, Kärnthen und Krain diesmal in seltener Einigkeit. Eine Bersammlung von Abgeordneten aus sämmtlichen deutschen Kronländern beschloß am 13. Januar in Wien, die Wahlen zur außerordentlichen Reichsversammlung abzulehnen und dagegen die zum legalen Reichstag vorzunehmen.

Man war in Wien nicht gewohnt, sich viel um die guten Deutschen zu bekümmern, die bisher gebuldig wie Wachs jeden Druck von oben aufgenommen und jede Beleidigung von Seiten ihrer nichts beutschen Mitunterthanen des Kaiserreichs hingenommen hatten, als müßte es so sehn. Diesmal aber imponirte die Haltung der Deutschen und Herr v. Beust glaubte umsomehr, ihnen nachgeben zu müssen, als gerade damals die große Veränderung im baprischen Ministerium eingetreten war und Fürst Hohenlohe beschuldigt wurde, er seh nicht übel geneigt, die Deutsch-Oesterreicher zu Bahern herüberzuziehen, wenn die Wiener Regierung sortsahre, nur die Wagharen und Czechen zu begünstigen und die gerechten Ansprüche der Deutschen gänzlich zu missachten. Daher in der Wiener Bolitik schon wieder eine Fronts veränderung. Der geseierte Belcredi, dem bisher erlaubt gewesen war, die Deutschen in Böhmen wie Heloten zu behandeln und dem barbarischen Czechentbum einen im 19. Jahrbundert unerhörten Triumph

au bereiten, wurde ploblich bem neuen Erperiment aufgeopfert und aus bem Ministerium gestoffen. Der neue Beuft'iche Berfuch mar. Ungarn und Deutsche zu befriedigen, woburch bie Regierung ftark genug zu werben hoffte, um ber zubringlichen Czechen weniger beburfen su müffen.

Am 18. Februar ging ein Erlag an fammtliche Landtage ber Monarchie, worin bie Regierung erklärte, fie stehe nunmehr von ber Einberufung bes außerorbentlichen Reichstags ab, weil berfelbe nicht mehr erforberlich fen, nachbem fich bie Regierung mit ben Ungarn verständigt habe. Die verfassungemäßige gewöhnliche Reichsversamms lung folle baber (wie bie Deutschen es einstimmig verlangt batten) wieber einberufen werben und bie bieber fistirte Reicheverfassung wieber gultig fenn. Mehr hatten ja bie Deutschen nicht verlangt, also konnten fie fich jest wieber berubigen.

Gleichzeitig mit bem Januarpatent murbe ein neues Wehrgeset erlaffen, mas ziemlich bem preußischen nabe tam, aber gleichfalls auf Biberstand stieß, vor allem in Ungarn. Die Ungarn legten sogleich Brotest ein gegen ein Geset, bas wieber so große Opfer von ihnen forbere und nicht verfassungsmäßig verabschiebet fen. Diefer Bibers ipruch ber Ungarn verbunden mit bem ber Deutschen entschuldigt ben Berrn von Beuft, wenn er nunmehr beiben Nationen einfach nachgab, ihnen ihren Billen ließ und fich baburch eine neue Popularität zu ertaufen trachtete.

Auch bie Ungarn sollten beruhigt werben, auch ihnen gab man nach. Das befondere ungarifde Minifterium murbe bewilligt und sofort ernannt. Un bie Spite besselben trat Graf Andrassy. Derfelbe mar 1849 Brafibent bes Convents in Debrecgin, ber bas Saus Babeburg entthronte, exilirt, spater amnestirt und jest Minister. Much Ebtvos gehörte ber heftigften Opposition in Ungarn an und vertheis bigte 1849 Beterwarbein gegen bie faiferlichen Truppen. Somfich, Longan und Graf Festetics maren ebenfalls früher als Revolutionare 10

geächtet. Jeht waren sie die Begnabigten und Geseierten. Da sich die Ungarn so energisch gegen das neue Wehrpatent erklärt hatten, sistirte es der Kaiser für Ungarn. Diese Nachgiedigkeit wurde in Pesith mit lauten Elsens ausgenommen. Die Hauptsache der Neuerung war, daß der Berwirklichung des Deakschen Programms, der vollen Selbständigkeit des Königreich Ungarn, welches nur noch durch Personalunion mit den übrigen Kronländern verdunden bleiben sollte, nichts mehr im Wege stand. Diesen Ris durch die einheitliche Monarchie hatten alle frühern Regierungen auf das beharrlichste vermies den. Undedingt Herr über die ungarische Armee und die ungarischen Finanzen zu bleiben, hatte disher als das erste Gebot österreichischer Politik gegolten. Wir werden sehen, zu welchen Folgen die Neuerung sühren wird. Sinstweisen wurden die Slaven, denen man kurz vorzher so viel Wichtigkeit beigelegt hatte, geringschähig auf die Seite gesschoben.

Man charakteristrte die ewig wechselnde österreichische Politik einsfach und richtig mit dem Satz: der Centralismus bedeutet die Herrschaft der Deutschen im Kaiserreich, Föderalismus die Herrschaft der Czechen, Dualismus die Herrschaft der Ungarn.

Nunmehr konnte sich das System Belcredi nicht länger behaupten und bieser Minister erhielt, wie gesagt, seine Entlassung. Der böhmische Landstag wurde aufgelöst, 26. Februar 1867, der hohen böhmischen Aristokratie burch den Kaiser plötzlich bedeutet, sie sollte jetzt wieder umkehren und gut deutsch denken. Hier war Fürst Carlos Auersperg das bes währte Haupt der Deutschen; Graf Leo Thun, der sich schon 1848 zweideutig benommen hatte, und Clam-Martiniz führten die czechische Partei.

Graf Andrassy führte am 23. Februar 1867 im ungarischen Landtag in Pesth seierlich das neue Ministerium ein und legte dem Landtag zwei Gesetzesentwürse vor, betreffend die Besteuerung und Stellung von 48,000 Mann Recruten. Aber am 22. Februar

und noch am 5. März erließ das öfterreichische Generalcommando in Pesth Besehle, als ob die vormalige Statthalterei noch bestehe, wodurch es den Generalen die strengste Unterordnung unter den Kriegsherrn und das bisherige Commando, und Bewahrung der Mannschaft vor jedem Einsluß, der die Einheit der Armee gefährden und "eine nationale Sonderstellung" begünstigen könne, vorschrieb. Die Ungarn protestirten laut dagegen und es wurde den Besehlen weiter keine Folge gegeben.

Der Kaiser bereitete seine Krönung als König von Ungarn in Pesth vor. Aber Deak empfahl bem Landtag, die Krönung nicht eher vornehmen zu lassen, die Armees und Finanzfrage unzweisbeutig erledigt sey. Die Regierung gab nach und am 30. März nahm nach einer achtstündigen lebhasten Debatte das Abgeordnetenhaus in Pesth die Ausgleichung mit der Regierung an. Deak hatte mit 257 gegen 117 Stimmen vollständig gesiegt.

So lange Desterreich beutsch regierte und mit bem germanischen Uebergewicht seine nichtbeutschen Unterthanen in Geborsam erhielt. blieb es stets machtig und seine Politit blieb sich immer gleich und erlangte eine berühmt geworbene Stetigkeit. So wie es aber bas germanische Element seit bem Wiener Congreß spftematisch zuruchzusetzen und zu unterbruden anfing, begann Defterreich unvermerkt aus ben Rugen zu geben, aber so ficher, bag ber erfte Stof feine Fortexistenz in Frage stellte. Die innere Einheit ber Monarchie bestand nur noch zum Schein, als fie 1848 in wenigen Tagen aus einanber brach, hier Italien, bort Ungarn und Böhmen sich frei machten und ber beutsche Rest, die Hauptstadt Wien selbst, nur noch ein Tummelplat ungarischer, italienischer und czechischer Intriguen mar. Gin Defterreich existirte bamals nur noch in ber Armee und biese Armee stegte. Aber ber Damon, ber fich seit bem Wiener Congreg ber öfterreichischen Politit bemachtigt hatte, ruhte nicht, bis er auch bie Armee in ihrer Oberleitung begermanifirt und bemoralifirt hatte, um fie von einer

Nieberlage zur andern zu führen. Somit brach ber letzte Halt ber Schon feit ber lombarbischen Nieberlage mußte fich bie Wiener Regierung burch liberale Concessionen, die ihr früher ein Greuel gewesen maren, bie verlorene Popularität wieber zu erkaufen fuchen und um Sulfe bei ben Mittelftaaten bitten, bie fie bisber nur gar ftolz von oben herunter befehen hatte. Sie gewann aber nichts babei, benn es fehlte am Bertrauen. Und biefes murbe um so weniger wieder hergestellt, als bas Wiener Rabinet wie in Berzweiflung einen Plan nach bem anbern in ben entgegengesetteften Richtungen verfolgte, jebesmal mit Pathos verkundete, bas, was es jest wolle, sep bie mabre Lebensaufgabe Defterreichs und folle mit größter Energie und Treue burchgeführt werben, und boch ichon im nächsten Jahr wieber zu einem ganz anbern Plan und zu ganz anbern Berficherungen und Betheuerungen übersprang. heute schwur man beim Concordat, morgen bei Schmerling, Tolerang und Jorael. heute ichuf man einen Reichstag, morgen fistirte man ihn schon wieber. Beute wollte man Einheit, morgen Foberalismus, übermorgen Dualismus. Beute gab man ben Czechen, morgen ben Magyaren, übermorgen endlich auch einmal ben Deutschen nach. heute ging man mit ben Mittelstaaten. morgen mit Breufen, übermorgen wieber gegen Breufen. Nirgenbs ein Salt, nirgenbs eine Ausbauer.

Trot bes verhängnisvollen Kriegs bleibt auch jett noch bie einzig ausgiebige Allianz für Desterreich biejenige mit Preußen. Denn schließt es sich an Frankreich an, so könnte es zwar Frankreich bamit einen Dienst leisten, aber ber Gegenbienst würde sehlen und Desterreich burch eine alsbann kaum zu vermeibende russische Preußische Allianz erdrückt werden. Suchte Desterreich aber eine Allianz mit Rußland, so würde es von vorn herein die ihm von der Ratur angewiesene Politik ausgeben. Rußland trachtet nach dem Besitz der Donausmündungen, des untern Donaugebiets und der europäischen Türkei. Das ist der unveränderliche Gedanke in St. Petersburg. Ein noch

viel naber liegendes Interesse hat Desterreich, fich bis an die Donaumunbungen auszubreiten. Diese Aussicht murbe ihm bie ruffische Allians für immer versperren. Es muß Rufland auch fünftigbin, wie im Jahr 1854, ben Riegel vorschieben, auf jebe Nachgiebigkeit gegen bie orientalische Politik Ruflands, also auch auf eine Allianz mit Rufland zu verzichten und Rufland entgegenzutreten wagen, ober es muß untergeben. In Deutschland und Italien hat es nichts wiederzugewinnen. Seine Rukunft liegt im Often. Wenn es fich biese Rukunft burch eine falsche Bolitik entgeben läkt, ist sein Bestand unter ben europäischen Mächten überhaupt in Frage gestellt. Wenn es bagegen seine Machtsphäre bis ans schwarze Meer auszubehnen trachtet, wird es niemand zum Feinde haben als Rugland allein, benn alle europäischen Mächte haben bas gleiche, gemeinschaftliche Interesse, bas übermächtige Rufland nicht noch weiter in Europa vorgreifen, noch es in ben Befit ber Levante kommen zu laffen. Burbe also Desterreich ben Russen bie Donau verschließen, so wurde es ber Allianz mit ben Westmächten und Italien vollkommen gewiß sebn und auch Preußen hat ein bringenbes Interesse, sich von bem icon so weit vorgeschobenen ruffischen Kolok nicht erbrücken zu laffen. und wurde in bem Maak als Desterreichs nächster Nachbar auch sein treuester und nüplichster Berbunbeter werben, als Desterreich ber beutschen Bolitik Preugens keine hinberniffe mehr bereiten wurbe.

Man hat gesagt, es setz eine zu schwierige Ausgabe für Desterreich, eine seste Hegemonie innerhalb des Conglomerates verschiedenartiger und halb barbarischer Bölkerschaften im untern Donaugebiet zu
erringen und zu behaupten. Allerdings hat es nur zu viel versäumt,
indem es auf die Hegemonie in Deutschland und Italien einen unverhältnißmäßig größern Werth legte. Es täuschte sich in seiner nach
Westen operirenden Politik und hat unterdeß zu seinem eignen Nachtheile seine Mission im Often vernachläßigt, die Ausbreitung der Eipilisation und die deutsche Auswanderung nach dieser Seite bin ins Stoden gerathen lassen. Es hat gebuldet, daß Rumänien und Serbien ein Tummelplatz für russische und Mazzini-Kossuth'sche Agenten
wurden. Es hat die allein den Russen günstige Thronveränderung in
Serdien und das Abhängigwerden Montenegros von Russand nicht
verhindert. Allein noch ist es nicht zu spät. Noch herrscht Russland
nicht im Donaugebiet. Noch sind West= und Mitteleuropa start
genug, sich der Russen zu erwehren, und noch ist die Völler= und
Staatengruppirung Europas von der Beschaffenheit, daß die Strömung der Civilisation, die seit mehr als tausend Jahren vom Occident
nach dem Orient hin sich ausbreitete, nach der verhältnismäßig nur
kurzen Unterdrechung durch das Vordringen russischer Barbarei dis
an die Weichsel und ans baltische Meer, wohl wieder in Fluß kommen
kann, wenn die germanischen und romanischen Nationen nach dem
weisen Programm Napoleons III. zusammenhalten.

Die europäische, junachst germanische Civilisation geht ber Donau nach. Wie bie Donau felbst, so burchbricht ein Strom nichtsavischer Bölkerschaften bas weite Gebiet ber Slaven und trennt bie Rufland unterworfenen Slaven bes Norbens von ben jest noch ber Türkei unterworfenen bes Gubens. Die brei nichtsavischen Boller im Donaugebiet find Deutsche, Ungarn und Rumanen. Wenn es ben Ruffen jemals gelange, die Schranken, die ihm biese Bolkerschaften setzen, wegzuräumen, fo vermöchten fich Deutschland und gang Europa ber ruffischen Weltherrschaft taum mehr zu wiberseten. Ungarn ift längst in die Sphäre germanischer Bilbung hineingezogen, Rumänien im Begriff, es zu werben. Europa hat keine bringenbere Aufgabe, als biefe Staaten gegen Rufland zu fcuten. Sie find bie naturlichen Mirten ber Deutschen gegen Rufland und es liegt in ihrem eigenen Intereffe, fich an Deutschland zu halten, weil ihre Nationalität, ihre Religion, ihre alten Rechte und Freiheiten von Deutschland aus niemals konnen gefährbet werben, mahrend fie von Rugland genau biefelbe Behandlung erfahren wurben, wie bie ungludlichen Polen.

Denn Rußland rasirt alles weg, was nicht in russische Unisorm gezwängt ist und mehr weiß und glaubt, als das dumpse Popenthum erlaubt.

Es ift ber Mühe werth, sich im untern Donauthal ein wenig zu orientiren, benn unsern Zeitungslesern sind die bortigen Berbaltniffe fehr unbekannt ober wenigstens untlar geblieben. Wir führen beshalb hier noch weiter aus, was wir im achten Buch nur anbeuteten. Im Morben Ungarns gibt es innerhalb bes öfterreichischen Raiser= staates brei flavische Bölkerstämme, junachft bie Bolen im westlichen Galizien und in ihrer alten Hauptstadt Krafau, wie alle Bolen unbesonnene hiptopfe und ben Deutschen feinb, aber wenigstens nicht ruffisch gefinnt, entschiedene und unermübliche, wenn auch unglückliche Bertheibiger ber europäischen Ritterlichkeit und ber abendlänbischen Rirche gegen bie ruffische Barbarei. Das zweite Bolt find bie Slowaten, von benen ungefähr bie Halfte lutherisch und bie andere tatholisch ift und bie bei viel personlicher Rührigkeit sich ber beutschen Cultur angeschlossen haben. Rur ber britte Bollsstamm, bie Ruthenen, find ben Ruffen näher verwandt und gehören auch ber griechischen Rirche an. Sie gablen nicht gang 3 Millionen, ungefähr eben so viel bie Slowaken. Sie bilben aber einen Reil von Galizien nach Ungarn hinein und werben ftart von rustischen Agenten bearbeitet. Wenn Ungarn nicht bas Schickfal Polens erleben will, muß es fich gabe und fest an Deutschland anklammern, und wenn wir Deutsche an ber mabrifden und nieberofterreichischen Grenze nicht Rosafenboften haben wollen, so burfen wir alles für Ungarn thun, um uns biesen Borpoften, biefes ftarte Bollwert zu erhalten.

Im Süben Ungarns beginnen abermals slavische Bölkerschaften eine an die andere sich anreihend. Allein sie haben keine nähere Berwandtschaft mit den eigentlichen Russen und gehören auch nicht alle der griechischen Kirche an. Alle ihre Gebiete an der Sübgrenze Ungarns sind durch die berühmte Militärgrenze in einer Erstreckung

Nachbarn Böhmens, wie bisher, in zwei feindliche Lager getrennt zu halten.

Wenn man eine gerabe Linie von Wien nach Breslau zieht, fo liegt gang Bohmen rechts auf ber weftlichen ober beutschen Seite unb reicht bis ins Berg Deutschlanbs, nur wenige Meilen von ber Strafe entfernt, bie von Murnberg über Hof nach Leipzig führt. Raifer Rarl V. machte Bohmen zum ersten weltlichen Rurfürstenthum und wollte Prag zur Hauptstadt bes beutschen Reiches machen. Gin bloker Blick auf bie Landkarte lehrt, bag Bohmen als ein beutsches Land betrachtet werben muß, baf bie große beutsche Nation um teinen Breis biefes wichtige Land, bas in Deutschlands Mitte und nicht an seinen Grenzen liegt und beffen Einwohner theils Deutsche, theils germanisirte Slaven find, einzig bem Meinen Rest czechischer Barbaren, bie bort noch nicht beutsch gelernt haben und jeber Cultur entbehren, überlaffen barf, ba fie allein lediglich nichts bebeuten und nur ein Werkzeug ruffischer Eroberungspolitik werben würben. Dabei ift Desterreich nicht allein betheiligt, die Sache geht alle Deutschen an. Der neue norbbeutsche Bund wurde, wenn je in Bohmen eine ben Deutschen feinbselige Macht festen Fuß faffen konnte, eben so bebroht fenn, als Defterreich, gleichviel, ob bort noch beutsches ober mehr ungarisches Interesse maggebend ware. In bieser Frage gibt es für Deutsche und Ungarn nur ein Intereffe.

Das unzweifelhafte Ergebniß aller biefer Betrachtungen kann kein anderes sehn als: bas Zusammengehen Oesterreichs mit Preußen ist heute noch eben so empfehlenswerth, als es vor bem Kriege war.

## Achtzehntes Buch.

## Indemnität und Biegesjubel in Prenfen.

Die Schnelligkeit bes Telegraphen machte es möglich, baß bie Siegesnachricht von Königgrätz noch am Abend bes Schlachttages selbst nach Berlin gelangte. Das Telegramm bes Königs wurde von ber Königin Augusta am andern Morgen unter lautem Kanonen-bonner bekannt gemacht. Die aus dem Schlaf geweckte Bevölkerung Berlins eilte auf die Straßen und beglückwünschte sich unter unendlichem Jubel.

Bur Charakteristik bes Königs biene folgende Notiz, welche wir bem Halleschen Bolksblatt von 1866, Nr. 75 entnehmen. Im Jahr 1848 wurde der damalige Prinz von Preußen durch die Revolution aus Berlin vertrieben. Grade weil man von ihm mehr Energie erwartete, als von seinem königlichen Bruber, hatten ihn die Radicalen auf alle erdenkliche Art verseumdet und ihn dem Bolk verhaßt zu machen gesucht. Er mußte sich eine Zeitlang nach London zurück-

ziehen und kaum war er bort angekommen, so ging er in die beutsche evangelische Kirche, um sich Trost von oben zu erbitten. Dieser Kirche stand damals noch der greise hochehrwürdige Doctor Steinkopf aus Württemberg vor. Als der Prinz in die Kirche trat, sang die Semeinde grade aus Nr. 399 ihres Gesangbuchs den britten Vers:

Da fiehft bu Gottes Berg,
Das fann bir nichts versagen,
Sein Mund, sein theures Bort
Bertreibt ja alles Zagen.
Bas bir unmöglich blinkt,
Kann seine Baterhand
Roch geben, bie von bir
Schon so viel Noth gewandt!

Diese Worte brangen bem Prinzen tief ins Herz. Er bat ben Pfarrer um ein Gesangbuch, unterstrich die Berse des Liedes und nahm es mit. Noch jeht liegt es auf seinem Schreibtisch im Schlosse Babelsberg und man liest darin unter dem bezeichneten Liede von seiner Hand geschrieben: "Bei meiner ersten Beiwohnung des Gottesteinstes 1848 den 2. April wurde dieser Theil des Liedes gesungen, als vom Kuster mir dargehalten. Babelsberg 15. 7. 50." Diese lehten Zissen bedeuten vielleicht 15. Juli 1850.

Der König von Preußen hatte ben Landtag nach Berlin einberufen und kehrte aus Desterreich am 4. August ebenfalls bahin zurück, begleitet vom Kronprinzen, dem Grasen Bismarck, dem Kriegsminister und vielen andern Prinzen und Generalen. Sein Empfang noch spät in der Racht war glänzend, sein Weg durch die Linden prachtvoll illuminirt und fünsmal mußte er auf den Balkon seines Palastes treten und sich der jubelnden Bolksmenge zeigen. Der Berliner Wagistrat überreichte ihm eine Abresse voll Hingebung. Der König antwortete: "Mein Heer, das Loll in Wassen, hat an Heldenmuth und Ausbauer sich den glorreichsten Thaten seiner Bäter ebenbürtig

gezeigt und Thaten vollbracht, welche die Geschichte unauslöschlich verzeichnen wird. Die Gestitung, welche mein tapseres Heer in Feindesland zeigte, so wie die Sesinnung und Opferseudigkeit, welche alle Classen der Daheimgebliebenen bewiesen, sind die Frucht einer väterlichen Bollserziehung meiner großen Ahnen. Preußen mußte das Schwert ziehen, als es sich zeigte, daß es die Erhaltung seiner Selbsständigkeit galt; aber auch zur Neugestaltung Deutschlands hat es sein Schwert gezogen. Ersteres ist erreicht, letzteres möge mir unter Gottes fernerem Segen gelingen!"

Die Logik ber Thatsachen war allzu unwiderstehlich, als daß sie nicht ihre ganze Macht auf bas Bolk, ja selbst auf seine bisherigen Berführer hätte üben sollen. Das wüthende Sebell und Gehetze ber Bismarckfresser war verstummt. Die Physiognomie Berlins war eine andere geworben.

Gleich am folgenden Tage nach der Ankunft des Königs ersöffnete berselbe den Landtag, der schon einige Tage früher angekündigt war, bessen Eröffnung aber sich verspätet hatte, weil der König nicht eher hatte ankommen können.

Die Thronrebe, welche ber Konig, vor bem Throne ftehend, mit tief bewegter Stimme vorlas und die oft von fturmischem Beifall unterbrochen wurde, lautete wie folat:

"Erlauchte, eble und liebe Herren von beiden Häusern bes Landetages! Indem ich die Vertretung des Landes um mich versammelt sehe, drängt mich mein Sesühl, vor allem auch von dieser Stelle meinen und meines Volkes Dank für Sottes Gnade auszusprechen, welche Preußen geholsen hat, mit schweren, aber erfolgreichen Opsern nicht nur die Sesahren seindlicher Angriffe von unsern Grenzen abzuwenden, sondern in raschem Stegestauf des vaterländischen Heeres dem ererbten Ruhme neue Lorbeern hinzuzususus und der nationalen Entwicklung Deutschlands die Bahn zu ehnen.

"Unter bem fichtbaren Segen Gottes folgte bie waffenfahige

Ration mit Begeisterung bem Rufe in ben heiligen Kampf für bie Unabhängigkeit bes Baterlandes und schritt unser helbenmüthiges Heer, unterstützt von wenigen, aber treuen Bundesgenossen, von Erfolg zu Erfolg, von Sieg zu Sieg, im Often wie im Westen. Biel theures Blut ist gestossen, viel Tapfere betrauert bas Baterland, die stegesfroh ben Helbentob starben, dis unsere Fahnen sich in einer Linie von den Karpathen bis zum Rhein entfalteten.

"In einträchtigem Zusammenwirken werben Regierung und Bollsvertretung die Früchte zur Reise zu bringen haben, die aus der blustigen Saat, soll sie nicht umsonst gesäet senn, erwachsen muffen.

"Liebe Herren von beiben Häusern bes Lanbtags! Auf bie Finanzlage bes Staates kann meine Regierung ben Blick mit Berfriedigung wenden. Durch sorgliche Borsicht und gewissenhafte Sparssamkeit sind wir in den Stand gesetht, die großen finanziellen Schwierigskeiten zu überwinden, welche die gegenwärtigen Zeitverhältnisse in naturgemäßem Gesolge haben. Obwohl schon in den letten Jahren durch den Krieg mit Dänemark der Staatskasse beträchtliche Opfer ausgelegt worden sind, ist es doch gelungen, die bisher erwachsenen Kosten des gegenwärtigen Krieges aus den Staatseinnahmen und vorhandenen Beständen, ohne andere Belastung des Landes, als die durch die gesehlichen Naturalleistungen zu Kriegszwecken erwachsene bereit zu stellen.

"Um so zuversichtlicher hoffe ich, daß die Mittel, welche zur ersfolgreichen Beendigung des Krieges und zur Bezahlung der Naturallieferungen, bei Aufrechthaltung der Ordnung und Sicherheit in den Finanzen erforderlich sind, von Ihnen bereitwillig werden gewährt werden.

"Neber bie Feststellung bes Staatshaushaltsetats hat eine Bereinbarung mit ber Lanbesvertretung in ben letzten Jahren nicht herbeigeführt werben können. Die Staatsausgaben, welche in bieser Zeit geleistet sind, entbehren baher ber gesetzlichen Grundlage, welche ber Staatshaushalt, wie ich wieberholt anerkenne, nur burch bas nach Artikel 99 ber Berfassungsurkunde alljährlich zwischen meiner Regiezung und ben beiben Häusern bes Landtages zu vereinbarende Gesetzerbalt.

"Benn meine Regierung gleichwohl ben Staatshaushalt ohne biese gesetzliche Grundlage mehrere Jahre geführt hat, so ist bies nach gewissenhafter Prüfung in der psiichtmäßigen Ueberzeugung geschehen, daß die Fortführung einer geregelten Berwaltung, die Erfüllung der gesetzlichen Berpflichtungen gegen die Släubiger und die Beamten des Staates, die Erhaltung des Heeres und der Staats-Institute Existenzfragen des Staates waren, und daß daher jenes Bersahren eine der unadweisdaren Nothwendigkeiten wurde, denen sich eine Regierung im Interesse des Landes nicht entziehen kann und darf.

"Ich hege bas Bertrauen, baß bie jüngsten Ereignisse bazu beistragen werben, die unerläßliche Berständigung in so weit zu erzielen, daß meiner Regierung in Bezug auf die ohne Staatshaushalts-Geseth gestührte Berwaltung die Indemnität, um welche die Landesvertretung angegangen werden soll, bereitwillig ertheilt und damit der disherige Conflict für alle Zeit um so sicherer zum Abschluß gebracht werden wird, als erwartet werden darf, daß die politische Lage des Baterslandes eine Erweiterung der Grenzen des Staates und die Einrichtung eines einheitlichen Bundesheeres unter Preußens Führung gesstatten werde, dessen Lasten von allen Genossen des Bundes gleichs mäßig werden getragen werden.

"Die Borlagen, welche in biefer Beziehung behufs Einberufung einer Bollsvertretung ber Bunbesstaaten erforberlich sind, werben bem Landtage unverzüglich zugehen.

"Meine Herren! Mit mir fühlen Sie, fühlt das ganze Baterland die Wichtigkeit des Augenblicks, der mich in die Heimath zurückführt. Möge die Borsehung eben so gnadenreich Breußens Zukunftsegnen, wie sie sichtlich die jüngste Bergangenheit segnete! Das walte Gott!"



Staatshaushalt, wie ich wieberholt anerkenne, nur burch bas nach Artikel 99 ber Berfaffungsurkunde alljährlich zwischen meiner Regierung und den beiden Häusern des Landtages zu vereinbarende Geset erhält.

"Benn meine Regierung gleichwohl ben Staatshaushalt ohne biese gesehliche Grundlage mehrere Jahre geführt hat, so ist dies nach gewissenhafter Prüfung in der psiichtmäßigen Ueberzeugung geschehen, daß die Fortsührung einer geregelten Berwaltung, die Erfüllung der gesehlichen Berpflichtungen gegen die Gläubiger und die Beamten des Staates, die Erhaltung des Heeres und der Staats-Institute Existenzfragen des Staates waren, und daß daher jenes Bersahren eine der urrabweisbaren Nothwendigkeiten wurde, denen sich eine Regierung im Interesse bes Landes nicht entziehen kann und darf.

"Ich hege bas Vertrauen, daß die jüngsten Ereignisse dazu beistragen werden, die unerläßliche Verständigung in so weit zu erzielen, daß meiner Regierung in Bezug auf die ohne Staatshaushalts-Geseth geführte Verwaltung die Indemnität, um welche die Landesvertretung angegangen werden soll, bereitwillig ertheilt und damit der bisherige Conflict für alle Zeit um so sicherer zum Abschluß gebracht werden wird, als erwartet werden darf, daß die politische Lage des Baterslandes eine Erweiterung der Grenzen des Staates und die Einrichtung eines einheitlichen Bundesheeres unter Preußens Führung gesstatten werde, dessen Lasten von allen Genossen des Bundes gleichs mäßig werden getragen werden.

"Die Borlagen, welche in biefer Beziehung behufs Einberufung einer Bollsvertretung ber Bunbesstaaten erforberlich sind, werben bem Landtage unverzüglich zugehen.

"Meine Herren! Mit mir fühlen Sie, fühlt das ganze Baterland die Wichtigkeit des Augenblicks, der mich in die Heimath zurückschrt. Möge die Vorsehung eben so gnadenreich Preußens Zukunft segnen, wie sie sichtlich die jüngste Vergangenheit segnete! Das walte Gott!"

Das Abgeordnetenbaus trat nun unter gang veränderten Umftanben wieber zusammen und hatte auch in seinem Personal bebeutenbe Aenberungen erfahren. Die Macht ber Thatsachen hatte auf bie Wahlen Ginfluß geübt. Die conservativen Reihen hatten fich merklich verstärtt und wenn fie auch noch nicht in ber Mehrheit waren, fo sab fich boch auch die Opposition zu einer groken Mäkigung in ibren Anspruchen genothigt. Sie tonnte bie großen Erfolge ber Regierung nicht schmäben, fie burfte ber Armee ihre Anerkennung, ihren Dant nicht versagen. Dag bie von ihr bisher stets verworfene Urmeeorganisation bes bochften Lobes wurdig fep, hatte ber Krieg in Bohmen in ichlagenber Beife bewiefen. Die batte fich auf eine glanzendere Beise bie Praxis ber Regierung bewährt, nie hatte sich bas rechthaberische Rammergeschwät arger blamirt als bier. \*) Dan bemerkte baber auch nur wutbenbe Berbiffenbeit ber burch bie Thatsachen geschlagenen Maulhelben neben einer gemeffenen, bie Reue mit Anftanb maskirenben Geneigtheit, im Interesse bes Landes ber von ber Dobos

<sup>\*)</sup> Ein ebler Staatsmann ber Eibgenoffenschaft, v. Segeffer, sagt in feinen Studien und Gloffen gur Tagesgeichichte, S 72: "Diemals hat man eine unvernunftigere Opposition gefeben, ale bie biefer f. g. preufischen Bollsvertreter. Der preugische Staat, feine gange Bebeutung ale Großmacht, fein feftes Gefilge bei lofem Bufammenbang ber verichiebenen Theile, beruht mefentlich auf feiner Deeresorganifation und auf feinem gandmebrfpftem, bas bie politifchen Bortbeile ber Miligverfaffung mit ben Erforberniffen einer activen Militarmacht vereinigt. Diefes Beermefen nun, bie geniale Schöpfung ber größten Dianner aus Breugens größter Beit, erfor fich bie preufiide Landesvertretung jum Bielpuntt ihrer Opposition! Benn man bie feitberigen Erfolge biefer Deeresorganisation ins Ange faßt unb fic babei ber fortwährenben Angriffe auf biefelbe erinnert, welche fast bie gange Thatigfeit bes preugischen Abgeordnetenbaufes in ben letten Jahren absorbirten, fo erstaunt man über bie Unfabigfeit biefes halb feubalen, balb revolutionären Conftitutionalismus, ber nur in ben Mittelelaffen ber Gejellicaft wurzelt und ber Maffe bes Bolls fremd gegenüberftebt."

sition bisher so schwer beleibigten Regierung die Hand zu reichen. In ber Sitzung vom 10. August kündigte der frühere Präsident Gradow seierlich an, daß er diesmal eine Wahl zum Präsidenten nicht annehmen werde, weil er nicht wolle, daß seine Person ein Hinderniß des guten Einvernehmens mit der Regierung werden könne. Doch wählte die bisherige Opposition mit noch immer 170 Stimmen seinen Gesimmungsgenossen v. Forckenbeck. Weitere 136 Stimmen sielen auf v. Arnim (die conservativen) und 22 auf den Grasen Schwerin (die altliberalen).

Die Berathung einer Antwortsabresse auf die Thronrede war von langer Dauer und sehr schwierig. Daß man der Regierung nachgeben müsse und bas unvernünstige Toben und Schreien wie früher nicht mehr erheben dürse, leuchtete so ziemlich jedem ein. Aber man wollte sich doch nicht als geschlagen bekennen, man wollte der Regierung noch imponiren und in Bezug auf die Art und Weise, wie das mit einigem Ersolg geschehen könne, gingen die Meinungen sehr auseinander. Die Hand, welche vom Abgeordnetenhaus dem vier Jahre lang so wüthend angegriffenen, so ungerecht verhöhnten Grasen Bismard geboten werzben sollte, zitterte und zuckte krampshaft, indem sie sich dennoch nach und nach ausstreckte. In allen Schattirungen der Parteien wurden Abressentwürfe fabrizirt und in den Parteiclubs scrupulös berathen, erst drei, dann fünf, dann sieben, dann gar neun.

Inzwischen wirkte, bis die Antwortsabresse endlich sertig wurde, die Regierung durch ihre Mittheilungen an das Haus und Graf Bismard durch persönliche Erklärungen wohlthätig und im Sinne der Bersöhnung auf die Stimmung des Hauses ein. Am 17. August kündigte König Wilhelm von Preußen dem Landtage die Einverleibung von Hannover, Kurhessen, Nassau und Franksurt am Main in die preußische Monarchie an, noch nicht die der Elbherzogthümer. Die königliche Botschaft motivirte den Entschluß mit Folgendem: "Zene Staaten haben sowohl die Neutralität, als das von Preußen unter

bem Bersprechen ber Sarantie ihres Territorialbestandes ihnen wiederbolt und noch in letter Stunde angebotene Bunbnif abgelehnt, an bem Kriege Defterreichs mit Breuken thätigen Untheil genommen und bie Entscheibung bes Kriege über fich und ihre ganber angerufen. Diefe Entscheibung ift nach Gottes Rathschluß gegen fie ausgefallen. Die genannten Länder wurden, falls fie ihre Selbständigkeit bewahrten, vermöge ihrer geographischen Lage bei einer feinbseligen ober auch nur zweifelhaften Stellung ihrer Regierungen ber preußischen Politit und militärischen Aftion Schwierigkeiten und hemmnisse bieten kommen, welche weit über bas Mag ihrer thatsächlichen Macht und Bebeutung binausgeben. Richt in bem Verlangen nach Länbererwerb, sonbern in ber Bflicht, unfere ererbten Staaten vor wiebertebrenben Gefahren gu schützen, ber nationalen Reugestaltung Deutschlands eine breitere und feftere Grundlage ju geben, liegt für une bie Nothwenbigkeit, bas Königreich Hannover, bas Kurfürftenthum Heffen, bas Berzogthum Rassau und die freie Stadt Frankfurt mit unserer Monarchie zu bereinigen. (Bravo rechts.) Wohl wiffen wir, baf nur ein Theil ber Bevölkerung jener Staaten mit uns bie Ueberzeugung von biefer Nothwendigkeit theilt; wir achten und ehren die Gefühle der Treue und Anhanglichteit, welche bie Bewohner berfelben an ihre bisherigen Fürstenhäuser und ihre selbständigen politischen Ginrichtungen knupfen; allein wir vertrauen, baf bie lebendige Betheiligung an ber forts schreitenben Entwicklung bes nationalen Gemeinwejens in Berbinbung mit einer ichonenben Behandlung berechtigter Gigenthumlichkeiten ben unvermeiblichen Uebergang in bie neue größere Gemeinschaft erleichtern werbe. Die beiben Baufer bes Lanbtags forbern wir auf, bie gur beabsichtigten Bereinigung erforberliche verfassungsmäßige Ginwilligung zu ertheilen."

Schleswig und Holftein sollten erst nach vollem Abschluß bes Friedens mit Desterreich einverleibt werben, die Borlage barüber blieb also ausgesetzt.

In ber Abreficommission aukerte sich Graf Bismard wie folgt: "Ueber bie in der beutschen Bolitit au erstrebenden Biele ist wenig Meinungsverschiebenheit, weber zwischen ben einzelnen Antragstellern ber Abressen, noch zwischen ber Regierung und ber Lanbesvertretung. Es fragt fich nur, auf welchem Wege und mit welchen Mitteln biefe Riele fich erreichen laffen. Die t. Regierung bat fich die Grenze bes Möglichen stellen muffen, b. b. beffen, was fich erringen läßt ohne zu große, unverhältnismäßige Opfer und ohne bie Zukunft zu compromittiren. Das hatten wir aber gethan, wenn wir über bie unserer Bolitit jest gestellte Linie binausgegangen wären. Die Rusage aber. welche wir in biefer Beziehung gegeben, muffen wir halten und fo por allem ben Glauben an unfer Wort befestigen. Wir glauben aber auch nicht, bak es nütlich gemesen ware, jett weiter zu geben. Wir baben auch in ber preußischen Regierung so viel Chrgeiz, bag er eber ber Mäßigung als ber Stimulirung bebarf. Rach ben Friebenspräliminarien ift bie Regelung ber nationalen Beziehungen bes fübbeutichen Bunbes zu bem norbbeutschen vorbehalten. Gie ift also nicht ansgeschlossen, und die Art berselben wird wesentlich bavon abhängen, ob bas Bedürfnig bagu von Subbeutschland sowohl in seinen Regierungen, wie in seinen Bollerschaften lebhafter empfunden wird, als wie bies gegenwärtig ber Fall ist, wo wir seben, bag preußische Mi= litärs, die fich jenseits ber Demarkationslinie zeigen, ben Ausbrüchen ber Bollswuth ausgesetzt find. Runadift tam es uns barauf an, bem neuen Bunde feste Grundlagen zu geben. Ich glaube, daß fie um so weniger fest ausfallen wurben, je ausgebehnter berfelbe mare, wir komten unmöglich einem Staate wie Bapern folche Zumuthungen stellen, wie wir fie im Norben jest erheben muffen. Die erfte biefer feften Grundlagen suchen wir in einem ftarten Breufen, so zu sagen in einer starken hausmacht des leitenden Staates, den wir beshalb in einem biretten Besitze erheblich verftärtt haben. Das Band bes engeren Bundes, burch bas wir außerbem Norbbeutschland verknüpfen '

wollen, wird bagegen fo fest wie bie Einverleibung nicht ausfallen. Inbeft gab es, um ber Wiebertehr folder Dinge vorzubeugen, bag befreundete und verwandte Volksstämme burch ihre Regierungen genothigt, und im Ruden unferer Beere entgegentreten tonnten, mur zwei ober eigentlich brei Methoben. Die eine ist eben bie Einverleibung und die volltommene Verschmelzung mit Preugen felbst bei wiberftrebenber Bevollerung, namentlich wiberftrebenbem Beamten- und Offizierstande, die fich burch ibre Treue an die früheren Regierungen gebunden fühlen. Die Regierung bentt die Schwierigkeiten berfelben auf beutsche Art zu überwinden, burch Schonung ber Gigenthumlichkeiten und allmälige Eingewöhnung, nicht wie es bei romanischen Bölkern üblich ift, mit einem Schlage. Die zweite Methobe ift bie Theilung ber hobeiterechte, fo bag es gewiffermagen einen Militarberricher und einen Civilherricher giebt; burch bie Umftanbe genothigt, werben wir biefe Methobe in Sachsen versuchen muffen. Früher hatte ich eine lebhafte Neigung für biek Spstem. Nach ben Einbrücken aber, bie mir bei Gelegenheit ber Aufstellung ber Februarbebingungen gegenüber von Schleswig-Holftein geworben, befürchte ich, bag ein solches System eine bauernbe Quelle von Verstimmungen bilben wirb, eine Quelle, bie langer fliegen burfte, ale bie Abneigung gegen ben neuen Herrscher bei wirklich annektirten ganbern. Bei jener Belegenheit hielt man mir bas einschneibenbe Wort entgegen: "Wir wollen nicht Breugen zweiter Claffe fenn;' aber gang abgeseben von folchen Empfindungen hat bieses Spftem ben Nachtheil, bag ber eine ber beiben Herrscher, ber Militärherrscher, ber frembe, immer nur mit Anforderungen tommt, mabrend alle wohlthatigen Ginfluffe ber Civilverwaltung in ben Händen bes alten Landesherrn bleiben. Ich be baure, bag wir, wie gesagt, genothigt sehn werben, biefes Experiment in Sachsen zu machen. Die britte Methobe endlich ware bie Berreigung bes bisher bestanbenen Gemeinwesens; bas haben wir ver-'schmäht, ein sehr verkleinertes Hannover, Sachsen, Kurhessen u. s. w.

Mit biefem Spftem haben wir 1815 in Sachsen trübe Erfahrungen gemacht. Awar sind die an Breufen gekommenen Theile völlig mit biesem Staate verwachsen, aber in bem felbständig gebliebenen Theile bat sich von da ab eine entschiedene Abneigung gegen Preußen erhalten: beshalb haben wir biefes Spftem, bas uns suppebitirt murbe, biesmal völlig beseitigt, wir haben bas Interesse ber Regierten über bas ber Dynastien gestellt. Es ift mabr, es macht bien vielleicht ben Einbruck ber Ungerechtigkeit, aber bie Politik hat nicht bie Aufgabe ber Remefis; Die Rache ift nicht unfer, sonbern wir haben zu thun, was für ben preufischen Staat eine Rothwendigkeit ift, und beshalb baben wir uns burch tein bynastisches Mitgefühl leiten lassen. Und beshalb haben wir aus biefen Ländern felbst ichon Anerkennung gefunden. Sannoveraner haben fich mir gegenüber fo ausgesprochen: "Erhalten Sie uns unsere Dynastie, wenn bas aber nicht möglich ift, bann gerreifen Sie wenigstens nicht unfer Land, sonbern nehmen uns gang.' Bas unsere Bunbesgenoffen betrifft, so haben wir nur beren wenige und schwache gehabt, aber es ift nicht blos eine Pflicht, sonbern ebenso gebietet es bie Klugheit, auch bem kleinsten unser Wort zu halten. Je rudhaltlofer Preugen zeigt, bag es seine Feinbe von ber Landfarte wegfegen fann, um so punttlicher muß es seinen Freunden Wort halten. Gerabe in Subbeutschland wird bieser Glauben an unsere politische Redlichkeit von großem Gewicht sebn. Reichsverfassung angeht, so ist auch sie nur eine ber Formen, in ber bas von mir angebeutete Problem gelöst wird. Ich gebe zu, daß fie bas, theoretisch genommen, schärfer und richtiger thut, als unser Bunbesproject, indem sie bie Fürsten gewissermaßen zu Unterthanen, zu Bafallen bes Raifers macht, biefe werben aber vielmehr geneigt sepn, einem Mitverbunbeten, einem Beamten bes Bunbes Rechte einzuräumen, als einem eigentlichen Raifer und Lehnsherrn."

Endlich vereinigten fich die Parteien des Hauses mit nur schwachen Ausnahmen zu einer Antwortsabresse folgenden Inhalts: "Allerdurche

lauchtigster, Großmächtigster König! Allergnäbigster König und Herr! Gure Konigliche Majeftat haben in einem großen Augenblide von weltgeschichtlicher Bebeutung uns um Ihren erhabenen Thron versammelt. Unser Bolt preist in Demuth bie Gnabe Gottes, welche Euer Majestät theures Leben beschirmte und so Großes zu vollbringen zuließ. Die großen Thaten, welche unfer tapferes heer in wenigen Wochen von Land zu Land, von Sieg zu Sieg, bort bis über ben Main, hier an die Thore ber Hauptstadt Desterreichs führten, haben unser Herz mit freudigem Selbstgefühl und mit lebhaftem Dank erfüllt. Wir sprechen ben Dank bes Bolkes aus an die Taufenbe, welche bas Grab bebedt, an bie sammtlichen überlebenben Streiter bes stehenben Beeres und ber in großer Zeit geschaffenen Landwehr, an bie einfichtigen Führer, vor Allen an Gure Majestat Gelbft, bie Sie in ber entscheibenben Schlacht bie Leitung übernehmenb, Noth und Gefahr mit ben Kampfern getheilt und bem Rriege burch rafche Kührung ein Ziel geset haben. — Bon hoher Bebeutung find fcon jett bie errungenen Erfolge: bie Auflösung ber Bunbesverfaffung, bie Auseinanbersetung mit Defterreich, bie Erweiterung ber Grenzen unb bes Machtgebietes unseres Staates, und bie baburch gegebene Aussicht, daß in nicht ferner Zeit ein politisch geeintes Deutschland unter Führung bes größten beutschen Staates fich entwickeln könne. — Diese Früchte, bavon find wir mit Eurer Majestat überzeugt, werben nur in einträchtigem Busammenwirten zwischen Regierung und Bollevertretung zur Reife gebeihen. Ohne bie Sicherung und Ausbilbung ber verfaffungsmäßigen Rechte bes Bolles werben wir nicht gahlen burfen auf die Hulbigung ber Beifter und Berzen in Deutschlanb, welche allein ber Macht Haltbarkeit und Dauer verleiht. — Gegenüber ber Thatfache, bag feit einer Reihe von Jahren bie Staatsausgaben ohne einen zur gesetlichen Feststellung gelangten Staatshaushaltsetat und theilweise im Wiberspruch mit ben Beschläffen bes Abgeorbnetenhauses geleiftet worben find, gereicht es bem Letteren gur großen

;

Genugthuung, baf Gure Majestät feierlich auszusprechen geruht baben, baf bie in jener Zeit geleisteten Gelbausgaben ber gesetlichen Grundlage entbebren, weil bieselbe nur burch das nach Artikel 99 ber Berfaffungeurkunde alliährlich zu Stande zu bringende Statsgeset erlangt werben tann. Im Sinblick auf bies Königliche Wort, welches bie Nothwendigkeit eines nur unter Zustimmung bes Abgeordnetenhauses ins Leben tretenben jabrlichen Staatshaushaltsgesetes, sowie bemgemag bie Nothwendigkeit einer für die Vergangenheit zu erwirkenden Indemnitatserklarung ber beiben Saufer bes Landiages anerkennt, ift bas Bertrauen ber Lanbespertretung gerechtfertigt, bak künftigbin burch bie rechtzeitige Reftstellung bes Staatsbausbaltsgefetes vor Beginn bes Statsjahres jeber Conflict verbutet werbe. - Die ben Berathungen bes Canbtages unterbreitrten Borlagen über bie Inbemnitätsertheilung und die Finanzen werben wir mit pflichtmäßiger Sorgfalt in Erwägung nehmen. - Mit berfelben Sorgfalt werben wir die freudig und bantbar begrüßten Borlagen über bie Einverleibung ber mit Preußen zu vereinigenden beutschen Lande und über die Einberufung einer Bollsvertretung ber norbbeutschen Bunbesstaaten prüfen, vertrauen jeboch, bag, wenn Rechte bes preußischen Bolles und Landtages zu Gunften eines fünftigen Barlaments aufgegeben werben follen, biefem Barlamente auch die volle Ausübung biefer Rechte gesichert sehn wird. -Durchbrungen von ber großen Wichtigkeit ber gegenwärtigen Epoche für bas ganze beutsche Baterland bieten wir aus vollem Herzen unsere Mitwirfung jur einheitlichen und freiheitlichen Entwidlung beffelben, welche bie Vorschung in Gurer Majestät Hände gelegt bat. konnen und ber Erkenntnig nicht verschließen, daß berfelben noch große Sowierigkeiten entgegensteben, und baf mit ber Conftituirung bes nordbeutschen Bundes nicht bis zur Beseitigung berselben gewartet Aber fest überzeugt von ber Nothwendigkeit eines nationalen Banbes zwischen bem Norben und Guben bes beutschen Baterlandes, hoffen wir zuverfichtlich, bag baffelbe in nicht allzu

ferner Zukunst geschaffen werben wirb, namentlich bann, wenn bie beutschen Stämme im Süben bie schon jetzt in weiten Kreisen baselbst empsundene Gesahr einer Zerreißung Deutschlands erkennen und dem Bedürsnisse nach einer nationalen sesten Bereinigung mit dem Norden einen aufrichtigen und unzweideutigen Ausdruck geben. — Königliche Majeställ In allen großen Tagen unserer preußischen Geschichte sanden zu dem Geiste und der Kraft seiner Fürsten sich die des Bolkes in Aussopferung und Hingebung gesellt. So soll es auch ferner unter uns bleiben, und wer möchte dann wider uns sehn? — In tiesster Ehrsurcht verharren wir Eurer Majestät treu gehorsamste das Haus der Abgeordneten."

In ber Debatte über biese Abresse konnte ber alte Aube Nacobn nicht unterlaffen, fich wieber mit feiner unleiblichen Wichtigthuerei bervorzubrängen. In seiner Rebe anerkannte ber Jube großmutbig bie Tapferkeit bes preufischen Beeres, fagte aber, ber Rrieg fen ohne, ja gegen ben Willen bes Bolts unternommen worben und ber Sieg fet nicht ber Bolksvartei, sonbern nur bem oberften Kriegsberrn zu Bute gekommen. Trot bes Sieges habe biefer Krieg bem preußischen Bolt weber zur Ehre, noch bem gesammten beutschen Baterlanbe jum Beile gereicht. (Bei biefer frechen Behauptung unterbrach ibn ber Unwille bes Hauses.) Die Gegenwart urtheile über fich selbst immer befangen. Die Zutunft werbe zeigen, ob ber Tag von Biarrit ehrenvoller gewesen seh als ber von Olmut. Man habe ein einiges Deutsch= land erfehnt, ber Sieg habe nur Berfpaltung gebracht. Die Startung Preugens fev nicht bie Stärtung Deutschlanbs. Daure in Breuken bas bisherige Regierungsspstem fort, so werbe fich bie neue Gestaltung Deutschlands zur früheren verhalten wie Tob zur Krankbeit. Diese Regierung verlange Inbemnität, aber für ein jahrelanges verfassungswidriges budgetloses Regiment könne keine Volksvertretung Inbemnität gewähren, zumal wenn bie alten Minister auf ihrem Bosten bleiben. Der Rebner setzte in biesen weniger erhabenen als bamischen

Worten vorque, Graf Bismard habe in geheimen Berahrebungen zu Biarrit bas beutsche Nationalinteresse an Frankreich verkauft, während boch gerade die unruhige und mürrische Haltung ber französischen Presse bewies, daß dem nicht so seh.

Sobann war es nur eine lächerliche Prahlerei, de jure bie Absehung eines Ministers zu verlangen in bem Augenblick, in welchem er do sacto die größten Erfolge für das Land errungen hatte.

Der Abgeordnete Reichensperger von der katholischen Partei bemühte sich in seiner Abregrebe, die beutsche Frage der preußischen voranzustellen und glaubte, nach Zertrümmerung der Bundesversassung gewähre die Vergrößerung der preußischen Hausmacht dem von ihr getrennten übrigen Deutschland keine Bürgschaft des Zusammenhaltens mehr. Er ermahnte also die Regierung, nicht bloß speziell preußische Interessen, sondern die deutschen Gesammtinteressen ins Auge zu fassen.

Der polnische Abgeordnete Labiensth wollte aus dem Bündniß, welches Preußen mit Italien geschlossen hatte, und aus einer in Böhmen verbreiteten preußischen Proklamation den Schluß ziehen, daß Preußen, wenn es dem Nationalitätenprinzip in Italien, Böhmen und Ungarn Borschub leiste, es auch in Polen thun müsse. Graf Bismarck antwortete ihm aber, die Proklamation eines Generals in Felndesland seh kein geeignetes Aktenstück, um zur Unterlage staatsrechtlicher Ersörterungen in unsern innern Angelegenheiten zu bienen.

Am 25. August wurde die Abresse burch eine Deputation bem König überreicht. Derselbe äußerte sich wohlwollend und gnädig und bemerkte nur: "Die Borzüge der Armeereorganisation würden nun wohl erkannt werden, denn ohne diese wäre es nicht möglich gewesen, so große Mühseligkeiten zu überwinden und solche Erfolge zu erzielen." Rachdem der König hierauf über die Schwierigkeiten gesprochen, welche dem norddeutschen Bunde noch entgegenständen, suhr er sort: "Das Budgetrecht seh von der Regierung nie bestritten worden, die Etats sehen dem Abgeordnetenhause immer zur Berathung und Sutheisung

vongelegt, und was ben in ber Thronrede gebrauchten Ausbruck Indemnität' anlange, so sein eine solche dem Sinne nach wiederholt beantragt worden. Leiber seh eine Einigung nicht zu Stande gekommen, und für diesen Fall enthalte die Berfassung gar keinen Paragraphen, der der Regierung vorschreibe, was sie dann zu thun habe. Träte dieser Fall wieder ein, so würde die Regierung ebenso handeln müssen, wie sie dieher gehandelt habe. Aber ein solcher Conslict, davon seh der König überzeugt, werde nicht wieder vorkommen."

In ber Sitzung bes 1. September kramten gleichwohl bie berühmtesten Schreier ber vorigen Zeit bie Eitelkeit ihrer Theorien von neuem aus. Walbed wollte keine Indemnität bewilligen ober verlangte wenigstens vorher ein Ministerverantwortlichkeitsgeset. Sbenso Sneift. Walbed wollte sogar noch einmal die Armeereorganisation in Frage stellen. Aber v. Binde wies barauf hin, daß die budgetlose Regierung nur durch das Haus verschuldet worden seh, welches die jeht als so vortrefflich bewährte Resorm des Heeres habe verhindern wollen. Wagener erinnerte an die frechen Berhöhmungen, welche die Linke den um das Land so verbenstvollen Ministern ins Gesticht geschleubert hätte, gerade weil sie dem Wohl des Landes dienten. Graf Bismard ermahnte zum Frieden im Innern, welcher nothwendig den äußern Frieden ergänzen milsse.

Die Rebe bes Grafen Bismard in ber Sitzung bes Abgeordenetenhauses vom 1. September verdient ihres Freimuths und ihres praktischen Berstandes wegen wörtlich mitgetheilt zu werden. "Je aufrichtiger," sagte ber Ministerpräsident, "die Regierung den Frieden wünscht, um so mehr fühlen ihre Mitglieder die Berpsichtung, sich jedes Eingehens auf retrospective Kritik zu enthalten, seh es abwehrend oder angreisend. Wir haben in den letzten Jahren unsern Standpunkt von beiden Seiten mit mehr oder weniger Bitterkeit oder Wohlwollen vertreten. Keiner hat vermocht, den Andern zu überzeugen. Jeder hat geglaubt, recht zu handeln, wenn er so handelte, wie er that.

Auch in auswärtigen Berhältnissen würde ein Friedensschluß schwerlich zu Stande kommen, wenn man verlangte, daß ihm von einem von beiben Theilen das Bekenntniß vorangehen sollte: "Ich sehe es jeht ein, ich habe Unrecht gehandelt." Wir wünschen den Frieden, nicht weil wir kampfunfähig sind, im Gegentheil, die Fluth ging mehr zu unsern Gunsten als vor Jahren; denn ich glaube nicht, daß man uns anklagen wird, ich glaube nicht, daß wenn dies geschieht, man uns verurtheilen wird. Man hat dem Ministerium viele Vorwürse gemacht, aber der Furchtsankeit ist neu. \*) Wir wünschen den Frieden, weil das Vaterland ihn in diesem Augenblicke mehr bedarf, als früher, weil wir hoffen, ihn jett zu sinden; wir hätten ihn schlier gesucht, wenn wir gehofft hätten, ihn früher sinden zu können. Wir glauben ihn zu sinden, weil Sie erkannt haben werden, daß die königl. Regierung den Aufgaben, welche auch Sie in ihrer Mehrzahl

<sup>\*)</sup> Die unverbefferliche Arrogang ber parlamentarifchen Prabler gab fich in ber breiften Behanptung fund, wenn fie, bie Fortidrittspartei, im Minifterium gefeffen waren, wurde ihr Sieg ben von Roniggrat noch weit fibertroffen haben. Sie, bie für bie Armee feinen Beller bewilligten und mit allen Feinben Prengens Danb in Danb gingen. Das Ballefche Boltsblatt spottete barfiber febr mit Recht: "Da finbet Einer, ein wahrhaft conftitutionelles Ministerium würbe noch gang anbere Erfolge gehabt haben. Es ift fpaghaft, wie es in bem Ropfe folder Leute aussehen muß (wenn bas, was fie reben, wirflich ihre Ueberzeugung ift, mas oft ichmer gu glanben). Gerathen fie auf bie Frage: wie gewinnt man Schlachten bon Abnigarate? fo antworten fie: burd freibeitliche Entwicklung und verfaffungstreues Spflem. Bie überwindet man bas Biberftreben ber Anbanger bes Alten in ben neu incorporirten ganbern: Durch freiheitliche Entwicklung und verfaffungetreues Spftem. Wie begegnet man Rapoleon III.? Durch freiheitliche Entwidlung und berfaffungetreues Spftem. Bie ichafft man eine Flotte? Wie macht man bas Better? Wie macht man aus Trichinen nutliche Dausthiere? Alles burch freiheitliche Entwidlung und burch verfaffungstreues Coftem."

erftreben, nicht fo fern fteht, als Sie vielleicht vor Jahren gebacht baben, nicht fo fern fteht, wie bas Schweigen ber Regierung über Manches, was verschwiegen werben mußte, Sie zu glauben berechtigen konnte. Aus biefen Grunden glauben wir ben Frieden jett zu finden und suchen ihn ehrlich, wir haben Ihnen bie Sanbe bazu geboten und ber Commissionsantrag gibt uns Burgichaft, bag Sie in biese hanb einschlagen werben. Wir werben bann bie Aufgaben, bie uns zu löfen bleiben, mit Ihnen in Gemeinschaft lofen, ich schließe von biefen Aufgaben Berbefferungen ber innern Berwaltung, Berftellung ber regel= mäßigen Berfassungszuftanbe keineswegs aus. Aber nur gemeinfam werben wir fie lofen konnen, inbem wir auf beiben Seiten erkennen, baß wir bemselben Baterlande mit bemselben guten Willen bienen. ohne an ber Aufrichtigkeit bes anbern zu zweifeln. In biefem Augenblick find aber bie Aufgaben ber auswärtigen Politik noch ungelöst, bie glanzenden Erfolge ber Armee haben nur unfern Ginfat im Spiel gewiffermaken erhöht; wir haben mehr zu verlieren, als vorber, aber gewonnen ift bas Spiel noch nicht; aber je fester wir im Innern ausammenhalten, besto ficherer find wir, es zu gewinnen in biefem Augenblick. Wenn Sie fich im Auslande umfehen, wenn Sie bie Biener Zeitungen burchgeben, und zwar biejenigen, von benen bekannt ift, bak fie bie Meinungen ber kaiserlichen Regierung vertreten, so werben Sie biejenigen Aeußerungen bes Haffes und ber Aufregung gegen Preußen finben, die auch vorher vorhanden gewesen waren, und bie nicht wenig bazu beigetragen haben, ben Krieg zum Ausbruch zu bringen. Sehen Sie die Boller von Sübbeutschland, wie fie fich in ber Armee vertreten finden, ba ift ber Grab von Berfohnlichkeit und von Erkenntnig einer gemeinsamen Aufgabe bes gesammten Deutsch= lands gewiß nicht vorhanden, so lange baprische Truppen aus bem Eisenbahnwagen meuchlings auf preufische Offiziere schiegen. Sie fich bas Berhalten ber einzelnen beutschen Regierungen an gegenüber ben gemeinsam zu errichtenben Ginrichtungen; es ift bei

einigen vollständig befriedigend, bei andern widerstredend; gewiß aber ist, daß Sie kaum in Europa eine Macht sinden werden, welche die Constituirung dieses neuen deutschen Gesammtsebens in wohlwollender Weise sörberte, welche nicht das Bedürfniß hätte, sich in ihrer Weise an dieser Constituirung zu betheiligen, set es auch nur, um einem der mächtigern Bundesgenossen, wie Sachsen, die Möglichkeit nicht zu verkümmern, dieselbe Rolle noch einmal spielen zu können wie disher. Deswegen, meine Herren, ist unsere Aufgabe noch nicht gelöst, sie ersordert die Einigkeit des gesammten Landes der That nach und dem Eindruck auf das Ausland nach. Wenn man oft gesagt hat, was das Schwert gewonnen hat, hat die Feder verspielt, so habe ich das volle Bertrauen, daß wir nicht hören werden, was Schwert und Feder gewonnen haben, ist von dieser Tribüne vernichtet."

Bergebens sehte die Opposition ihre Protestationen sort. In der Sitzung vom 3. September sagte Achendach den unverdesserlichen Schreiern: "Schon viele, die in diesem Hause gesessen, haben sich für Eckseine gehalten und sind doch von der Nation verworfen worden. Der Boden, auf dem diese Herrn stehen, ist hohl. Herr Gneist hat im preußischen Beamtenthum nur Fäulniß gesehen, in Wahrheit zeichnet dasselbe Sewissenhaftigkeit und Ehrenhaftigkeit aus.\*) Sicherheit sucht herr Gneist in einem Ministerverantwortlichkeitsgesehe. Hat ein solches Papier die Opnastie Ludwig Philipps geschscht?" Lasker mahnte das Haus an die große Frage der Reugestaltung Deutschlands, verwies auf das dalb zusammentretende nordveutsche Parlament und warnte das Haus, es möge sich hüten, daß man nicht einst von ihm sage: der große Moment sand nur ein kleines Geschlecht. Schulte-Delinsch hatte den Kopf so verloren, daß ihm die Naivetät entwischte, wenn

<sup>\*)</sup> In teinem Staate findet man eine größere Solibität, Unbestechlichteit und gute Zucht der Beamtenwelt, als in Preußen. Ihre Folie ift leider die bfterreichische. Dort berricht Fäulniß, nicht aber in Preußen.

Bismard früher bie Bollsrechte anerfannt batte, murbe seine Bolitik jett nicht nothig baben, bei ber Mainlinie fteben zu bleiben. Graf Eulenburg erwiderte ihm febr mahr, wenn Graf Bismard fich früher der Opposition bes Haufes gefangen gegeben batte, murben ihm als Beflegten bie Banbe gebunden gewesen senn. (Auch wollte man ibn ja stürzen und gar nicht als Minister behalten.) Graf Eulenburg erinnerte noch einmal baran, welche Garantien die Regierung bem Hause gegeben habe. "Wir suchen ben Frieden und bafur, bag wir ibn aufrichtig suchen, mogen Ihnen bie aus foniglichem Munbe gefprochenen Borte Burge fenn. In ber Form haben wir gefehlt, aber so gefehlt, als wenn man einen verhotenen Weg betritt, um schneller einen Ertrinkenben zu retten." v. Binde rief aus: "Die Beren von ber Opposition konnen fich bem eingetretenen Umschwunge selber nicht mehr entziehen. Moge man also endlich bie alten Rergeleien fahren laffen und der Welt zeigen, daß wir eins seben in einem großen Augenblid. Im Lande fagt man, die Fortschrittspartei habe blos vom innern Conflict gelebt. Burbe bie Inbemnitat nicht ertheilt, fo ware bie Wiebermahl biefer Herrn (beren Reihen schon sehr gelichtet finb), nicht wahrscheinlich." Sogar Twesten erhob fich zu einem patriotischen Aufschwung. "Die hundert Taufende von Kriegern," sprach er. "die jest an ben heimathlichen Berb zurudkehren, wollen nicht vom Bubgetfireit, fonbern von ihren Siegen fprechen. Die Regierung bebarf bes Haufes und wir muffen bie Gelegenheit freudig ergreifen, um mitzuwirten gur Einheit Deutschlands. Gine neue Gpoche für bie Gefchichte bes Baterlandes ift angebrochen und bas Saus ift verant wortlich bafür, daß ber große Augenblick nicht unbenutt vorübergehe. Das gegenwärtige Ministerium bat fcwer gefündigt, aber burch seine großen Erfolge sich bas Recht auf Inbemnität erworben!" Als noch Schulte : Delitsch bemerkte, bas Bolt fen gegen ben Krieg gewesen, erwiderte ihm Graf Gulenburg, man tonne nur fagen, bas Bolt fen nicht triegelustig gewesen und auch ber König seb es nicht gewesen.

Erst als die Nothwendigkeit des Krieges herantrat, seh sie vom König die zum letten Soldaten hinab begriffen worden. Mit großer Bescheibenheit seh die Armee ins Feld gezogen, mit großer Bescheibenheit habe sie sich nach ihren Siegen benommen, mit großer Bescheibenheit verhalte sich nach diesen Siegen auch jetzt die Regierung. Diese Bescheibenheit seh ach die den Staat groß gemacht, nicht jene Elemente, die vor dem Kriege geschrien haben: keinen Bruderkrieg und diesem Ministerium keinen Pfennig!

Diese Schlufrebe wurde mit lautem Beifall aufgenommen. Die Berbissenheit der alten Regierungsseinde konnte nicht mehr durchdringen. Die große Mäßigung der Regierung, die Wacht der Thatsachen, der gesunde Berstand trugen den Sieg bavon. Die Indemnität wurde im Abgeordnetenhause mit 230 gegen 75 Stimmen und ein Credit sür die Regierung von 154 Mill. ebenfalls mit sehr großer Majorität angenommen.

Um folgenden Tage erstattete eine Commission bes Abgeordnetenhaufes Bericht über bie Annexionsvorlage ber Regierung. Hier mach: ten fich wieber veratorische Rechtsbebenten geltenb. Während es fich barum hanbelte, Deutschland ber Ginheit näher zu führen, endlich bie Magliche Bielftaaterei zu beschränten, murbe bem Grafen Bismard ein preußisches Eroberungsrecht bestritten und bas kleinkaatliche Recht vertheibigt, als ob es fich blos um die Bergrößerung eines Partis cularstaats auf Kosten anderer gleich berechtigter gehandelt hatte und nicht vielmehr um die Bekampfung und Ueberwindung des Partis cularismus burch ein wachsenbes Band ber Einigkeit Aller. Graf Bismard stellte fich auf biesen boberen nationalen Standpunkt, verwahrte fich gegen ben Borwurf rober Gewalt und rechtfertigte bie Eroberung nicht aus einem particularistischen Interesse Preugens, fonbern aus bem Urrechte ber beutiden Ration, ju erifiren, gu atomen und fich ju einigen. Breugen fen nicht ber Zwed, sonbern nur das Mittel für Deutschland. Es solle ber beutschen Nation nur die für ihre Existenz nothige Grundlage liesern. In der Mehrheit der Commission siegte das richtige Geschil und der gesunde Berstand und sie stimmte dem Grasen Bismard zu. Nur einige unvoerbesserliche Nadulisten der Kleinstaaterei reclamirten das Selbsides stimmungsrecht sämmtlicher deutschen Krähwinkel.

Freiherr v. Binde fagte in ber Abrefibebatte: "Die Thronrebe in ber großartigen Beise, in welcher ber König uns mitten im Siegeslauf bie hand zur Versöhnung reicht, ift bie That eines echt beutschen Monarchen und ber Beweis einer echt beutschen Gesinnung. 36 wenigstens glaube, baf fo etwas in einem romanifchen Staate nicht möglich gewesen mare." Diefes Wort bezeichnet febr aut ben Unterschieb zwischen beutscher und französischer Boltsvertretung. Die beutsche hatte in allen frühern Zeiten bas Gesammtwohl bes Staates, bes Fürsten wie bes Bolles, im Ange. Inbem fie ben Haushalt bes Staates controlirte, und ber Krone rieth ober abrieth, war ihr erstes Augenmert immer bie Erhaltung bes Befitsstandes, die gebeihliche Fortbauer der politischen und nationalen Existenz. Mit einem Wort, die beutsche Bollsvertretung, wie fie früher im Reich und unter ben einzelnen Lanbeshoheiten fich ausgebildet hat, war immer conservativ und binderte so viel möglich die revolutionäs ren Ausschreitungen einzelner Raiser und Fürsten, burch welche bie Eriftenz bes Reichs ober bes fürstlichen Territoriums, Rube und Gebeihen bes Bolles gefährbet waren. Die frangbiliche Bollsvertretung bagegen, wie fie aus ber Revolution hervorgewachsen ift, blieb revolutionar und ist es heute noch. Nur wenn sie burch eine starte Regierungsgewalt niebergehalten wird, bort fie auf, gefährlich au senn. So wie fie ftark genug ift, fturat fie jebe Regierung. Ihr gegenüber ift allein die Regierung conservativ und muß es sehn, weil bie ehrgeizigen Elemente in ber Opposition nur nach Zerstörung und Aenberung ftreben, jeben Augenblid bereit, Die Existenz bes Staates und bas Bohl bes Bolles aufs Spiel zu feten. In ihren Debatten concentrirt sich alles immer nur zu bem Stoß, wos burch die jeweilige Ministerbant, ja der Thron der Dynastie selber umgestürzt werden soll. Wie viel solche Umstürze hat Frankreich erlebt, ehe noch ein Jahrhundert voll geworden ist!

Das moberne Versassungswesen in Deutschland, wie es seit ber Restauration querst in ben mittleren und kleinen Bunbesstaaten eingeführt wurde, war bekanntlich nur eine schwächliche und geiftlose Rachahmung bes frangösischen, unhistorisch, nicht aus ber beutschen Geschichte, nicht aus ber beutschen Erfahrung, nicht aus bem beutschen Bollsgemuth, nicht aus beutschem Geist hervorgewachsen. Die von ben vormakgen Rheinbunbfürsten ben Mittel: und Kleinstaaten vetropirten Berfassungsurtunden waren mit einziger Ausnahme ber würts tembergischen (benn bie Burttemberger lieken fich nichts vetropiren) ein matter Abklatich ber frangofischen Charte und auch nur barauf berechnet, bas Boll zu täuschen, eitlen Abvotaten und Professoren ein unschähliches Spielzeug in die Hand zu geben und burch einen ploblich zur Schau getragenen Liberalismus bie gehäffige Despotenwillfur, welche fie noch turz vorher unter Napoleons Schutz verübt batten, vergeffen zu machen und wieber vopulär zu werben. Wenn bie parlamentarische Opposition etwa unangenehm wurde, schrieb Kürst Metternich eine kleine Note und ber Bunbestag erhob fich als grims miger Bauwau, um bie unartigen Kinber zu schrecken. tauschten fich bie Fürften, bie parlamentarische Spielerei blieb ihnen nicht fo gang ungefährlich, wie fie meinten. Sie felbft hatten ja mit ihren ber französischen Charte nachgeäfften Verfassungen bie französische Oppositionsschule nach Deutschland verpflanzt. Richt nur die Charte hatte ihre Nachbilber in Deutschland gefunden, sonbern auch bie spstematische Opposition gegen jebe bestehenbe Regierung. Wie viel bie beutschen Schüler von ben französischen Meistern gelernt hatten, zeigte in zwei Abstufungen bie beutsche Nachahmung ber Julirevolution und später ber Februarrevolution. Die beutschen Throne wantten.

Die beutsche Opposition hatte wirklich etwas gelernt, aber nur etwas Französisches, ja sie hatte in ihrem französischen Ibeengange auch nur baran zu benken vergessen, was ihr als einer Bertretung bes beutschen Bolls zu thun ober zu lassen geziemte. Ganz ähnlich ber französischen Opposition verstand sie nur zu zerstören, aber nichts zu bauen. Deswegen kam in ber Paulskirche nichts Gebeihliches zu Stande.

In Preugen wurde die Volksvertretung gang nach ber franzöfischen Schablone und in einer Reit repolutionarer Bewegung eingeführt. Also auch hier war fie nicht natürlich aus bem geschichtlichen Boben bervorgewachsen, nichts Eigenes, nichts bem Bollsgemuth und bem nationalen Beift Entsprechenbes, nur aus einer unbeutschen Sphare aboptirt, bem beutschen Bolf unnatürlich aufgepfropft, nur bas Panier einer in frember Schule groß gezogenen Bartei, bie wohl zu bestruiren, aber nicht zu conserviren, zu zertrümmern, aber nicht zu bauen verstand. Es ware freilich biefer Partei nicht möglich gewesen, eine so aroke Rolle in Breuken zu fpielen, wenn ihr nicht leiber bie bestructiven Tenbengen, Die seit bem Altenstein'ichen Ministerium auf ben preußischen Universitäten zur Herrschaft gelangt waren, machtig in bie Hände gearbeitet hätten. In der traurigen Veriode nämlich, in welcher man in Breuken sich vom Kaiser Nicolaus und Wirften Metternich gangeln ließ und die patriotische Jugend, in der noch die Begeifterung ber Freiheitstriege fortglübte, fustematisch verfolgte, begunstigte man auf ben Universitäten unter humbolbte Ginfluß nur bie exacten Naturwiffenschaften mit farter Hinneigung zum religionsfeindlichen Materialismus, in ber Theologie theils ben platteften Rationalismus, theils jene wiffenschaftlichen Taschenspieler, welche bie Selbstvergötterungelehre Hegels für bas mahre Christenthum ausgaben. Dazu gesellte fich in ber Unterhaltungsliteratur ein vorzugsweise in Berlin gepflegter Spottgeift, ber bas jubifche Literatenthum (Borne und Heine) in die Mobe brachte. Go reifte unter ben gebilbeten Classen in Breuken (natürlich nicht im gemeinen Bolke, welches ber

neuen Schulweisheit und Literatur fern blieb), eine jüngere Generation heran, die start zur Negation neigte und die mit Eifersucht die Fortsschritte der Opposition in Frankreich und selbst in den Kleinen constitutionellen Staaten Deutschlands verfolgte. Als der Damm, der diese Oppositionselemente lange zurückgehalten hatte, in Preußen endlich riß und man auch hier eine Verfassung nach dem Muster der französischen Charte bekam, stand auch die Opposition nach dem Muster der französischen schon sir und fertig da.

Rübrig lernte bie Opposition in Breuken ben ältern parlamentarischen Oppositionen balb bie Handgriffe ber Agitation ab, bas Drangen und Treiben in ber Presse, bie Kunft mit einer Kleinen Mehrheit von f. g. Gebilbeten bie große Mehrheit bes Bolls ju überftimmen, ben Terrorismus bei ben Wahlen und in ber Rammer, bie wohl organisirte Berfibie, womit ber Regierung jebes Recht, jebe Einficht, jeber gute Wille abgesprochen wirb, bie ganze Rabulisterei, mit welcher ber frangbfische Liberalismus zwanzigmal die Minister und zweimal ben Thron selbst umfturzte. Es ift ber Opposition in Breugen nicht eingefallen, weber aus Pflichtgefühl für bas Staatswohl, noch aus nationalem Shraefühl bie Volksvertretung im beutschen Sinne aufzufassen. Nur mit geringen Ausnahmen waren alle biese Schwäher und Schreier bes preußischen Parlaments nur Epigonen jener altern Berühmtheiten ber weiland Parifer Deputirtenkammer. Und so fehr hatte fie ber Nachahmungstrieb verblenbet, baß fie bie Wirklichkeit übersahen und immer voraussetten, nur bas fen mahr, was fie fich einbilbeten.

Nach solchen groben Täuschungen ber preußischen Opposition war auf nichts so bringend aufmerksam zu machen, als worauf Freiherr von Binde in den oben angeführten Worten ausmerksam gemacht hat, nämlich auf den großen Unterschied einer deutschen Bolksvertretung von einer bloßen Nachäffung der französischen.

Wenn herr von Bernuth im herrenhause, nachbem bas Abge:

orbnetenhaus mit großer Mehtheit bie Inbemnität ausgesprochen hatte, eine Befriedigung barüber bezeugte, als ob ein Alpbruck für ihn aufgehört hätte, "weil die nunmehr abgeschlossene budgetlose Beriode für Breukens Entwicklung teine günftige und erfreuliche gewesen sen." fo hat er bamit boch nicht bas Richtige getroffen, obgleich bie ober= Kächlich urtheilende Menge ungefähr baffelbe benken mochte. bubaetlofe Beriode war eine Brüfungszeit, eine Lehrzeit, welche ficher noch bie besten Fürchte tragen wirb. Möchte man boch endlich begreifen, ihr Hauptwerth bestehe barin, baf fie bie völlige Nichtigkeit französischer Experimente im beutschen Berfassungswesen zur klaren Anschauung gebracht bat. Selbst Gneist, ber sich früher ein so schnöbes Benehmen gegen ben Ministerpräfibenten erlaubt hatte, war ehrlich genug, jest zu fagen: "Noch heute konnen bie beiben Häuser bes Landtags spurlos hinweg genommen werben und es bleibt bennoch eine vollständige Staatsmaschine übrig, die an teiner Stelle irgend eine Lude hat." Warum fügte er nicht hinzu, was bas hohe Haus ber Abgeordneten baraus zu lernen habe?

Der 20. September war zum feierlichen Einzug bes siegreich zurückgesehrten Heeres in Berlin bestimmt und das Fest wurde durch heiteres Wetter begünstigt. Es war einer der schönsten Herbsttage. Sanz Berlin hatte sich in Schmuck geworsen, da war kein Haus, aus dem nicht schwarz-weiße Fahnen wehten, das man nicht mit Blumen und Teppichen geschmückt hätte. Die meiste Pracht aber war entsaltet unter den Linden, vom Brandenburger Thor und dem Pariser Platz an die zum königlichen Schloß. Das Brandenburger Thor war in eine kolossale Shrenpforte umgewandelt. Auf dem Pariser Platz befanden sich zu beiden Seiten Tribünen sür 7000 Perssonen, theils sür den Magistrat, theils sür die Berwundeten. Sämmtliche Linden, welche bekanntlich eine Doppelallee bilden, waren durch Suirlanden unter einander verdunden. Dazwischen standen riesige Flaggenbäume mit Trophäen und Fahnen in den Farden des Landes,

ber Provinzen und ber Stadt. Rechts und links von ber mittlern Bromenabe ftanben unter ben Bäumen bie eroberten Geschütze fo zahlreich, bag fie ein Spalier bis zum Denkmal Friedrichs bes Großen bilbeten und ber Siegestug zwischen ibnen binburch geben konnte. Das wundervolle Denkmal Friedrichs bes Grofien, bas Meifterwerk von Rauch, prangte in ausgesuchtem Schmud. Von ba zum königlichen Schlof reibte fich ein Klaggenmaft an ben anbern und rauschten unzählige Fahnen. Um Palast bes Kronprinzen war eine ungeheure Trophäe aufgerichtet von österreichischen Waffen, bie auf bem Schlachtfelb gesammelt waren. Un ber Schlofbrude rechts und links wimmelte es von reich beflaggten Schiffen. Im berrlich geschmudten Luftgarten war ein Altar errichtet für bas hier abzuhaltende Te Deum. Dahinter stand eine riefige Borussia und gegenüber sah man die Stanbbilber ber Könige von Breugen und ber feche letten Rurfürsten von Branbenburg. Bom fruben Morgen an wimmelte bie Stabt von Menschen, die fich bahin brangten, wo man ben Einzug ber Truppen seben konnte. Ropf an Ropf ftand es in ben Stragen, alle Fenfter waren von Menschen gefüllt, balbe Dacher abgebeckt, bis zu ben Schornsteinen hinauf brangten sich bie Schauluftigen.

Am Morgen sammelten sich die Gewerke mit klingendem Spiel und sliegenden Fahnen und bildeten auf beiden Seiten der Linden, hinter den eroberten Seschützen ein zweites Spalier. Zugleich sammelten sich die Truppen auf dem Königsplatz vor dem Brandenburger Thor und wurden, so wie sie von den umliegenden Dörsern her in die Straßen der Stadt einzogen, vom Bolk mit ungeheurem Jubel begrüßt und mit Blumen und Kränzen geschmückt. Dis die Truppen sich alle gesammelt hatten, währte es mehrere Stunden. Um zehn Uhr zogen die Berwundeten, zum Theil an Krücken, aus dem Innern der Stadt durch die Linden, um sich zu ihrer Tribüne auf dem Pariser Platz zu begeben. Alle Musständer spielten, wurden aber vom Donner der Hochruse des Bolks übertäubt.

Um halb zehn Uhr erschien ber König, begleitet vom Kronprinzen und Prinzen Friedrich Karl, benen alle übrigen königlichen Prinzen und die in Berlin anwesenden fürstlichen Gäste folgten. Sie kamen vom königlichen Palais und ritten durch die Linden den Truppen entgegen, unter lautem, nicht enden wollenden Jubelruf. An der Tribune der Berwundeten hielt der König an und grüßte sie aufs freundlichste und reichte mehreren die Hand. Den Herrn folgten die Damen zu Wagen, die Königin, die Königin-Wittwe, die Kronprinzessin und sämmtliche Prinzessinnen. Außerhalb des Brandenburger Thores auf dem Königsplat begrüßte der König die Truppen, die ihn mit ungeheurem Jubel empfingen. Sie sormirten sich sodann zum Einmarsch. Auch die Damen suhren auf den Königsplat, um die Truppen zu begrüßen, zogen sich dann aber wieder zurück.

Nach elf Uhr, begann ber Einzug ber Truppen unter bem Geläut aller Gloden ber Stadt und unter bem Donner ber Kanonen. Das Beläut und ber Ranonenbonner bauerten ununterbrochen zwei Stunden lang fort, aber man borte fie fast nicht, so laut war bas Freubengeschrei bes Bolts. Un ber Spipe bes imposanten Zuges ritt ber greise Felbmarschall Wrangel mit allen Generalen und Stabsoffizieren, welche ben Krieg nicht mitgemacht hatten. Dann folgten in einer Reihe fünf Generale ju Pferbe, jur Rechten ber eben erft jum General ber schweren Landwehrcavallerie ernannte Graf Bismard in Ruraffieruniform, neben ibm ber Kriegsminister von Roon, in ber Mitte ber General von Moltke, bann bie Generale von Boigts-Rheet und von Blumenthal, hinter biefen ritt ber König mit bem oben genannten Gefolge, benen fich aber noch bie flegreichen Generale Berwarth von Bittenfelb, von Steinmet. Bogel von Falkenftein, Manteuffel, von Bonin, von Schmibt und von ber Mulbe angeschloffen hatten. Ihnen folgten bie fammtlichen vom Feind eroberten Fahnen, und bann bas Heer in seiner Felbausruffung und in ber Mute, bebedt mit Blumen und Kränzen. Als ber König burch bas Brandenburger Thor gekommen war, überreichten ihm fünfzig schwarz-weiß gekleibete Jungfrauen ein Gebicht und brei Lorbeerkranze. Er antwortete voll Sulb: "Meine Damen, in meinem Alter ift man boppelt erfreut, wenn junge Damen einen so freundlichen Empfang bereiten. Ich banke für bie Worte und für ben Kranz, ben ich gern annehme: ba Sie auch für bie beiben Pringen Kranze bestimmt haben, so vertrauen Sie mir fie nur an. Ich werbe fie ihnen felbst von Ihnen übergeben." Sierauf gab er bem Kronpringen einen, ben andern bem Bringen Friedrich Rarl, ber ihm unter fturmischem Boltszuruf bantenb bie Sand fußte. Un ber Tribune bes Magistrats hielt ber Oberburgermeister von Seibel im Namen ber Stabt eine Anrede an ben König voll Bewunderung für bas Heer, voll Versicherungen ber Treue für ben Konig. Diefer wies in feiner bescheibenen Antwort bie gange Ehre bes Tages bem tapfern heere zu und bankte ber Stabt für ben so würdigen Empfang besselben. hierauf bewegte fich ber Triumphzug unter ben Linden burch die lange glanzende Allee voller Trophaen. In finniger Weise nahm ber König zu Pferbe, ben Lorbeerkrang in ber hand haltend, feine Stellung unter bem Denkmal bes alten Blucher und hielt bier an, bie Ronigin an feiner Seite, umgeben von feinem gangen Gefolge, um von bier aus bie Truppen vorüberziehen zu seben. Es war nur ber größere Theil ber zum Ginzug bestimmten, Maffen, ber andere follte erst morgen nachkommen. Wenn alle mit einemmal eingezogen wären, hatte es boch zu lange gebauert. Ueberhaupt konnten natürlicherweise nicht alle Truppen bei ber hand sebn, welche bie stegreichen Schlachten geschlagen hatten. Doch waren alle Regimenter burch Deputationen vertreten und fämmtliche Solbaten wurben ale Chrengafte bei ben Burgern einquartiert.

Roch an bemselben Tage verkündete ber Staatsanzeiger eine umfassende Amnestie für alle politischen Berbrechen. Auch wurde ein
Statut verkündet, betreffend die Berleihung von Erinnerungskreuzen
an hen Feldzug von 1866.

Am folgenben Tage zogen bie übrigen Eruppen vollenbs ein, unter gleichem Bollsgebrange und Jubel wie am erften Tage. König hielt auf bem Opernplate und sah ste vorbeibefiliren. 1 Uhr begab er sich mit ber Königin und sämmtlichen Prinzen und Prinzessinnen und fremben Fürsten nach bem Luftgarten unter ein großes Zelt. Rechts bavon nahmen bie Generale ihren Blat, links bie Minister. Jenen reihten fich Deputationen aller Beerestheile, biefen bie Mitglieber bes Herren- und Abgeordnetenhaufes an. Run begann bas Te Deum. An ben Stufen bes Altars ftanben 104 Geistliche aller Confessionen. Der Felbprobst Thielen aber sprach über ben Pfalm 118, Bere 23: "Das ift vom Herrn geschehen und ift ein Bunber vor unfern Augen." Er knüpfte an ben Bettag vom 27. Juni an, pries bie Wunber ber Tapferteit im überftanbenen Rriege und ben greisen Belbenkonig, gebachte ber Gefallenen unb Berwundeten, troftete ihre Angehörigen und betete. Darauf erscholl ber ambroftanische Lobgesang und nach Beenbigung ber Feier bonnerten bie Ranonen wieber. Beim Diner im koniglichen Schloffe brachte ber König ben ersten Trinkspruch auf bas heer aus und bachte babei ber gefallenen Helben. Die Stabt war illuminirt. In ber Nacht wurden bem Grafen Bismard vor seinem Sotel fturmifde , Hulbigungen bargebracht.

Roch ist zu bemerken, daß ben Altar ein großes goldnes Kreuz zierte, und daß am Sockel der hinter dem Altar besindlichen riesigen Borussia die Inschriften angebracht waren: "Bom Fels zum Meer, 1415." (In welchem Jahre Friedrich I. die Markgrafschaft Brandensburg erhielt) und: "Bom Meer zum Fels, 1866."

Am britten Festtage gab die Stadt Berlin ein großes Festmahl, aber nicht auf einem großen Plate gemeinschaftlich allen, sondern je 100 bis 200 Mann in den einzelnen Stadttheilen, was zur Gemülthelichteit wesentlich beitrug, denn das Bolt in Waffen wollte ein Familiensest feiern und Beiber und Kinder feierten es mit und safen

mit an ben Tischen. Auch schon beim Einzuge ber Truppen hatten sich viele Frauen ber verheiratheten Landwehrmänner, nicht minder Bräute und Geliebten ber jungen Golbaten an beren Arme gehängt und in die Reihen gemischt.

Am 20. September richtete ber König von Preußen an den Kronprinzen folgenden Brief: "Beim Ausbruch des nun glorreich gesendigten Krieges habe ich Dir den größten Beweis königlichen und väterlichen Bertrauens gegeben, indem ich Dir die Führung einer Armee übertrug! Du hast diesem Bertrauen im hohen Grade entsspröchen und an der Spize der zweiten Armee Sieg auf Sieg ersschien, welche Armee sich durch Ausdauer, Hingebung und Tapferkeit eine der ersten Stellen in der Geschichte des preußischen Heeres ersworden hat. Ein ehrenvoller Friede bereitet Preußen und Deutschland eine Zukunst vor, die Du berufen sehn wirst, unter Gottes gnädigem Beistande dereinst auszubauen." Den Brief begleitete ein goldener Stern mit dem Medaillon Friedrichs des Großen und der Umschrift: pour lo merite. Dieselbe Dekoration erhielt auch Prinz Friedrich Karl

Am 25. September wurde im Abgeordnetenhause die Creditsorberung der Regierung berathen. Sie lautete auf 60 Millionen Thaler. Die Kriegskosten hätten etwas mehr als 180 Millionen Thaler betragen, wozu die Regierung  $27^{1/2}$  Millionen aus dem Staatsschat erhoben habe. Zur Deckung bedurfte die Regierung noch jener 60 Millionen. Die Abgeordneten Michaelis und Abgell beantragten die Bewilligung und den Ersat filt den Staatsschat, der jedoch ein Maximum von 30 Millionen kunftig nicht überschreiten solle. Der Finanzminisser v. d. Hendt andie darauf ausmerksam, das Ausland werde sich noch lange nicht an die neue Ordnung der Dinge gewöhnen können und Preußen müsse bereit seyn, den Kampf sür dieselbe jeden Augenblick wieder auszunehmen. Dazu müsse es auch stets Mittel parat haben und zwar im Staatsschate, um keinen Augenblick zu versäumen,

wenn es raid zu hanbeln gelte. Dann muffe man nicht erft Gelb fuchen, fonbern es haben. Auch Graf Bismard, obgleich bamals unwohl, fant fich ein, um zu conftatiren: "Auf eine friedliche Entwidlung ber Dinge muffe man naturlich boffen, aber amtliche Runds gebungen seben bier eingegangen, bag in bie Wiener Sofburg mit bem Frieden nicht augleich ber Geift ber Berfohnung eingezogen fen, wie man es wünschen muffe. Dazu geselle fich bie orientalische Frage. Wenn es nun zu Berwicklungen kommen follte, so würbe, ähnlich wie im verflossenen Frühighr, tein Gelb zu bekommen febn und bie Situation ware bann noch gefährlicher, wenn bie Regierung nicht mehr über einen Schat zu verfügen batte, wie im Fruhjahr. Er gebe bem Saufe bas feste Bersprechen, wenn ber Crebit bewilligt werbe, solle bas Gelb zu nichts anderem verwendet werden, als zur Landesvertheibigung. Er bitte bas haus burch bie Bewilligung bes Credits zu beweisen, daß die Berfohnung ber Geifter in Preugen eine tiefgebenbe und aufrichtige und bak es allen nur um bas Wohl bes Baterlands zu thun fen. Er bitte bas Saus, ferner ber Regierung zu vertrauen, daß fie ihre Politik fo weiter führen werbe, wie fie biefelbe begonnen habe."

Die Bewilligung erfolgte. Die neue Hallesche Zeitung konnte nicht unterlassen, ein wenig über die grimmigen Löwen des Abgeorde netenhauses zu spotten. "Es ist sicher ein interessantes, wenn nicht komisches Schauspiel, welches die Auflösung unser alten doctrinären Parteien in dem mächtigen Strome der Ereignisse darbietet, der in so unwiderstehlicher Macht über sie dahin gestuthet ist. Das krappelt und zappelt und müht und regt sich, um auf der Oberstäche zu bleiben, und dunt durcheinander wirft sie die gewaltige Macht. Die einen, weil sie das Gesicht gegen die Strömung gerichtet haben und sich in dieser Stellung mühen und abarbeiten, bilden sich beshalb ein, daß sie wirklich gegen den Strom schwimmen. Sie bliden stolz um sich in der Zuversicht, die allgemeine Bewunderung zu erregen, und sühlen

nicht, wie ber Strom fie tropbem mit fich fortführt, bochftens etwas langsamer, aber nicht weniger constant als bie anbern. Und welche sonberbare Gesellschaft, Professor Gneist, von den zwanzigtausend Auristen, die er ausgebildet, verlassen, sieht fich auf die Gesellschaft ber Herrn Jacoby und Classen-Rappelmann angewiesen, und herr Brofessor Birchow, ber ben Engeln bes lieben Berrgotts wissenschaftlich nachgewiesen, daß ihre Flügel nur hautgebilbe ohne Stuppunkt am Stelet feven, fie arbeiten bruberlich neben einanber ber gleichen Richtung entgegen. Von ben anbern, bie klüglicherweise aufgegeben baben, bem Strome einen unnüten Wiberstand entgegen ju feten, find biejenigen besonders interessant, die fich mit gravitätischem Ernfte ben Anschein geben, als geborchten fie nicht unfreiwillig ber Bewegung, sonbern als beherrschten fie bieselbe, noch mehr! als hatten fie bieselbe hervorgerufen. Seht auf uns! Auf uns muß fich die Regierung ftuten, die sich zu unsern Ansichten bekehrt bat. Und babei suchen fie fich tropbem in einer angemeffenen Diftance von benen zu halten, bie ihnen längst voraus find und bas Ministerium zu einer Zeit ftutten, als fie es befampften."

Die von Preußen annectirten Länder verloren mit ihren Dyanastien\*) zugleich ihre bisherigen Versassungen und erhielten die preußische. Demnach hatten sie auch ihre Vertreter ins Berliner Absgeordnetenhaus zu wählen und die Regierung beantragte demgemäß eine verhältnißmäßige Vermehrung der Mitgliederzahl des Hauses. Es war wohl sehr natürlich, daß sich das Herrenhaus dagegen sträubte. Einmal, weil von einer entsprechenden Verstärfung des Herrenhauses

<sup>\*)</sup> Im Dezember 1866 erhielt Graf Bismard ein Schreiben von Schillern ruffischer Symnasien aus Mostan, Betersburg, Kiew und Kasan, worin sie ihm "aus ganzer Seele" bankten, baß er bie Karte von Deutschland vereinsacht habe, benn die vielen Staaten in Deutschland alle einzeln zu kennen und bem Gebächtniß einzuprägen, seh ihnen beim geographischen Unterricht allemal am schwersten gesallen.

nicht die Rebe war und zweitens, weil das Abgeordnetenhaus bereits 352 Mitglieder zählte, also jetzt schon zu viele. Allein Graf Bismarck machte geltend, die Einberusung von Mitgliedern des Herren-hauses aus der Aristokratie der annectirten Länder seh vor der Hand noch nicht zulässig, weil ein großer Theil dieser Herren noch zu sehr im Particularismus befangen "sich zu Organen preußenseinblicher Herrschen würden." Im Uebrigen versicherte der Ministexpräsident, das Herrenhaus irre, wenn es sich dadurch in seinen Rechten verletzt erachte; die Regierung werde den Bestand und die organische Fortbildung des Herrenhauses gegen jede Ansechtung vertreten. "Die Regierung habe nicht die conservative Partei verlassen, wohl aber stünden conservative Männer in Sesahr, die Regierung zu verlassen; ein großer Staat könne nicht nach Parteiansichten regiert werden." Hierauf sügte sich das Herrenhaus mit großer Mehrheit.

Nach Beenbigung bes Landtags gaben 24 Abgeordnete, gemischt aus dem linken Centrum und der Fortschrittspartei, darunter von Bochum-Dolffs, Ewesten, v. Unruh eine Erklärung von sich, worin sie sagten: Neben der gerüsteten Macht und dem Ansehen der Wassen bedarf es einer freisinnigen Berwaltung. In der Mischung beider Elemente, in der Ausbildung der lange schon vorbehaltenen organischen Gesehe und in der Selbstwerwaltung als Grundlage des Gemeinder wesens erkennen wir den graden Weg zur höchsten Bedeutung Preußens und zu seiner Herrschaft in Deutschland. Das ist der Sinn unsver Unterstützung und unsver Opposition. Doch sind wir sest entschlossen, so lange uns in diesem Sinne zu wirken vergönnt ist, die Opposition nicht himübergreisen zu lassen auf das Gebiet der gebilligten deutschen Politik. In dem großen Moment des erstartten und sich verwirklischenden Einheitsbranges halten wir keine Partei und keine Maßregel berechtigt, welche der beutschen Entwicklung Hindubernisse bereitet."

Der preußische Landtag bewilligte ben Invaliden, die erwerbsunfähig geworden, wie auch ben Wittwen und Waisen ber Gesallenen erkleckliche Unterstätzungen, jedem der ersteren jährlich 72 Thaler, dem äußerst Berstümmelten und Blinden noch 96 Thaler Zulage, der Bittwe jährlich 50 Thaler, jeder Baise 24. Daneben blieb noch die Invalidenstiftung mit einem Kapital von 1,252,000 Thaler, deren Zinsen ebenfalls den Invaliden zu Sute kamen.

Dagegen wollte bas Abgeorbnetenhaus bie von ber Regierung geforberten 24 Mill. Thaler für neue Eisenbahnbauten nur unter ber Bebingung bewilligen, baß bie Regierung ohne Zustimmung bes Landetags teine Bahn verkaufen ober verpachten bürfe. Das Haus begnügte sich indeß, die Regierung nur zu ber Befragung des Landtags im Berkaufsfall und in Bezug auf die neu zu errichtenden Gisensbahnen zu verpflichten.

Im Sebrange ber Ereignisse konnte Preußen noch nicht mit voller Ruhe die Marineangelegenheiten in die Hand nehmen, boch wurden im Laufe des Jahres 1866 die Banten zur Herstellung des Kriegshafens an der Jahde und zur Befestigung des Kieler Hasens rüstig sorigeführt und wurden mehrere Schisse, Schraubencorvetten, Banzerfregatten, Segelsregatten, Dampstanonenboote ze. theils in Stand geseht und vollendet, theils in Angriff genommen und Summen zur Beschaffung eines größeren amerikanischen Panzerschisse ausgeseht. Auch begannen die Dünenbauten am gesährbeten Westuser Schleswigs, die von den Dänen seit Jahrhunderten systematisch waren vernache läßigt worden.

Am 11. November wurde in ber ganzen preußischen Monarchie ein kirchliches Dankfest gefeiert, entsprechend bem großen Bettage vor bem Beginn bes Krieges.

Bemerkenswerth ist ber große Aufschwung Berlins. Die preußische Hauptstadt zählte im Anfang des J. 1864 bereits 632,379 Seelen, während Wien um dieselbe Zeit nur 578,525 zählte. Berlin ist demnach die vierte Stadt in Europa und wird in der Einwohnerzahl nur von Constantinopel mit 715,000, Paris mit 1,696,141 und London

mit 3 Millionen Seelen übertroffen. Betersburg zählt nur 560,000. Auffallend erscheint, daß die Bevölkerung Berlins erst in der letzten Zeit so erstaunlich zugenommen hat. Sie ist von 1861—1864 um nicht weniger als 84,788 Seelen gewachsen.

Am 9. Februar folog König Wilhelm ben Lanbtag perfönlich mit einer Rebe voll hoher Mäßigung. Querft bantte er ben beiben Baufern für bas Geleiftete. "Durch Ertheilung ber Inbemnität für bie ohne Staatshaushaltsgeset geführte Finanzverwaltung ber letten Rabre haben Sie bie Sand zur Ausgleichung bes Prinzipienftreites geboten, welcher seit Jahren bas Rusammenwirten Meiner Regierung mit ber Lanbesvertretung gehemmt hatte. Ich hege bie Zuverficht, baß bie gewonnenen Erfahrungen und ein allseitiges richtiges Berftanbnig ber Grundbebingungen unferes Berfaffungelebens bazu belfen werben, die Erneuerung abnlicher Auftanbe in ber Aufunft zu verbuten. Durch bie Gewährung ber außerorbentlichen Mittel für bie Beburfniffe bes Beeres und ber Motte haben Sie in Anerkennung beffen, was bie Bolitik Meiner Regierung, gestützt auf bie erprobte Schlagfertigkeit und Tapferkeit Meines Heeres, bisher geleiftet bat, ben Entschluß kund gegeben, bas Errungene zu mahren. In ber Reftstellung bes Staatshaushaltsetats vor bem Gintritte bes gegenwärtigen Statsjahres ift eine weitere Bürgschaft für die feste Sestaltung ber verfaffungsmäßigen Auftanbe gewonnen. Meine Regierung hat burch ben zeitweiligen Berzicht auf einzelne Ausgabepositionen, welche bei Fortführung ber Berwaltung schwer entbehrt werben, einen neuen Beweis bafür gegeben, welchen Werth fie auf bie Berftanbigung mit ber Lanbesvertretung legt. Sie barf um fo zuverläffiger hoffen, baß ben in Rebe stehenben Bebürfnissen Anerkennung und Befriedigung klinftig nicht verfagt werben wird. Mit besonbers lebhaftem Danke erkenne ich bie Bereitwilligkeit an, mit welcher bie Lanbesvertretung Meiner Regierung bie Mittel gewährt hat, bie Lage ber im Kampfe für bas Baterland unfähig geworbenen Krieger, so

wie ber Wittwen und Kinber ber Gefallenen zu erleichtern. - Babrenb bie spezielle Entwidlung bes preukischen Staatswesens burch bas einheitliche Zusammenwirken ber Lanbesvertretung mit Meiner Regierung eine erfreuliche Förberung erfahren soll, berechtigt Mich bie Thatsache. baß ber Entwurf ber Verfassung bes norbbeutschen Bunbes von allen mit Breufen verbündeten Regierungen angenommen worben ift, zu ber Zuversicht, daß auf der Grundlage einer einheitlichen Organisation, wie Deutschland fie in Jahrhunderten bes Rampfs bisher vergeblich erftrebt hatte, bem beutschen Bolle bie Segnungen werben zu Theil werben, ju welchen es burch bie Rulle ber Macht und Gefittung, bie ihm beiwohnt, von ber Vorsehung berufen ift, sobalb es ben Frieden im Innern und nach Außen zu wahren versteht. Ich werbe es als ben höchsten Ruhm Meiner Krone ansehen, wenn Gott Mich berufen hat, die Kraft Meines burch Treue, Tapferkeit und Bilbung starken Bolles zur Herstellung bauernber Einigkeit ber beutschen Stämme und ihrer Fürsten zu verwerthen. Auf Gott, ber uns so gnäbig geführt hat, vertraue Ich, bag er uns biefes Ziel wird gnäbig erreichen laffen."

## Rennzehntes Buch.

Die Annectirten und die Bundesgenoffen Preugens.

Der König von Preußen machte vom Recht bes Siegers Sebrauch und vereinigte das Königreich Hannover, das Kurfürstenthum Hessen, das Herzogthum Nassau und die freie Stadt Franksurt mit der preus hischen Monarchie. Auch die Elbherzogthümer kamen jetzt an Preußen, da der Kaiser von Desterreich im Prager Frieden auf das Recht des Mitbesites verzichten mußte. Preußen gewann an Flächenraum 959 Quadratmeilen und 3½ Millionen Seelen. Es erstarkte dadurch, um in seiner deutschen Mission sortarbeiten zu können, und wurde zunächst in den Stand gesetzt, für Norddeutschland zu sorgen. Es kam an die Nordsee, es konnte Nords und Ostsee durch einen Kanal verdinden. Die deutsche Marine lag in seiner Hand.

Unter einem so juristenreichen Bolt, wie bas beutsche, kommte es nicht sehlen, baß die Rechtsfrage der Annexion erörtert wurde. Seltsamerweise gerade am meisten in den Kreisen, aus benen vor

bem Kriege bas vas victis! gerufen worben war. Wenn Breufen besiegt worben mare, batte man bas Recht bes Siegers im vollen Mage ausgeübt. Die Theilungstarten waren schon entworfen. Nun aber Breufen geflegt hatte, follte bas Rriegsrecht nichts mehr gelten und auch bei benen, bie nicht annectirt wurden, machte fich mit einer merkwürdig ernsthaften und ehrwürdigen Miene bas staatsrechtliche und fittliche Bebenken, ja fogar ber religible Scrupel bemerklich. ob Breufen nicht ein himmelschreienbes Unrecht begebe, indem es annectire und Fürften absete?

Abgeseben bavon, baf bie abgesehten Fürsten Breufen ben Krieg erklarten, ohne von ihm beleibigt zu fenn, und noch in ber letten Stunde die ehrenvollen Antrage Breugens zurückwiesen, sich also allen Wechselfällen bes Kriegs preisgaben und im Fall einer Nieberlage bas Kriegerecht über sich ergehen laffen mußten, — abgesehen bavon waren die Rechte, die sie durch einen so muthwillig angefangenen Rrieg burch eigene Schulb verscherzten, zum Theil auf Thatsachen eines Unrechts begründet, welches sie selbst an andern begangen hatten. Es wurde nur ein welthiftorisches Gefet auf fie felbst angewendet, was fie früher auf andere angewendet batten. Was fie im Lauf ber europäischen Greignisse mit Unrecht erworben hatten, mußten sie im weitern Verlauf ber Ereigniffe wieber verlieren. Man muß biejenigen Fürsten, welche heute mediatifirt werben, baran erinnern, daß fie es einst gewesen sind, welche andere mediatisirt, daß sie sich mit bem Raube anderer bereichert haben. Man muß an ben Raftatter Raubcongreff, an ben von Frangosen und Ruffen beeinfluften Reichsbepus tationshauptschluß, an ben von Navoleon bictirten Wiener Frieden erinnern, burch welche biejenigen beutschen Kürsten, bie ihr beutsches Baterland am ehrvergessensten an bas Ausland verriethen, bafür zum Lohn ihre schwächern beutschen Nachbarn und Reichsgenoffen unbarms bergig berauben und mediatisiren burften. Reichsunmittelbare Kürsten, Mengel, ber beutiche Rrieg 1866. II. 13

Grafen, Ritter, Erzbischöfe, Bischöfe und Aebte, ebenso eine Menge freie Reichsstädte wurden ihrer alten Rechte beraubt und mediatisitt von Fürsten, welche durch nichts dazu berechtigt waren, die nur im schnöden Dienste des Auslands sich alles erlauben dursten. Die beutschen Reichsgenossen, die von den Rheinbundfürsten mediatisitt wurden, verdienen unser Mitleid unendlich mehr, als die deutschen Bundessürsten, welche jeht von Preußen mediatisit werden. Denn jene wurden hingeopsert dem fremden Moloch, zum Verderben und zur Schande Deutschlands; diese aber fallen jeht mit Recht der langeersehnten Wiederherstellung beutscher Einheit zum Opfer.

Auch nach bem Wiener Congres, ber keinen anbern Zweck hatte, als Deutschlands Einigung zu verhindern, und auf welchem bie Neugestaltung Deutschlands ben Zweden bes Auslands biente, wurde einigen vom Ausland begunftigten beutschen Kursten Landbesit geschenkt. auf ben fie nicht ben geringsten rechtlichen Unspruch hatten. Bas hatte benn Hannoper für ein Recht an Oftfriesland? Was hatte Rurheffen für ein Recht an Fulba und hanau? Was hatte Darmftabt für ein Recht an Mainz? Das Unrecht, welches ber Wiener Congrek ben beutschen Bollestammen zufügte, überfteigt so alles Maak: bie Intrique, bie ben Bund zumal an feinen Grenzen mit ihren verworrenen Faben unnatürlich umspann, zusammenschnurte und Inebelte, war fo perfib und unwürdig, baf man nur bas Schwert fegnen tann, bas biefe Knoten und Nete enblich zu burchhauen angefangen bat. Danemark hatte in ber gangen napoleonischen Beriobe heimtudisch an Deutschland gehandelt, sich mit bem Erbfeind verhündet und war jebem Befreiungsversuch in Norbbeutschland so recht ichabenfroh ent= gegen getreten, und jum schulbigen Dank bafür burfte es Holftein behalten, ja es hing nur an einem Haare, so hätte es auch bie Hansestäbte bekommen, was Rufland und Schweben verlangten, und einzig England verhinderte. Dem Dranier, ber nicht bas geringste Berbienst um Deutschland batte, wurden nicht nur die ehemaligen

öfterreichischen Rieberlande, sonbern auch noch bas Bisthum Lüttich und Luxemburg geschenkt.

An alle biese frühern Schanblichkeiten muß erinnert werben, wenn für Rechtsbruch erklart werben will, was nur ber Anfang bes längst ersehnten Enbes eines ungeheuern an ber beutschen Nation bes gangenen Unrechts ift.

Erft nach ben großen Siegen Preußens im Jahr 1866 ist es möglich geworben, daß Nordbeutschland seine maritime Bedeutung wieder gewinnen konnte, die ihm seit Jahrhunderten durch die dem Ausland dienende Kleinstaaterei genommen worden war.

Obgleich bas Welfenthum feine alte geschichtliche Bebeutung für Deutschland längst verloren hatte, seit bem Anfang bes vorigen Jahrhunderts nur noch eine englische Proving, seit ber Gründung bes Ronigreiche Sannover nur ein öfterreichischer Borpoften gegen Breugen, also ein unselbständiges Ding, nur ein in jeder Beziehung blindes Bertzeug anderer Mächte geworben war, bilbete fich ber blinde Konig bennoch ein, seine Dynastie sen nicht nur die alteste in Europa, sonbern auch eine ber wichtigsten und unvermeiblichsten Factoren in ber Constituirung Deutschlands. Die Wahrheit ift, bag burch bie Schöpfung bes Königreichs Hannover auf bem Wiener Congres einfach ber bose Wille aller ber Mächte vollzogen wurde, bie bem großen beutschen Nationalinteresse feinbselig entgegen wirkten und insbesonbere Nordbeutschland schwächen und das Aufkommen einer beutschen Seemacht verhindern wollten. An bieser groken Sunde ber europäischen Diplomatie ift nun zwar bas welfische Geschlecht nicht Schulb. Der Herzog von Cumberland übernahm bas neue Königreich Hannover, wie er es vorfand. Er hatte es nicht felber gemacht und war auch nicht verantwortlich bafür, daß bieses Königreich, statt eine Starte Nordbeutschlands zu fenn, nur feiner Schmachung biente. Er versah aber biefen Dienst, wie auch sein Nachfolger. Go lange bas Königreich Hannover bestand, hatte Preußen, es mochte beutsches

Interesse nach Westen ober Osten versechten, einen Feind im Rüden. So lange dieses Königreich bestand, bestand auch die jämmerliche Hemmniß des Berkehrs mit den Hansestäden, so lange sehlte der dem deutschen Handel unentbehrliche Weg, der Hamburg direkt mit dem Süden verdinden sollte. So lange das Königreich Hannover bestand, grenzten nur ohnmächtige deutsche Kleinstaaten an die Nordsee und war Preußen verhindert, eine deutsche Seemacht zu schaffen.

Diese Uebelftanbe hatten nicht einmal ausgeglichen wetben tonnen, wenn auch bas welfische Haus in seiner innern Bolitik größeres Lob verbient hatte. Db aber seine Camarilla und Abeleregierung ein folches Lob verbient, wird im Lande felbst bezweifelt. Schon im porigen Nahrhundert wurde die Opnastie gang englisch, machte ihr beutsches Stammland zu einer englischen Proving und ließ es burch eine Abelscoterie ohne Verantwortung ausbeuten. schlugen sich die Hannoveraner, als die Dynastie durch Napoleon vertrieben war, in Spanien für bie beutsche Sache. Aber fie ernteten ichlechten Dant, benn nach bem Stury Napoleons murbe hannover wieber eine englische Provinz und burch bie Intriguen bes Auslands auf Rosten beutscher Nachbarlanber einzig zu bem Zwede vergrößert, um Preugen in zwei Stude gerschneiben zu konnen und es von ber Norbsee fernzuhalten. Das Uebel vermehrte fich noch, als ber in England verrufene Bergog vom Cumberland felbständiger Rönig von Wie Ernst August bie Berfassung vernichtete. Hannover wurde. bann abermals eine Verfassung gab und brach, wie er nur ben Abel bevortheilte, nur in ber Noth ben Verfassungemannern nachgab und mit Preugen bas Dreitonigsbundnig einging, um, nachbem bie Gefahr vorüber war, bas gegebene Wort wieber zu brechen, barüber bat bie Geschichte langst gerichtet.

Sein Sohn und Nachfolger Georg V. gelangte zum Thron,

obgleich er blind war.\*) An Eigenmächtigkeit gebrach es ihm so wenig, als seinem Bater. Die Minister waren sein Spielzeug.\*\*) Der Kammer bewies er eben so wenig Rücksicht und die Opposition, an deren Spitze Herr von Bennigsen stand, vermochte nichts gegen ihn auszurichten. Bewußt ober undewußt handelte er immer noch nach dem Programm, welches der Schöpfung des Königreichs Hannover zu Grunde lag, nämlich Preußen zu schaden und den beutschen

<sup>\*)</sup> Es ist bekannt, daß Georg V., obgleich er ganz und gar blind war, boch nie dulbete, daß man ihn für blind hielt. Seine Höflinge, ohne Ausnahme, mußten sich stellen, als zweiselten sie nicht im mindesten, daß er eben so gut sehen könne, wie sie. Wenn er Frembe zu sich kommen ließ, wurden sie von der sixen Ibee des Königs unterrichtet und angewiesen, doch ja seine gemüthliche Illusion nicht zu kören, erstaunten aber gewöhnlich siber die Ungenirtheit, mit welcher der Blinde den Sehenden spielte, bis ihm, wie von Treitschle eben so ungenirt sagt, "die Lüge zur Natur wurde."

<sup>\*\*)</sup> In ben "Trofibriefen für Dannover," Damburg 1866 beißt es: "Die Berren liegen fich ichlecht behandeln, fie bulbeten es, oft mochenlang nicht jum Bortrage jugelaffen ju werben, fie gehorchten Immebiatbefehlen und ließen bem perfonlichen Regimente viel freieren Spielraum, ale es nach ber Berfaffung batte gefcheben follen. Allerlei bofifcher und nicht bofifcher Einfluß, bie Ohrenblafereien eines Frifeurs, bie Schmeicheleien und Rlatidereien bes Bolizeibirectors Wermuth machten fich geltenb. Die Bofhaushaltung mar lieberlich und unorbentlich geführt, Spieler und unguberläffige Menfchen führten bie konigliche Chatulle und andere Raffen, wie ber im Buchthause enbenbe General von bebemann, in neuerer Reit noch ber mit ber Erbanung ber Marienburg beauftragte Obriftlientenant und Burghauptmann Witte. Bechfel bes Konige und ber Abnigin curfirten in ber Danbelswelt. 3ch milite ein Buch fcreiben, wollte ich bie Diffregierung bon 1855 bis 1862 im Detail fdilbern; und wenn bas fdmache Minifterium Dammerftein-Windthorft von 1862 bis 1865 and mandes that, bas, was Borries verbrochen, wieder gut zu machen, fo geschah bieß meift wider Billen bes Ronigs, wie biefer burch bie Art, wie er feine Minifter im porigen Berbft zwang, ihren Abichieb zu nehmen, beutlich bewies."

Handel zu hemmen. Man frage nur die Hanseste, namentlich Bremen, welche Plackereien der Berkehr an den Grenzen erlitt.\*) Es hatte ganz den Anschein, als diene Hannover einer feindlichen Macht gegen das nationale Interesse Deutschlands, als seh es sein eifrigstes Bestreben, die natürlichen Wege des deutschen Handels zu unterbrechen und die verständigen und wohlwollenden Absichten Preussens sustend suburchtreuzen.

Eine einsichtsvolle Correspondenz äußert sich darüber folgenders maßen: "Die trefslichste Mustration für die Gemeinschäblichkeit der deutschen Bielstaaterei dietet die Sisendahn-Politik der Mittelstaaten. Classisch war in dieser Beziehung die hannoversche Sisendahnpolitik gegenüber Bremen und Bremerhasen. Die komischen Weiterungen und Umwege, welche Hannover dem Verkehr auserlegte, um seine Versuche dureaukratischer Schöpfungen von Hasenlätzen zu begünstigen, sind noch in frischem Andenken. Preußische Sisendahnen mußten im Export aus unserem Auhr-Rohlenbeden holländische Häsen begünstigen, weil das hannoversche Gebiet und die hannoversche Gisendahnpolitik zwischen dem Ruhrthale und der Nordsee lagen. Lange Jahre hat es gedauert, ehe die hannoversche Regierung sich dazu verstand, den Bau. der s. g. Hamburg-Pariser Bahn, welche eine direkte Verbindung

<sup>\*)</sup> In ben Troftbriefen heißt es: "Induftrielle und handeltreibende waren emport fiber bas Spiel, bas man 1864 und 1865 bei Erneuerung ber Zollvereinsverträge mit Preußen trieb. Man schädigte baburch nicht nur handel und Wanbel, sondern schadete sich selbst. hätte sich bamals hannover offen und ehrlich von Ansang auf preußische Seite gestellt, auf ber es stehen mußte, der ganze österreichische-münchener Schwindel, welcher den handelsstand ein halbes Jahr in Furcht und Schreden setzte, alle Thätigleit hemmte, hätte gar nicht austommen können. Hannover, das ben Zollverein weber sinanziell, noch für den Wohlstand des Landes entbehren konnte, gerirte sich, als wenn es absolut nicht mehr mitmarschiren wollte, um Preußen seine Unentbehrlichseit fühlen zu lassen."

awischen Bremen und Hamburg, so wie awischen beiben Blaten und bem rheinisch : belgisch : frangoftschen Rete berftellen follte, auf bem hannoverschen Gebiete zuzulaffen, resp. selbst zu übernehmen. Und boch reicht eine einfache Rechnung bin, um bie ungeheure Bebeutung biefer Linie für bie beutsche Schifffahrt und bie beutsche Inbuftrie nachzuweisen. Die Seeschifffahrt bebarf zur Erganzung ober zum Erfat werthvollerer Ausfrachten nach transatlantischen ganbern ober europäischen Ruftenpläten eines jeberzeit leicht zu erlangenben billigen und folieklich immer wenigstens ohne Schaben zu verwerthenben Robstoffes, ber im Schiffe ftatt bes unbrauchbaren ober boch unnüte Rosten verursachenden Balastes bient. In England bient bierzu bie Roble. In Deutschland, wo fie ber Rufte nicht so nabe liegt, hatte fie gleichwohl schon langst ber Schifffahrt bieselben Dienste in bebeutenbem Umfange leisten können, wenn bie hannoversche Gisenbahnpolitik bie Herstellung ber nöthigen birekten Linie nach Bremen unb Hamburg und bie nothwendigen niedrigen Frachtsäte zugelassen bätte."

Nicht einmal um ihre Existenz tämpste biese Regierung im entsscheibenben Augenblick mit Klugheit und Würbe. Die wohlwollenben und eindringlichen Borstellungen des Königs von Preußen wurden noch in der letzten Stunde mit taum glaublicher, doch schon habitueller Verblendung zurückgewiesen und doch zugleich mit den Unterhandlungen so besinnungslos gezögert, daß die braven hannoverschen Truppen, die noch hätten gerettet werden können, kapituliren mußten.

Der König und Kronprinz waren gefangen, wurden aber burch bie Großmuth bes Königs von Preußen frei entlassen. Sie zogen sich nach hietzing bei Wien zurud und seierten hier am 22. September ein Freudensest mit ber laut ausgesprochenen hoffnung einer balbigen Rücklehr nach hannover. Am folgenden Tage erließ der König einen Aufruf an alle Mächte, ihm sein unveräußerliches Eigenthum zurückzugeben. Es ist gewiß charakteristisch, einen König aus dem angeblich

ältesten Geschlechte bemselben Wahne verfallen zu sehen, bem unsere blutjungen Demokraten verfallen sind, nämlich bem Wahne, es gebe für sie nur Rechte, keine Psiichten. Ein Recht ber Könige, das Bolk wie eine Schasheerbe als ihr Eigenthum zu betrachten, gibt es überall nicht. Das königliche Recht ist wie an natürliche, herkömmliche und sittliche, so auch an verfassungsmäßige Bedingungen geknüpft. Das Recht wird durch die Pssicht eingeschränkt. Bon einer solchen Pssicht ist aber im Protest des nur auf sein Recht pochenden fünsten Georg nicht die Rede. — Die Königin blieb auf einem Lusstschös in der Rähe von Hannover zurück und was bisher vom Hose abhängig gewesen war, benahm sich sehr preußenseinblich.\*)

<sup>\*)</sup> In ben Trofibriefen liest man: "Unfer ftabthannoveriches Philifterthum, bas gegen Mittag in ber Georgenballe mit ben groken europäischen Runftlern Champagner trant, ober im Telegraphen, bei Bartmann, in ber Bauberflote, bem Georgenteller und wie bie ungabligen Lotale fonft beifen mogen, in Gefellicaft benfionirter koniglider Diener politifirte, Radmittags und Abende im Obeon und Tivoli fich von ben Trintanftrengungen bee Mittage erholte, gegen Mitternacht bei Miller ober im Bofteller, im Louisenkeller ober in Meinelens-Reller einige Abwechslung in Unterhaltung mit jungen Damen bes Comptoirs fucte, nun ja, für bas bort mit ber Annexion bie Gemuthlichfeit auf. Die hannoverschen Frauen werben bamit febr aufrieben febn. fofern fie Bausfrauen waren und nicht etwa noch folimmer ale bie Manner ber Genukludt nachgingen, fic ungludlich fühlten, wenn fie bes Nachmittage und Abende im Saufe gubringen mußten und im Sommer nicht im Obeon, Tivoli, Bella Bifta u. f. w. ihren Raffee, Thee, refp. Bier und Bein trinten tonnten, im Binter nicht ibre Loge, wenn auch nur im zweiten Range bes tonigl. Doftheaters einnahmen. Babrlich, bie burgerliche Familie in Berlin (Dresben 2c.) mar gufrieben. wenn fie bas am Sonntag batte, was unfere Frauengimmer, jung und alt, jeben Stanbes beinabe, täglich pratenbirten. Und biefe Crinolinen unb Soleppfleiber, bie fich ba in bem emigen von 10.000 Rlammen erleuchteten Rreife, bem Georg V. fo große Elogen machte, herumtrieben, fie fehnen fich nach hannoverschen Sahnbrichen und Rittmeiftern. Wenn bie Annerion

Im Bolke bachte man anders. Schon am Ende des Juni ger langte eine Abresse der Ostfriesen an den König von Preußen, worin berselbe von seinen ehemaligen Unterthanen freudig wieder als Landessherr begrüßt wurde. Aehnliche Adressen kannover. Dasselbe war, wie oben schon demerkt ist, nicht durchaus altes welssisches Erbe. Der Wiener Congreß hatte ihm erst Ostfriesland, das Harlingerland, die Kreise Emsbüren und Meppen, das Sichhsselb und mehrere hessische Landestheile zugewiesen. Seenso war die Grafschaft Bentheim, das Bisthum Osnabrück erst im gegenwärtigen, das Land Habeln und das Herzogthum Bremen und Verden erst im vorigen Jahrhundert zu Hannover gekommen.

Indem Preußen am 20. September vom Königreich Hannover Besit ergriff, hatte König Georg V. die Civilbeamten (noch nicht die Ofsiziere) bereits des Hulbigungs und Diensteides entbunden, jedoch wie am 6. October in Hannover öffentlich bekannt gemacht wurde, unter Borbehalt eines Wiederaussehns der früheren Berpstichtungen auf die Zeit, wo Seine Majestät der König Georg V., oder einer Ihrer successionsberechtigten Nachsolger zur Ausübung der Regierung im Königreiche wieder gelangen würde. Somit ersolgte die Uebergabe an Preußen unter Beibehaltung der bisherigen Beamten, die nunmehr dem König von Preußen hulbigten und ihm den Diensteid leisteten, ohne Anstand.

Am 30. September versammelten sich viele Mitglieber ber vormals zweiten Kammer bes Königreichs in ber Stadt Hannover, wobei hauptsächlich ber alte Führer, v. Bennigsen, thätig war. Die Versammlung veröffentlichte eine Ansprache, worin es hieß: "Der unaushaltsame Gang ber Geschichte hat die Selbständigkeit des König-

in biefem Sominbel eine Aenberung hervorbrachte, fo ware bas für bie Residenz unenblich viel werth."

reichs hannover beseitigt und zu einer Bereinigung beffelben mit bem Rönigreich Preußen geführt. Bergeblich waren in ber letten hannoverschen Ständeversammlung unsere auf eine andere Entwicklung ber beutschen Ginbeit gerichteten Bemühungen. Unsere Appellation an bie Bflichten gegen Deutschland, unsere Mahnungen an bie Interessen bes Lanbes, unsere Warnungen wurden nicht gehört. Jebe Bereit= willigkeit, von nutlosen Souveranetaterechten zu Gunften bes großen Baterlandes auch nur bas geringste zu opfern, jede Erkenntnik ber Rothwendigkeit, fich zu ben neuen Aufgaben in bas rechte Berhältnift au feten, fehlte. Gin Theil bes Lanbes betrachtet bie Vereinigung mit bem großen beutschen Staate Breufen als ein für Deutschlanb und Hannover gleich gludliches Ereigniß; ein großer Theil fieht awar ben neuen Bustanben noch feinbselig entgegen, wir hoffen jeboch, alle politisch benkenben Manner, burchbrungen von ber Ueberzeugung, eine Wieberherstellung bes Königreichs Hannover ware nur mit Sulfe bes Auslands, auf Rosten und zum Ruin Deutschlands möglich, werben es als ihre patriotische Pflicht erkennen, an ber balbigen Wieberher= ftellung befinitiver Auftanbe mitzuwirten. Wir beklagen besbalb nutlose Agitationen, die bem Lande und ben Betheiligten nachtheilig sehn tonnen. Außerbem hoffen wir, Breugen werbe bie besonbern Gigen= thumlichkeiten beachten. Der preußische Staat bat icon bisber bewiesen, bag er bie Ginheit mit ber Mannigfaltigkeit zu vereinigen weiß." Hieran knupft bie Ansprache ben Wunsch, bie preufische Regierung möge bei ben neuen Anordnungen in Hannover auch eine Angabl Bertrauensmänner aus bem Bolte boren. Schlieflich brudt bie Ansprache bie Erwartung aus, bie Trennung bes Gubens vom Norben Deutschlands werbe nur eine vorübergebenbe fenn, benn "bie Nation ift eine und bedarf einer einheitlichen Organisation".

Inzwischen gab Georg V. ben Gebanken nicht auf, er solle und musse mit nächstem restituirt werben. Am 5. October ließ König Georg eine Broclamation bruden, worin er wieberholt erklärte, baf

er gegen bie Einverleibung Hannovers in die preukische Monarcie bei ben Regierungen aller civilifirten Staaten protestirt babe, erklarte ferner barin alle Acte ber preufischen Regierung in hannover für nichtig und ermahnte bie Hannoveraner zum Ausharren, indem er auf die frühere Occupation von 1805 binwies, welche nicht lange bauerte. Im November wurde von Wien aus in Hannover eine aufreizende Flugschrift colportirt, worin bem hannoverschen Wilitar gesagt wurde, es burfe nicht in preukische Dienste treten, es solle ruhig bie Zukunft abwarten, um wieber seinem einzig rechtmäßigen Herrn zu bienen, ja es follte fich auf bie Capitulation von Langenfalza berufen und jeber einzelne Solbat habe bas Recht, ben preugifchen Fistus vor ben preußischen Gerichten zu belangen und auf Herauszahlung seiner Competenz zu Kagen. Am 3. Rovember erließ Graf Platen von Wien aus, als ob er noch birigirenber Minister in Hannover ware, ein Circular an bie vormals hannoverschen Consuln, worin er ihnen befahl, ihre Amtsgeschäfte fortzuführen. Die preußische Regierung hatte biefe Confuln bereits entlassen und begnügte fich, Platens Rescript für ungültig zu erklären, ging aber von ihrer bisherigen allzu großen Schonung infofern ab, als fie von allen Schlöffern und Brivatbesitzungen bes Königs Georg Besitz ergriff, auf bie Marstallpferbe, soweit sie König Georg nicht schon hatte verkaufen laffen, Befchlag legte und jebe fernere Gelbsenbung nach Wien unterfagte. Auch wurde ben hannoverschen Offizieren am 25. November eröffnet, ihr Eintritt in die preußische Armee ftebe nur bis zum 1. Januar 1867 offen, ba ihnen von biesem Termin an, sofern sie nicht in preußische Dienste treten, auch tein Gehalt mehr ausgezahlt werben tonne.

Trot allebem bauerte bie Unbotmäßigkeit gegen Preußen fort, hauptsächlich burch bie Schulb bes Abels, ber auf bie Sympathien seiner Standesgenossen in Preußen rechnete und am 7. November eine trotige Erklärung in welfischem Sinne erließ. Unter solchen

Einstüssen stieg auch die Frechheit des insgeheim gehehten Pöbels auf den höchsten Grad, so daß preußisches Militär, wo es sich einzeln auf den Straßen bliden ließ, den gröbsten Insulten ausgesetzt war. Auch wurden täglich in Hannover die preußischen Farben und Placate abgerissen oder besudelt. Liberale Blätter beklagten, daß die preußische Regierung den Abel schone. Diese Schonung aber hörte auf.

Unmittelbar nach ber Rudfehr bes Grafen Bismard nach Berlin. am 3. Dezember, erschien ein breukischer Erlaf an ben Generalgouberneur von hannover, Generallieutenant v. Boigte-Rheet, worin biefem befohlen war, jeben hannoverschen Beamten, sobalb er es im preufischen Interesse für erforberlich balte, ohne weitere Rudfrage vom Amte zu suspendiren, ferner alle vormaligen hannoverschen Militärs, welche gegen Breugen agitirten, augenblicklich nach ber Festung Minben abführen zu lassen, wie auch alle biejenigen Individuen, welche preufisches Militar beleibigten. Hierauf wurden sogleich vierzehn Berwaltungsbeamte entlaffen, Graf Rielmannsegge, Commanbeur eines Cavallerieregiments, welcher Unteroffiziere aufgeforbert hatte, nicht ins preufische Beer einzutreten, verhaftet und nach Minden abgeführt und Untersuchung gegen bie Unterzeichner ber ritterschaft= lichen Erklärung eingeleitet. Rugleich wurde bie Beschlagnabme bes tonialiden Privateigenthums in hannover preußischerseits für vollkommen gerechtfertigt erklärt, fo lange Ronig Georg bie von ihm aus ber Staatstaffe mitgenommenen Werthpapiere, bie bem Staat und nicht ihm gehören, nicht herausgabe. Thut er bas nicht, "so werben die benachtheiligten Bersonen muthmaklich gegen ihn vor hannoverschen Gerichten klagbar werben und burch bie Beschlagnahme seines Privatvermögens wird gesorgt, daß zur Exekution bes ben König etwa verurtheilenden Rechtsspruchs ein Vermögensobject im Lanbe vorhanden ist." Zugleich ließ Preußen in England bekannt machen: "Daß außer ben bem Staatsichate, bem Domanenfonds und bem flausthaler Tilgungsfonds jugeborigen Werthpapieren und Gelbern, bie schon mehrmals specificiri worden sind, noch eine sernere Anzahl von verzinslichen Werthpapieren, welche als Sicherheit sür mehrere von dem Domänensonds bezogene Anleihen in dem Staatsschape depositiv waren, zur gleichen Zeit nach England hinübergebracht worden seinen. Die Papiere lauten auf 23,650 Thlr. in Sold, 2,328,450 Thlr. in Noten, 89,500 österr. Gulden, 39,353 £., 72,000 Fres., 42,600 Rubel, 68,500 Mark Banko, 1000 holl. Gulden und 19,000 Dollars, im Sanzen also auf mehr als 2,800,000 Thlr.; sie werden in der Annonce genau beschrieben. Das Publikum wird vor dem Ankause gewarnt, da zur Wahrung der Eigenthumsrechte des Landes Schritte geschehen sind, um sowohl die Auszahlung der Zinsen, als die Rüdzahlung des Kapitals zu inhibiren."

Einige hundert junge hannoveraner wurden im Laufe bes Sommere und Herbstes nach London verlodt, um bort eine Legion bes Abnigs Georg zu bilben. Es waren größtentheils Retruten, bie, wenn fie babeim geblieben waren, in bie preußische Armee batten übertreten muffen. Man glaubte lange, ber nach hietzing bei Bien geflüchtete König Georg habe biefe Unbesonnenheit ber jungen Leute veranlagt und ihnen die Reisekosten bezahlen lassen. Gine im welfischen Kanatismus befangene Dame soll zum gleichen Awecke Gelb gespendet haben. Allein im Januar 1867 gab im "Herrmann" ber deutsche Rechtsschutzverein in London Aufklärungen über jene "Welfenarmee", die sehr überraschten. Jener Berein nämlich hatte fich in Berbindung mit ber preußischen Gesanbtschaft ber armen Retruten angenommen, um fie von der Unfinnigkeit ihres Unternehmens zu überzeugen und ihnen eine straflose Rückehr in die Heimath zu ermöglichen. Da stellte fich nun beraus, bak bie jungen Leute burch Seelenverläufer irre geführt worben waren, die fle zwar im Namen bes Königs Georg geworben und nothbürftig mit Reisegelb versehen batten, aber nur, um sie nachber in London zu ganz anderen Zwecken. zu gebrauchen, namentlich um fie nach Brafilien zu schicken, wo man

1

ø

ø

ć

2

ď

wegen ber Unfälle im Kriege mit Paraguah Solbaten brauchte. Beiße Sclaven aus Deutschland nach Brafilien zu schaffen, war schon längst ein blühenbes Gewerbe in ben Seeplätzen.

Einige strengere Maßregeln ber preußischen Regierung gegen welfische Wähler, auch solche von Abel, hatten bie gehoffte Wirkung. Mehrere wurden eine Zeitlang nach ber Festung Wesel geschickt, ein Herr von Alten-Hemmingen bes Landes verwiesen (Januar 1867).

Eine Commission von bannoverschen Offizieren begab sich nach Bien und Berlin, um einen befriedigenden Ausweg aus ber Berlegenheit zu suchen, in ber fie fich befanden. Dhne von Ronig Georg ihres Gibes entlaffen zu fenn, konnten fie in ben preußischen Dienft nicht eintreten, obgleich er ihnen offen ftanb, weil Gewiffensbebenten fle abhielten. Der blinde König ließ fle rudfichtslos in ihrer Noth steden und sprach fie von ihrem Gibe nicht frei. Als bie Commission nach Berlin tam, sagte ihnen ber ehrenwerthe Kriegsminister v. Roon: In bem vorliegenden staatsrechtlich burchaus klaren Falle konne es burchaus keinen Anstand finden, daß hannoversche Offiziere auch ohne Eibesentbindung von Seiten ihres früheren Konigs in bie preußische Armee eintreten konnten. Seinen personlichen Gefühlen nach würbe es ibm freilich lieber fepn, wenn bie Gibesentbinbung zu bewirken ware. König Georg beharrte inzwischen bei seinem Anspruch, die Offiziere müßten ihm bis an ihren Tob ben Gib halten, wenn er ihnen auch nicht ben geringsten Gegenbienst bafür leiste und sie keinen Heller Solb mehr von ihm erhielten. Enblich bequemte er fich bazu, ihnen ben Abschied zu bewilligen, nicht aber bie Enthindung vom Gibe.

Der Kurfürst von Hessen fügte sich mit einem Phlegma, welches sehr gegen die welfische Sitze abstach, in sein Schickal, entsagte allen Souveranetätsrechten gegen eine jährliche Rente von 600,000 Thalern, entband alle Beamten und Offiziere ihres Sides und begab sich von Stettin einsach wieder nach Kurhessen zurück auf sein Schloß Philipps-burg bei Hanau. Das Datum seines Absindens mit Preußen war

ber 18. September. Er hatte ganz richtig gerechnet, daß ihn trot ber alten Erbitterung bes Bolks gegen ihn, seine Hessenal gut ausnehmen würden. Eine Zeitung schrieb, er sehe seht lauter freundliche Gesichter, weil er nicht mehr Kurfürst seh. Im Winter ersuhr man seltsame Dinge von Streitigkeiten bes Kurfürsten mit seinem Sohn, dem Prinzen Morit von Hanau. Der Vater hatte dem Sohn das Kittergut Bölkershausen als heimgesallenes Lehen verliehen, sich aber, wie es scheint, die Rutnießung vorbehalten, die nun beide zugleich ansprachen. Man las im Ansang des Januar 1867 in öffentlichen Blättern: "Das gegenseitige Verhältniß von Vater und Sohn prägt sich recht deutlich in den Sesechten aus, die sich die kursürstlichen und prinzlichen Feldhüter und Forstbeamten seht in Bölkershausen liefern, wobei es schon viele blutige Köpse abgesett haben soll."

Maing hatte aufgebort Bunbesfestung zu fenn. Das fiegreiche Breufen erhielt bas Besatzungerecht im Friedensvertrage mit Babern. Also zogen am 26. August bie letten Desterreicher und Babern (bie Burttemberger und andere Bumbestruppen hatten fich ichon früher entfernt) von Mainz ab und bie Breufen rudten unter bem Brinzen Balbemar von Schleswig-Holftein Sonderburg-Augustenburg baselbst ein. Noch wehte von ber Citabelle bie schwarz-roth-goldne Fahne, wie auch auf ben Rasernen. Sowie aber ber Bring ben preußischen Truppen voran in bie Stadt ritt, senkten fich biese Fahnen wie auch bie weißerothe Darmstadte und tauchte bie schwarz-weiße Fahne Breugens empor. Sehr ungeschickterweise batte man bie österreichische Artillerie und bayrische Infanterie erst so spät auf die Eisenbahn gebracht, daß ihr langer Bug noch bei ben einrudenben Preugen vorbeifahren mußte. Zwar die Desterreicher jauchzten und winkten mit Händen, Müten und Tüchern ben Preußen zu mit bem lauten Ruf: "Hurrah, Kameraben! boch die Breugen!" was die Breugen mit dem Ruf: "Hoch Die Desterreicher!" erwiderten. Aber die Bavern hielten ihre geballten

Fäuste ober blanken Sabel zu ben Fenstern ber Waggons heraus und schrieben ben Preußen, die sich ruhig verhielten, wüthende Schimpse worte zu. Noch ärgere Scenen ersolgten in Aschaffenburg, als dersselbe Bahnzug in dieser Stadt anhielt. Es standen Preußen in der Stadt, über welche die aussteigenden Bayern hersielen und mehrere verwundeten. Auf der Station Stockstadt ging einer in seiner Wuth so weit, einen ruhig vorbeigehenden preußischen Offizier mit einem Schusse von hinten schwer zu verwunden.

Am 8. October wurde auch bie Einverleibung ber freien Stadt Frankfurt und ihres Gebiets in die preugische Monarcie vollzogen. Der zum Civilgouverneur baselbst ernannte vormalige preufische Minister v. Patow fagte in seiner Ansprache, bie er im berühmten Raisersaale bes Römers hielt, bie benkwürdigen Worte: "Deutschlands Raiser bliden in biesem Saale in mehr als tausenbjähriger Reihe aus von Meisterhand gemalten Bilbern auf uns herab. Bon biesem Balton wurden bie Wahlen bem harrenben Bolle verfünbigt, beren Resultat oft für bie Schickfale Deutschlands, für bie Beschicke ber Welt entscheibend war. Ueberall hier in Frankfurt tritt uns eine groke Vergangenheit, ein reich entwickltes ftabtisches Gemeinwesen Aber bie Weltgeschichte lagt fich nicht burch Gefühle, nicht burch Erinnerungen bestimmen. Sie schreitet unaufhaltsam vorwärts, neue Zeiten bringen neue Anforberungen, bie alten Gebilbe muffen ben neuen Plat machen. Die bisher freien Burger Frankfurts haben ihre Selbständigkeit verloren, bas ift ein Verluft, beffen Grofe fich, wenn Sie wollen, jeber Schätzung entzieht. Aber bafür wirb Ihnen Erfat gewährt. Sie erlangen ein Baterland in bem eminenten Sinne, in welchem Sie bisher ein folches nicht hatten. Sie tommen zu einem Reiche, welches burch bie treffliche Organisation und Führung, burch bie Capferteit feines Heeres, burch fein Bolt in Waffen fest auf eigenen Kufen zu fteben und feine und seiner Burger Rechte zu fcuten weiß. Sie werben kunftig bie Weltgeschichte nicht mehr über sich ergeben lassen, Sie werben helsen, bieselbe zu machen. Sie werben Bürger eines Staates, ber zuerst klar begriff, daß eine neue Zeit eingetreten sep, und das, was sie verlangte, mit träftiger, aber schonenber Hand zu geben wußte; ber zuerst die Fesseln ber nationalen und ber volkswirthschaftlichen Entwicklung zerbrach, ber zuerst durch bie Gründung des Zollvereins, durch die Berabredungen über das Münzwesen, über Posten und Telegraphen 2c. Deutschland wenigstens in manchen und wichtigen Beziehungen zur Einheit zurücksührte."

Die Stimmung in Frankfurt blieb freilich noch lange eine wehleidige. Die große Contribution war erlassen bis auf die schon gezahlten sechs Millionen, die aber nur zum Besten Franksurts verwendet werden sollten. Diese glimpfliche Behandlung von Seite Preußens versähnte aber die nicht, die schon so lange ihre Seelen mit unvernünftigem Preußenhaß vergistet hatten. Viele konnten nicht verschmerzen, daß sie ihre Filge so lange unter den Tisch von Diplomaten gesetzt hatten, die gegen Preußen verschworen gewesen waren. Dazu kam, daß den verweichlichten Söhnen der Reichen jetzt die allgemeine Wehrpslicht zugemuthet wurde. Bom Schweiß und Blut bes deutschen Volkes hohe Procente zu ziehen, war freilich bequemer, als unter dem deutschen Bolk zu dienen im Schweiß bes Angesichts und wohl gar Blut vergießen zu müssen.\*) Am 22. November

<sup>\*)</sup> Bon ber Tahferkeit ber Betreffenben gab noch nach bem Kriege ein Borfall im Theater zu Florenz (Januar 1867) einen Beweis. Ein junger preußischer Ofstzier, ber bei Königgrät beibe Beine verloren hatte, aber glücklich geheilt worben und zu seiner Erholung nach Italien gereist war, saß in Uniform und mit Orben geschmickt im Theater Pagliano, als ein Frankfurter auf ihn zulief und ihn mit Schimpsworten überhäuste. Ein zweiter rief ihm von der Galerie zu: Gieb ihm ein paar Ohrseigen! Der Ofstzier blieb ruhig, seine Ordonnanz wehrte dem plumpen Angreifer ab, das Publikum mischte sich ein und machte, indem es den Frankfurter hinauswarf, demselben so Angst, daß er schrie: "Ich bin ja ein Preuße!" Als das Menzel, der deutsche Krieg 1866. II.

murbe bem Schwäbischen Mertur aus Frantfurt geschrieben: "Rum Berftanbnik ber ftrengen Saltung ber preufischen Befehlshaber nach ber Einnahme ber Stabt gehört nicht nur bie Renntnig ber officiellen Rundgebungen bes Senats, sonbern auch bie Kenntnig ber Maglofigkeiten ber Breffe, ber Berleumbungen, Berbachtigungen und Feinbfeligfeiten gegen bie anerkannten Unbanger bes beutschen Bunbesftaats unter preußischer Führung, welchen noch jett mitunter bie Berantwortlichkeit für ben staatlichen Untergang von Frankfurt zugewälzt mirb, mabrent es boch bie Helben bes Circus find, bie, indem fie bie Neutralität ber Mittelstaaten, so viel an ihnen lag, unmöglich gemacht, recht eigentlich pour le Roi de Prusse gearbeitet und burch Berwicklung ber Mittelstaaten in ben Krieg ben von niemand gemunichten Ausgang in völlige Unnerion Frankfurts berbeigeführt haben." Inbem ber Correspondent biejenigen tabelt, die nun über bas gebemuthigte Frankfurt ihren Spott ergießen und zwischen Schulbigen und Unschulbigen nicht unterscheiben, fügt er mit Recht bingu: "Der Thous bes blafirten, feigen, an ber Stelle bes Herzens einen Gelbfack tragenden Borsenjobbers ist noch lange nicht ber Typus bes Frankfurter Burgers, beffen Gemeinwesen bas Streben nach barmonischer Bereinigung bes Gemeinnützigen mit bem Schonen und Eblen zeigte, bessen hand immer offen war für wohlthätige und wissenschaftliche Beftrebungen bes Baterlanbes 2c." Grabe biefe beffern Elemente ber Bevöllerung haben aber teinen Grund, Breufen zu grollen, bas im gleichen gemeinnütigen Streben immer poranging.

Preußische Landwehrmänner eines aus Franksurt heimkehrenben Regiments tumultuirten beim Abzug aus geringfügigem Grunde, weil ihnen nicht gleich ein Bahnzug zu Gebote stand, wurden wegen

Stild zu Ende war, hob die Orbonnanz ben Offizier auf die Arme, und jetzt erst sahen die Florentiner, baß ihm beibe Beine fehlten, und brachen in flürmischen Jubelruf aus: Eviva la Prussia!

Ungehorsam nach Mainz transportirt und hier bis zum Neujahr fest=gehalten.

Eine Anzahl Einwohner von Frankfurt wagte es, am 20. Jan. 1867 bem preußischen Finanzministerium anzusinnen, es möge ber Stabt, ber bie größere Contribution ohnehin langst erlassen war, auch noch bie 6 Millionen Gulben (wirklich nur (5,747,000), die gezahlt worben sepen, wieber guruderstatten. Der Finangminifter v. b. Bepbt wies fie jeboch am 4. Februar entschieben ab mit bem Bemerken: "Nach ber vom Herrn Ministerpräsibenten Grafen v. Bismard bei beffen Anwesenheit in Brunn bem Senator Doktor Müller gemachten Eröffnung würbe es lediglich von ber Entschlieftung ber Stadt Frantfurt abgehangen haben, burch ihren freiwilligen Anschluf an Breufen nicht nur jebe Kriegsauflage von sich abzuwenden, sondern sich auch im Wege bes Vertrages eine Ausnahmsstellung unter ben Stäbten ber Monarchie mit wichtigen Brivilegien zu sichern. Nachbem bie Stadt Frankfurt hierauf nicht eingegangen ist, hat dieselbe bie eingetretenen Berlufte als unvermeibliche Kriegsfolgen lediglich ihrer freigemablten Saltung zuzuschreiben."

Auch das Herzogihum Nassau wurde als erobertes Land von Preußen annectirt, in Folge der Hartnäckigkeit, mit welcher der Herzog Preußen bekämpst hatte, und zur wahren Erleichterung der Bevölzkerung, welche hier, wie in Kurhessen, unter langer Mißregierung gezlitten batte.

Die Lanbstände von Nassau hatten noch am 27. Juni den Herzog Abolf dringend vom Kriege abgemahnt, aber vergebens. Die Soldatenspielerei hatte seit dem Bestande des Bundestags dem kleinen Lande Nassau nicht weniger als 30 Millionen Gulden gekostet und bafür hatte man die Schande des letzten Mainseldzugs eingekauft. In Beldes Flugschrift hieß es von den nassauischen Truppen im Sommer 1866: "Ein sortwährendes Hin: und Hermarschiren ohne Plan und Ziel, verhunden mit höchster Strapaze und Entbehrniß der

Mannschaft; wieberholte Bewegung ber ganzen Brigabe, bas einemal gegen eine Hand voll requirirender Breuken, bas anberemal gegen einige lediglich in ber, auch vollkommen gelungenen, Absicht ber Schwächung bes Keinbes für ben bevorstebenben Hauptangriff pormarschirte Bataillone Landwehr; endlich Rudmarsch nach ben Gebieten ber Staaten, die fich beeilten, ihren Frieden mit Preugen gu fcbließen und ben Verbundeten seinem Schickfale zu überlaffen — bas ift in wenigen Bugen ber Antheil ber, ob ihres Schickfale fo bebauernswerthen, wie allgemein bebauerten naffauischen Truppen an einem Felbzuge, ber, mit ben kubnften Erwartungen unternommen, bem kläglichsten Enbe entgegenging. Dag es gleichzeitig mit ber Kelbpost auf bas mangelhafteste bestellt war, bie Berbinbung ber ausmarschirten Mannschaften mit ihren babeim befindlichen Angeborigen eine Zeit lang beinahe alles zu wünschen übrig ließ; officielle Nachrichten vom Kriegsschauplate und insbesondere Verluftliften nach ben Gefechten bei Würzburg aar nicht erschienen, vollenbete bie Staffage bes Bilbes. Man forberte zur Sammlung von Leinen für bie Berwundeten auf und traf nicht einmal Vorkehrungen für bas Wegbringen ganger Stofe von Leinwand, bie bas herrlichste Berbandmaterial abgaben, aus ben Magazinen ber Garnisonstäbte. Man gonnte ben Bewohnern einer Garnifonftabt nicht bie Strohfade für ben Fall von Einquartirung, und man wußte es boch nicht zu binbern, bag int felben Augenblicke eine Menge von Waffen, Monturen, Bettstellen, Bett= und handtuchern von ben Breuken entführt wurden. Man war allen Ernstes entschlossen, die Brücken, Biabukte und selbst Tunnels ber Staatseisenbahn zu sprengen in einem Augenblice, in welchem biefe für ben ferneren Erfolg ber Operationen ichon völlig gleichgültig waren, und bamit bem eigenen Lande, neben einer nicht abzusehenden Dauer von Berkehrsunterbrechung, einen Schaben von Millionen zuzufügen, und man stand erst auf die eindringlichsten Ginwendungen von biesem wahnsinnigen Vorhaben ab und begnügte sich

mit bem stellenweisen Auflegen ber Schienen. Dafür hatte man bann bie Genugthuung, daß dieselben Leute, welche die Bahn unfahrbar machten, bald darauf auf Befehl ber Preußen sie wieder herstellen mußten."

In Oppermanns Flugschrift lesen wir, baß in bem kleinen Herzogthum Nassau in einem einzigen Jahre (1864) für auswärtige Angelegenheiten nicht weniger als 212,092 fl. 15 kr. verausgabt worden sehen, "obgleich die Repräsentation eines Kleinstaats von so geringem Umsange ohne alles Ansehen ist und niemals und nirgends einem nassausschen Bürger Schutz und Beistand zu gewähren verzmochte." Die Nachwelt wird staunen, daß innerhalb einer großen Nation, wie es unstreitig die beutsche ist, solcher Unsug und solche Unnatur im 19. Jahrhundert noch möglich war. Aber der Bundesztag war ja eben nur im Jahr 1815 niedergeseht worden, um die beutsche Nation nie zur Entwicklung kommen zu lassen. Das war eben die sluchwürdige Wetternichsche Politik, der das unwürdig mißzhandelte beutsche Bolk sünfzig Jahre lang preisgegeben blieb.

Am 25. September tam eine Deputation aus Dillenburg im Naffauischen nach Berlin, um bem Könige die Ergebenheit der Stadt zu beurkunden. Der König dankte ihr und versehlte nicht, zu bemerken, wie sich der berühmte Nassauer, Freiherr von Stein, welcher Preußens Stolz wurde, gefreut haben würde, wenn er die Berzeinigung Nassaus mit Preußen erlebt hätte, denn das höchste Lebensziel dieses großen Ministers sen die Einigkeit Deutschlands gewesen, die nunmehr um einen guten Schritt gesördert worden seh.

Der Herzog von Nassau besitzt außerorbentlich große Domänen, bie etwa ben fünften Theil aller Walbungen bes Landes, ben zehnten Theil der Weinberge, Aecker und Wiesen, einen großen Theil ber Bergwerke zc. umfassen. Schon im Jahr 1816 hat Freiherr Karl v. Stein unter Zustimmung bes vormals reichsunmittelbaren Abels bargethan, daß biese Domänen Landeseigenthum, nicht Privateigen-

thum bes Herzogs feben. Die liberalen Mitalieber ber letten naffauischen Landtage erklärten am 9. September in einer Abresse an ben König von Preugen, bie Aufnahme bes Herzogthums Nassau in bie preufische Monarchie werbe ben Bewohnern bes erstern zum mahren Nuten gereichen. Hochwichtig für baffelbe fen aber bie Domanenangelegenheit. Das Land habe ein Recht an bie Domanen. Die ständische Vertretung habe bei ber Verwaltung ber Do= manen mitgewirkt, ohne ihre Zustimmung habe nichts bavon veräußert, noch mit Schulben belaftet werben konnen. Aus bem Ertrag ber Domanen werbe bie altere Staatsschulb verzinst. Wollten also fammtliche Domanen bem Bergog als Privateigenthum überlaffen werben, fo wurbe bas bem Lanbe ben gröften Schaben bringen. Den wirthschaftlichen Interessen bes Lanbes murbe nichts fo fehr entsprechen, als die Veräußerung der Domänen und Verwandlung derselben in freies Eigenthum.

In ber Flugschrift von Belbe wird erörtert, wie das materielle Wohl des kleinen Landes auch in anderer Beziehung vernachläßigt wurde. "Man follte benten, daß von einer Zolllinie gegen Breugen, bas uns, wie in einem trefflichen Berichte ber ersten Rammer vom Jahr 1862 gesagt wirb, auf zwei Drittel unserer Grenze umschließt, wohin minbestens 90 Procent unseres ganzen Exports geben, von wo wir die uns nothwendigen Steinkohlen nur allein beziehen konnen, burch welches ber billigste Transit für die zu uns eingehenden Colonialwaaren ift, und mit bem wir in ben vielfachsten und mannig= faltigsten Hanbels- und Verkehrsbeziehungen stehen, nun und nimmermehr bie Rebe fepn burfte. Gleichwohl war bie Gefahr eines Austrittes aus bem Zollverein zweimal nahe genug an uns herangetreten. Das erstemal vor bem Jahr 1853, als bie f. g. Darmstäbter Coalition, beren eifrigstes Mitglied Nassau mar, es auf eine Sprengung bes Zollvereins absah. Das zweitemal vor 1865, als Raffau im Bunbe mit ben Regierungen einer Angahl fübbeutscher Staaten ben

January of the 1-12

Beitritt zu bem von Preußen mit Frankreich abgeschlossen hanbelsvertrage, ben ein Heißsporn unter ben Klerikalen im Landtag als eine "Schanbsäule" zu bezeichnen sich erbreistete, verweigerte."

"Kürwahr ber Kürst von Hobenzollern durfte mit Recht in seiner an bie Bewohner bes Herzogthums Naffau gerichteten Broklamation von bem "Unglude ber entnervenden Herrschaft bynastischer Interessen und einseitiger Sonberbeftrebungen' reben. Auch im übrigen murbe gegen ben Beift ber Rollvereinsverträge ichwer gefündigt. Die in ben fünfziger Nahren eingeführte Besteuerung bes Branntweins und bes Biers zog einen felbständigen Zollgürtel um bas Ländchen, und bas hohe Ausgabebubget und bie machsenbe Laft ber Staatsschulb recht= fertigten bie Besorgnif, bag man auf neue inbirecte Steuern sinnen wurde. Den Lahnzoll hob man, allen Bemühungen und Warnungen ber Betheiligten und ber wieberholten Aufforberung bes Lanbtags jum Trope, erst auf, nachbem von ber früheren stattlichen Anzahl von beiläufig 600 Fahrzeugen beren nur noch kaum viel mehr wie hundert übrig und die Mehrzahl ber Schiffer ruinirt waren. Und bis zu einer Beseitigung ber armseligen Schleußengelber hat sich nicht einmal ber Sebanke berangewagt."

Dazu kam noch, baß ber Herzog in seiner Hauptstadt Wiessbaben eine berüchtigte Spielhölle gedulbet hatte, und ben noch
schlimmeren, Deutschland entehrenden Handel mit Kindern nach England. Speculanten holten Jahr aus Jahr ein eine Menge nassauische Kinder, besonders junge Mädchen ab, um sie unter dem Borwand, sie verkauften Besen, der Prostitution in London zu überliesern.

Für die Katholiken waren die kriegerischen Erfolge Preußenst und die Annectirungen ein Vortheil, an welchen sie vor dem Kriege kaum gedacht hatten, da alle katholischen Blätter in Süddeutschland die österreichische Sache vertraten. Es konnte indessen nicht lange unbeachtet bleiben, daß der Preußenhaß von Seiten der Vertreter ber katholischen Kirche nicht wohl begründet war. Denn Preußen war den Katholischen seigenen Landes gerecht geworden. Auf den katholischen Universitäten und Priesterseminarien kam der katholische Seist zu einer Blüthe, wie kaum in Frankreich und Belgien, während dieser Geist in der ganzen österreichischen Monarchie spstematisch einsgeschläsert blied und während in den süddeutschen Staaten mit nur geringen Ausnahmen die katholische Kirche von der Staatsgewalt mehr oder weniger unter dem Daumen gehalten und gemaßregelt blied. Benn das geistreichste aller katholischen Journale in Deutschsland, die historisch politischen Blätter in München, nur aus patriotischen Gründen die Parole auswarf: "lieder preußisch, als rheinsbündisch, so sprachen sich andere katholische Blätter auch anerkennend über die Toleranz aus, welche der preußische Staat den Katholiken angedeihen lasse.

Das Münsterische Sonntagsblatt brachte eine Correspondenz aus Frankfurt, worin vom Jammer ber Frankfurter bie Rebe war und wie bitter fie klagten, preußisch werben zu muffen. Dann bieg es: "Bom kirchlichen Standpunkte aus aber betrachtet, konnen wir bie Annexion nicht so lebhaft bedauern; benn in Franksurt herrschte wohl ber ärgste Bopf in allen beutschen Lanben im Benehmen ber Staats= gewalt ber Kirche gegenüber. Bon irgend einer Freiheit ber Kirche war nicht bie Rebe. Es wurden 3. B. principiell religiöse Genoffenschaften nicht gebulbet. Nun haben wir seit brei Jahren englische Fraulein aus Rymphenburg bei Munchen bier; Diefelben leiten ein Erziehungeinstitut, bas beute an 100 Zöglinge gablt. Diesen Orbenspersonen wurden fortwährend bie größten Schwierigkeiten gemacht, und ihre Existenz in Frankfurt wohl auch gefährbet; unter keiner Bebingung wurde ihnen erlaubt, ihr Orbenskleib (?) zu tragen. Was find bas für Lappalien? Die Preugen bringen andere Anschauungen über bie Orbensfrauen mit. Go befinden fich auch seit beinahe gebn Jahren bie garmen Dienstmägbe Chrifti' von Dermbach in unferer

Stabt, gerufen und unterhalten vom tatholischen Gemeinbevorstanb. Deren Bahl ift in ber letten Zeit auf funfzehn gewachsen, benn alle Confessionen nahmen fie in Anspruch zur Pflege ber Kranken in ben Häusern bei Tag und Nacht. Das Gremium ber Krankfurter Merate erklärte biese Schwestern als bie besten Krankenwärterinnen. Mber die Staatsgewalt ber ,freien Republit?' Sie anerkannte die Schwestern nicht, fie tolerirte fie nicht, fie ignorirte fie bloß, - und ware 3. B. bom Borftand beim Senate bie Berufung ber Schwestern angezeigt worben, so batten biefelben, wollte man bem Brincip nicht untreu werben, ausgewiesen werben muffen; es ist aber nie eine Anzeige erfolgt und es ift bis zur letten Stunde beim "Ignoriren" geblieben. — Nach Frankfurt kamen nach und nach bei tausend Verwundete und wurden in verschiedenen Gebauben untergebracht. Bis in bie letten Tage besorgten biese Kranken Frankfurter Aerzte. Glauben Sie, baf unsere barmbergigen Schwestern gur Bflege ber armen Berwundeten wären zugelassen worden, so lange Frankfurt noch zu befehlen hatte in ben Lazarethen? Durchaus nicht. Die preußische Commanbantur von Frankfurt ichidte unsere Schwestern auf bie Befechtplate von Uettingen, helmstabt, Rogbrunn, wo fie feit mehr als vier Wochen thatig find; aber bie Herren Frankfurter blieben ihrem Princip: ,teine Orben!' treu bis in ben Tob - bis jum Tobe ihrer Freiheit namlich. In ben allerletten Tagen ift bereits eine Wenbung jum Beffern eingetreten, benn bie preufischen Stabearzte kennen ben Werth ber barmbergigen Schwestern."

Die Breslauer Hausblätter bemerkten bazu: "Dasselbe könnte man fast aus allen annectirten ober gerupften kleinen beutschen Batersländern erzählen. Die "Kirchenknechtschaft" florirt in ihnen aufs üppigste und weil die kleinen Minister und Kammerredner sonst nicht viel zu sagen hatten und haben, so ging ihre Hauptthätigkeit beständig auf das Hineinregieren in die Kirche und auf Unterdindung ihrer Lebensthätigkeit. Wollten wir Katholiken also nur den kirchlichen

logn

Zweck im Auge haben und vom Recht absehen, so würden wir von biefem Standpunkt aus felbst bie Annexion Baperns, Bürttembergs und Babens aufs angelegentliche befürworten können. Denn auch hier, wie in ben kleinen mittelbeutschen ,Staatchen' fteht ber Polizeiftod in feiner Anwendung gegen die tatholische Kirche in hohen Ehren, wie auch in Sachsen, bas trot bes besten Willens seines Ronigs sich burch die bissigfte Intolerang gegen die tatholische Kirche hervorzuthun ben fläglichen Ruhm behauptet. Gegenüber allen biefen Lanbern waltet in Preugen entschieben ein größeres Mag von Gerechtigkeit gegen bie katholische Kirche vor und wenn wir auch noch bebeutenbe Forberungen an unsere Regierung zu stellen berechtigt find, ebe von einer in allen Berhältniffen burchgeführten Barität bie Rebe fevn kann, so ist boch bas wahr, bag man sich bei und längst von jener fleinlichen, erbarmlichen und burch und burch ungerechtfertigten Ginmischung in rein kirchliche Dinge freigemacht, bie in ben beutschen Rleinstaaten noch in Bluthe steht, selbst wo tatholische Herrscher an ber Spite steben, wie in Bapern. Also nochmals! Wenn wir blog nach ben kirchlichen Intereffen urtheilen wollten, fo konnten wir mit Fug sagen: Die beutschen Kleinstaats-Regierungen gewähren ber katholischen Kirche bas möglichst geringe Maß von Freiheit und ihr Berschwinden wäre für bie Katholiken als solche am wenigsten ein Grund, fich die Augen roth zu weinen." Das in Stuttgart erscheinenbe Bollsblatt, bisher fehr preugenfeinblich, erklärte am 23. September seine volle Zustimmung zu biesen Anfichten.

Im gleichen Sinne erklärte sich ber Bischof von Limburg am 20. October in einem Hirtenbriese. Indem er den Gläubigen emspsiehlt, dem neuen Herrn in Ehrsurcht und Liebe unterthan zu sepn, rühmt er "die Glaubensstärke des Königs von Preußen, welcher nicht von der herrschenden Partei, sondern vom Altare des Herrn die Krone genommen habe. Die katholische Kirche nehme in Preußen versassungsmäßig eine würdigere Stelle ein, als anderwärts. Bon

Preußen sey für die Sinheit und Freiheit Deutschlands noch Großes zu erwarten. Vergeblich jedoch würden alle Bemühungen zur Einheit und Freiheit zu gelangen seyn, so lange man dem Geiste widerstrebe, der früher Deutschland groß und gewaltig gemacht, dem Seist der Kirche."

In ber nassausschen zweiten Kammer sagte noch unlängst ber geistliche Rath Rau: "Ich verkenne es nicht, daß wir dem großen Nachbarstaate Preußen vieles zu verdanken haben; insbesondere erkenne ich es als katholischer Geistlicher an, daß Preußen seit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelm IV. von allen deutschen Staaten zuerst
der katholischen Kirche Freiheit gewährte; auch zur Zeit, als der
Kirchenconstict störend auf unsere öfsentlichen Verhältnisse einwirkte,
erfreute sich die katholische Kirche in Preußen der durch die Versafzung garantirten Unabhängigkeit und Freiheit, und auch in dem
gegenwärtigen Augendlicke können die Katholiken Preußens eine pslichtmäßige Thätigkeit in Kirchen- und Schulsachen freier und ungehinderter
entsalten, als es uns in Rassau vergönnt ist."

Damit vergleiche man nun die täglichen abscheulichen Angriffe ber Wiener Jubenblätter auf alles, was den Christen heilig ift, z. B. die ruchlose Verspottung des Christindes in der Christagsnummer der "Neuen freien Presse" von 1866. Ferner die Pöbels
demonstrationen gegen die Jesuiten in Wien und Prag. Als
auch in Bahern, wie in Wien und Prag aufs heftigste gegen die
Jesuiten getobt und benselben die Sastfreiheit verweigert wurde, des
merkte die Augsdurger Postzeitung, die katholischen Bevölkerungen
sollten sich schämen, da in dem überwiegend protestantischen Preußen
die Zesuiten geduldet sehen und in öffentlicher Sitzung des Abgeordnetenhauses am 16. Januar 1865 die Jesuitenmisstonen in Preußen
wegen ihres segensreichen Wirkens gelobt wurden, und sogar NewPork, die Wetropole der Protestanten und Republikaner, die zahlreichen
Jesuiten in ihrer Stadt wegen ihrer Verdienste auf den Schlachtseldern

für abgabefrei erklärte und ihnen jährlich ein Geschenk von 25,000 Fr. aussetzte. Die bayrische Regierung befahl bem Bischof von Regenseburg, die wenigen Zesuiten, die sich im Schottenkloster baselbst zussammengethan hatten, auszuweisen, indem sie nach § 76 der zweiten Berfassungsbeilage und Art. 7 des Concordats keine Genossenschaft bilden dürften. Der Bischof mußte bennach ihre Entsernung aus dem Kloster veranlassen. Als einzeln lebende Individuen blieben sie gebuldet.

Als ein katholisches Blatt in Schwaben mich, ber ich lange Sahrzehnte hindurch das gute Recht ber katholischen Rirche gegenüber bem nichtsgläubigen Liberalismus und ber Bureaufratie vertheibigt habe, wegen meiner Breugen gunftigen Auffassung ber beutschen Frage angriff, rechtfertigte mich ber katholische "Wahrheitsfreund" von Sursee am 13. Februar 1867 mit ben charafteristischen Worten: "In ber Schweiz geht der rabitale Absolutismus so weit, daß manche Ratholiken wünschen möchten, bie preußische Freiheit zu haben. Unter einem hinweis auf die Thatsachen sagt die schweizerische Kirchenzeitung: ,ihr schweizeris schen Staatsmänner, send gegen bie tatholische Rirche wenigstens fo tolerant als - Bismard! Während die Jesuitenspukereien, die Ligorianer-Spurnasereien, die Lehrschwestern-Riechereien, die abministrationsrathlichen-Safristanereien zc. im gegenwärtigen Augenblick bie confeffionelle Tolerang und felbst die politische Klugheit gewiffer Schweizer Staatskunftler in Zweifel stellen, bringen öffentliche Blätter fortwährenb Thatsachen aus Deutschland, welche zeigen, bag sogar ber Bismarck wenn nicht aus Ueberzeugung, boch aus ftaatsmannischer Klugheit fich bestrebt, tolerant und zuvorkommend gegen bie Katholiken zu fenn."

Schleswig-Hoftein kam burch ben Prager Friebensschluß an Preußen, ein für die beutschen Nationalinteressen günstigeres Erz gebniß, als wenn dieses schöne Nordalbingische Kustenland nur ein Kleinstaat unter dem Augustenburger geworden wäre. Es war ein

großes Blud für Deutschland, daß bas scharfe Schwert Breugens wieder aut machte, mas bie Febern ber Professoren und Abvotaten schon ganglich zu verberben im Begriff gewesen waren. Der Liberalismus hatte hier in einer wirklich bummen Verblenbung einem Particularismus und Wünschen und Intereffen bes Auslandes gebient, die mit bem Recht und Interesse ber großen beutschen Nation gerabezu im Wiberspruch standen. Nachdem Gablenz mit den Desterreichern Holstein verlassen hatte, stellte Breuken den zuverlässigen Freiherrn von Scheel-Alessen an die Spike ber Regierung, trot seiner Unpopularität bei ben liberalen Schreiern. Gine Ergebenheitsabreffe ber Ritterschaft wurde am 16. August vom Konig in Berlin bulbvoll beantwortet. Der Grokberzog von Olbenburg trat seine Ansprüche auf die Elbherzogthümer für 1 Mill. Thaler und ein paar holfteinische Enclaven an Breuken ab. Rach bem Kriege wurde General von Manteuffel wieber Gouverneur ber Elbherzogthumer, trat jeboch schon Ende Januar zurud, wie es biek, wegen Krantheit. Die Einverleibung beiber Herzogtbümer in ben preußischen Gesammtstaat wurde am 24. Nan. 1867 voUzogen.

In dem Maaße, in welchem von einer mehr oder weniger bringslichen Einmischung Frankreichs in die deutschen Angelegenheiten die Rede war, tauchte auch der dänische Anspruch auf das dänischredende Nordschleswig wieder auf. Es wurden deshalb dänenfreundliche Berssammlungen abgehalten und wurde auch eine Deputation nach Berlin geschickt in der Hoffnung', sie werde gerade dort in einem gunstigen Womente ankommen, in welchem Preußen den früher schon von Frankreich bevorworteten Forderungen des Nationalitätenprincips nachgegeben habe. Preußen gab aber nicht nach und die Deputation wurde gar nicht vorgelassen. Bald darauf hielt die deutsch gesinnte Partei Nordschleswigs eine Versammlung in Hadersleben, dei der sich 6—700 Männer betheiligten. Dabei zeigten sich in der Grenzfrage die augustendurgisch gesinnten mit den preußisch gesinnten Männern ganz einig.

Beibe protestirten gegen die Abtretung Nordschleswigs an Danemark. Ein Redner, der bisher zur augustenburgischen Partei gehört hatte, benutzte biesen Anlaß, um der Versammlung dringend ans Herz zu legen, man müsse die Selbständigkeit auf dem Altar der Einheit opfern. Beim Gastmahl wurde dem König von Preußen ein neunmaliges Hoch ausgebracht. Am 2. Januar war Prinz Friedrich von Augustenburg so lohal, von Baden-Baden aus alle Schleswig-Holsteiner des Eides zu entbinden, den sie ihm geleistet hatten.

Der König von Dänemark brücke schon am 12. November in einer Thronrebe bie Zuversicht aus, Norbschleswig werbe an Dänemark zurücksallen. Gin indiscreter Vortrag des schwedischen Gesandten in Berlin in berselben Angelegenheit (schon am Ende des September) wurde vom Grasen Bismarck gar nicht angehört und auch vom König von Schweden desavouirt. Dem Wiener Frieden zusolge sollte in Nordschleswig eine Volksabstimmung über den Anschluß an Preußen oder Dänemark entscheiden. Der Termin aber war noch nicht bestimmt und auch die Sprachgrenze noch nicht gezogen. Prodisorisch blieb Nordschleswig in Preußen einverleibt und wurden dort nicht nur die Wahlen zum preußischen und nordbeutschen Parlament verfügt, sondern im März 1867 auch die Kekruten ausgehoben und die, welche den Fahneneid nicht leisten wollten, in Haft genommen. Die Zahl der letztern belief sich nicht ganz auf hundert.

Wie sich die Feinde Preußens rührten, bavon gab die Nordb. Mug. Zeitung vom 6. April 1867 einen hübschen Beleg. "In den englischen Presorganen, namentlich in der Schlesingerschen Correspondenz wird eine Rede des Königs von Dänemart colportirt, die densselben Fabrikstempel trägt, wie die Tischrede, die man vor wenigen Bochen dem Könige von Schweden in den Mund zu legen die lügenshafte Dreistigkeit hatte. Der König von Dänemark soll nämlich einer Deputation aus Nordschleswig geantwortet haben: Mit tieser Rührung habe ich die in die lehte Zeit Proben der unverhrücklichsten

Treue gegen Danemark von Seiten ber Einwohner Schleswigs erhalten. Selbst im sublichsten entschieben beutschen Distrikt heißt est: Lieber mit Danemark sterben, als mit Preußen verberben! — So erzählt ber erwähnte Correspondent. Die Plumpheit des Ausfalls gegen Preußen wird nur durch die Ungeschicklichkeit übertroffen, mit welcher man den König in dem Gesühl seiner eignen Nationalität zu Gunsten des Danenthums sich demuthigen läßt."

Wir gehen nunmehr von ben annectirten Ländern zu benen über, bie mit Preugen ben engeren norbbeutschen Bund schlossen.

. Hier fteht bas Königreich Sachfen in ber erften Reibe.

Nachbem Defterreich fich einmal entschloffen hatte, mit Breufen Frieben zu machen, ließ es feine bisberigen Bunbesgenoffen eine auffallenbe Ralte fühlen. Sie wurden gar nicht zu ben Unterhandlungen gezogen, in ben ofterreichischen Frieden nicht mit eingeschloffen. Desterreich vor bem Kriege burch Berweisung ber Elbherzogthumerfrage an ben Bunbestag ben Gafteiner Bertrag und burch Aufforberung ber Bunbesstaaten jum Kriege gegen Breufen ben beutschen Bunbesvertrag gebrochen hat, so brach es nach bem Kriege auch gleich wieber ben Vertrag vom 14. Juli, in welchem es Babern ausbrudlich zuge fichert hatte, es werbe nicht einseitig, sonbern nur gemeinsam mit Bapern Frieden ichliegen. Jest ließ es fammtliche fübbeutiche Bundesgenoffen im Stich, ließ fie sogar noch fortkampfen und ftellte es ihnen mit außerster Gleichgültigkeit anheim, ob und wie fie fich mit Preugen abfinden konnten. Allerdings hatte fich Babern ichon im Beginn bes Rrieges geweigert, ihm Zuzug nach Bohmen zu leisten und burch sein Bögern, Hannover zu entsetzen, wohl ben Verbacht erregt, es wolle fich nicht anstrengen und kein Opfer bringen, bevor bie Haupt: entscheibung in Böhmen erfolgt fen. Als biefe nun erfolgt war, konnte man in ber That Bapern nicht zumuthen, nach ber großen Nieberlage Defterreichs mit seinen schwachen Berbilnbeten allein ben Sieg berftellen zu wollen. Daber bie große Ertältung Defterreichs gegen

Bahern und die Unterhandlungen mit Preußen ohne Zuziehung ber verbündeten Mittelstaaten. Gleichwohl wunderten sich besonnene Männer, daß Oesterreich diese Rache an seinen Bundesgenossen nahm und daß seine Presse auch noch nach dem Frieden Bahern und Baben mit den schwersten und kränkenbsten Borwürsen überhäufte. Es wäre großmüthiger und auch klüger von Oesterreich gewesen, Nachbarn zu schonen, deren Schwäche manches nachgesehen werden kann und die immerhin noch stark genug sind, um dem Freunde zu nüben, dem Feinde zu schaden.

Gegen Sachsen allein benahm sich Destenzeich bundestreu, wenigsstens noch bei den Friedenspräliminarien. Es bestand darauf, daß dem König von Sachsen die Integrität seines Staats gesichert bleibe, wenn Sachsen auch in den nordbeutschen Bund treten und besonders im Heerwesen Concessionen machen müsse. Als aber die Vershältnisse den König von Sachsen nöthigten, seinen disherigen Rathzgeber von Beust zu entlassen, und trotz langen Sträubens sich immer mehr in die preußischen Forderungen sügen mußte, sing der Wiener Wind auch ihn kalt anzuwehen an. Je länger König Johann den Abschluß seines Friedens mit Preußen, den er doch schließlich nicht vermeiden konnte, hinaus schob, um so länger lagen die sächsischen Truppen in Desterreich dem Lande zur Last, obgleich König Johann kein Opfer scheute, für sie zu zahlen. In der Mitte des September brachte die Magdeburger Zeitung solgende Entsbüllungen.

"Die Beziehungen bes sächsischen Corps zu ben österreichischen Truppen waren schon im letten Abschnitte bes Feldzugs bie ungunstigsten geworben. Die Oesterreicher gaben ben Sachsen schulb, burch ein zu frühes und ungerechtsertigtes Aufgeben ber Flankenstellung bei Problus und Ober- und Unterprim ben Hauptantheil an bem Berluste ber Schlacht bei Königgrätz zu tragen, und bie gegenseitige Gereiztheit hatte mit Abschluß bes Kriegs bereits eine Höhe erreicht, daß bie

Offiziere beiber Armeen nicht nur nicht mehr mit einander verkehrten, sondern sich selbst zu grüßen unterließen. Seit dem erfolgten Friedensschlusse zwischen Preußen und Desterreich ist diese gegenseitige Spannung noch bedeutend gewachsen. Die sächsischen Truppen erscheinen den Desterreichern jeht nur noch als eine überstüssige Last. Dazu kommt, daß die Cholera unter den in der Umgegend von Baden eng concentrirten sächsischen Truppen jeht nicht minder heftig wüthet, als vor einigen Wochen unter den preußischen Truppen in Brünn und in den böhmisch-mährischen Stappenstädten. Die allgemeine Abneigung macht sich zuleht in den Preisen Luft, welche den Sachsen in ihren Standquartieren auch für die einsachsten Lebensbedürsnisse abgesordert werden. Die einen Augenblick gehegte Abssicht, sie die auf weiteres in weitläusige Quartiere nach Ungarn zu verlegen, hatte wegen des Widerspruchs der Ungarn und dei den ohnehin schon so schweizen ungarischen Berhältnissen soson

Während der kurzen Zeit, in welcher die Sachsen in Ungarn verweilten, meldete die Neue freie Presse (im August): "Die sächsische Regierung hatte in Pesth für ihre auf der Flucht schrecklich zugerichtete Armee eine Lieserung von 10,000 Hemben, 10,000 Schuhen und 7000 Mühen ausgeschrieben, ihr Commissär sand aber neun Zehntheil der gelieserten Gegenstände undrauchdar. Die Lieseranten wollten den Commissär, einen sächsischen Oberstlieutenant, bestechen und waren sehr erstaunt, als er sie zur Thüre hinauswersen ließ. Noch wäre von einer Partie Hafer zu erzählen, welche dreimal geliesert, dreimal bezahlt wurde und zum drittenmal in einem Zustande war, daß die grünen Keime aus den Säden herauswuchsen."

In den Friedenspräliminarien von Nikolsburg sicherte Artikel 5 bem König von Sachsen seine Souveränetät und überließ es ihm, seine künstige Stellung zum nordbeutschen Bunde zu regeln. Diese ein wenig vage Bestimmung ermächtigte ihn, sich gegen jede Forsberung Preußens zu sträuben, die als Eingriff in seine Souveränetätss

rechte betrachtet werben konnte, namentlich alles, was sich auf ben obersten Armeebesehl und auf die preußischen Besatungen sester Plätze in Sachsen bezog. Daraus erklärt sich das monatlange Hinausziehen der Unterhandlungen. Inzwischen blieben preußische Truppen in Sachsen stehen, vervollständigten die Verschanzungen um Dresden und mußten auf Kosten des Landes ernährt werden. Zwar benahmen sie sich überall mit schonender Milbe und machten sich dei den Einwohenern vielsach beliebt, aber das Land schwebte doch in steter Ungewischeit und trug um so schwerer an der Last der fremden Einquartierung, als auch die ganze noch in Desterreich verweilende sächsische Armee auf Kosten des sächsischen Bolls unterhalten werden mußte, wie es hieß, mit einem täglichen Auswande von 30,000 Thalern.

Es war natürlich, baß auch ein so gutherziges Bolk wie bas sächstische endlich ungeduldig wurde. Namentlich in Leipzig empfand man lebhaft das Unnatürliche eines Zustandes, in welchem diese wichtige Handelsstadt in eine seindliche Beziehung zu der großen Nachbarmonarchie gesetzt war, zu der alle ihre Interessen hinstredten. Sine Bolksversammlung in Leipzig unter dem Borsitz des Professor Biedermann sprach sich schon am 26. August offen dahin aus, das Beste für Sachsen wäre eine völlige Einverleibung in Preußen. Am 12. October wurden in einer noch viel größern Bolksversammlung daselbst die gleichen Wünsche wiederholt und ermahnte man den abzwesenden König, den Frieden so schollt und ermahnte man den abzwesenden König, den Frieden so schollt und ermähnte man den abzwesenden nicht noch länger zu belasten.

Endlich ersuhr man, ber König habe sich ben Forberungen Preußens gefügt. Am 26. October wurde die erste jener Forberungen erfüllt, nämlich die Festung Königstein den Preußen geöffnet, beren General von Brisen das Commando daselbst übernahm.

Der Friede Sachsens mit Preußen stellte sest, daß Sachsen 10 Millionen Thaler Kriegsentschäbigung zu zahlen habe, wobon jedoch bedeutende Summen abgezogen werden für die an Preußer abzutretende Eisenbahnstrecke nach Sörlit. Auf dem Königstein und in Dresden bleiben preußische Besatungen neben den sächsischen. Die sonst noch nöthigen Garnisonen stellt Preußen. Den Oberbesehl über alle Truppen in Sachsen erhält ein preußischer General, den Commandanten in Dresden aber ernennt Sachsen. Die Reorganisation der sächsischen Armee, dei der zunächst umfassende Beurlaubungen eintreten, bleibt vertagt, die die für den norddeutschen Bund übershaupt zu treffenden Bestimmungen sestgestellt sind. Sachsen tritt in den norddeutschen Bund und erhält einstweilen seine diplomatischen Agenten, die auch diese Verhältnisse im norddeutschen Bunde neu gerregelt sehn werden. Sachsen bleibt im Zollverein mit sechsmonatlicher Kündigung.

Der König von Sachsen traf am 26. October in Billnitz ein und hielt am 3. November seinen feierlichen Einzug in Dresben unter ungeheurem Jubel, aber auch reichlich fließenden Thränen. In seiner Proklamation an das Bolt erklärte er, er werde "der neuen Berbindung dieselbe Treue widmen, mit welcher er dem alten Bunde angehangen sey." Auch versprach er, "die besonnene Entwicklung der politischen Einrichtungen sördern zu wollen." Die Anwesenheit der Breußen störte die Semüthlichkeit des Wiedersehens nicht. Man besmerkte kamerabschaftliches Entgegenkommen zwischen preußischen und sächstschen Offizieren. Eine am 2. November in Leipzig abgehaltene große Bersammlung der "liberal-nationalen Partei" beschwerte sich darüber, daß der König die bisherigen Stände, die unter ganz and bern Berhältnissen gewählt worden sehen, und jeht nicht mehr paßten, auf den 12. November einberusen habe, ohne daß man Neuwahlen vorgenommen hätte.

Die Kammern wurden am 15. November in Dresben eröffnet. Die Thronrebe wieberholte, ber König werde dem neuen nordbeutschen Bunde bieselbe Treue widmen, wie dem frühern deutschen Bunde, und kündigte Wahlen für das norddeutsche Parlament, eine neue Wehrverfassung, Schwurgerichte, eine Versassungsresorm und ein neues Wahlgeset an. Gisenstuck verlangte alsbalbige Neuwahlen zur zweiten Kammer, Minister von Friesen entgegnete aber, dieselben würden passender erst vorgenommen werden, wenn der nordbeutsche Bund sich werde constituirt haben. In der zweiten Kammer, wie sie damals noch zusammengesetzt war, herrschte Abneigung gegen Preußen vor. Ein Theil der Versammlung sprach das offen aus, ein zweiter beobachtete die resignirte Haltung der Regierung, nur eine Minderheit kam Preußen freundlich entgegen, jedoch nicht ohne das gewaltthätige Vorgehen Preußens zu bedauern.

Um 16. Dezember tamen ber Ronig und Kronpring von Sachsen nach Berlin. Der König von Preußen reiste ihnen entgegen und umarmte ben König berglich. Am 19. Februar 1867 erwiberten ber König und Kronpring von Breufen ben Besuch und tamen nach Dresben, nachbem unmittelbar porber ber fächfische Minister v. Friesen ber Rammer bie neue Militärconvention mit Breußen vorgelegt hatte, aus welcher eine feltene Grofmuth Breufens bervorleuchtete. Danach follte bas fach= fische Armeecorps möglichst selbständig bleiben. Rur sollten bie Truppen neben bem Gibe, ben fie bem Ronig von Sachfen leifteten. auch bem Bunbesfelbherrn Gehorfam geloben. Der Chef bes fachfischen Armeecorps sollte zwar vom König von Preußen ernannt werben, aber nur auf Grund ber Borfdlage bes Königs von Sachsen. Die fachfischen Festungen geboren fortan, wie alle anbern im Gebiet bes norbbeutschen Bunbes, biesem Bunbe an und werben auf beffen Kosten armirt. Die Verschanzungen bei Dresben sollen erhalten. aber vorläufig nicht erweitert werben, auch foll Dresben zur Beit für keinen festen Plat gelten. Endlich werben bie preußischen Truppen, falls bas fächstiche Armeecorps bis babin organisirt und bie norbbeutsche Bunbesverfassung anerkannt ift, am 1. Juli Sachsen verlaffen und nur noch bis auf weiteres ben Königstein, Leipzig und Bauben befett halten.

Schon im Anfang bes April 1867 war bie Reorganistrung bes sächssichen Armeecorps fertig und ber Kronprinz, als Chef besselben, machte beim König in Berlin Melbung. Er erwarb sich baburch ein großes Verbienst.

Im Grokbergogthum Medlenburg:Schwerin beriethen bie Stanbe am 1. October ben Anschluß an ben norbbeutschen Bunb und machten jur Bebingung beffelben, bag bie Abelsprivilegien im Lanbe erhalten würben. Die alten patriarchalischen Tugenben bes Lanbes tamen in harten Conflict mit ben liberalen Forberungen ber Reit. Der Abel batte fich vielleicht nicht fo schroff benommen, wenn er nicht schon so lange von ben liberalen Abvokaten und Reformjuben geargert worben mare. In ber kleinen Schrift "Alt-Medlenburg" von Spielmann wurde bie richtige Mitte eingehalten und bas gute Alte im Lande Medlenburg nach Berdienst gepriesen, ber Abel aber mit Recht getabelt, sofern er selbst, grabe im Wiberspruch mit bem patriarchalischen Princip, bem Bauernstand als solchem seine Rechte vorenthalte. "Läuft mit ber Selbständigkeit bes Abels bie Bluthe eines felbftanbigen, felbftbewußten, in fich gefesteten Burgerthums parallel, fo foll in einem gesunden Staateleben ein freier Bauern= ftanb bie lette ber brei naturlichen Gefellschaftsgruppen bilben. Es ift über allen Ausbruck schmerglich, bag unserem Lanbe ein freier Bauernstand fast gang fehlt, und es ift ber unverantwortlichste politische Rebler (es ist mehr als ein bloker Kehler, es ist ein Frevel gegen fich felbst!) ber Regierungen und ber Stanbe, baf fie bie Schaffung und Cultivirung eines freien Bauernstandes nicht blos nicht geförbert, sonbern sogar gehindert haben. Der Abel insbesonbere hat fich felbst ins Fleisch geschnitten, wenn er ber Förberung eines freien Bauernstandes entgegentrat. Jeber Ebelmann, ber einen Bauerbof legte, trennte bamit ein Glieb von seinem eigenen Körper, zerriß eine Schake ber hiftorischen Rette, bie ben Grunbfaffen, beffen Bater unter seinen Vätern geboren, unauflöslich mit seinem Sause verband."

"Die Aristokratie und die Bauern, das sind die Mächte des socialen Bewahrens, und der Abel im Berein mit einem freien Bauernstand, der social selbskändig, demgemäß also politisch unadhängig, auf wohlgesesteter eigener Huse sitt, ist wie der granitne Bogen einer Brücke, an dem die deskructiven Fluthen machtlos zersschellen. Mecklendurg einen vermehrten freien Bauernstand zu schaffen, das ist die große nationale Ausgade der Regierung und der Stände. Sanz verschwunden ist übrigens, Gott seh Dank! dieser alte freie Bauernstand in unserm Lande noch nicht, und so ein echter und rechter mecklendurgischer Bauer ist eine wunderbar herrliche und prächtige Figur."

Die Sanfestäbte maren bisber in mancher Beziehung von ber beutschen Bundesgewalt vernachlässigt worben und baber auch wieber in manchen Beziehungen bem beutschen Nationalinteresse, man kann taum fagen fremb geworben, sonbern fremb geblieben. Denn Raifer und Reich hatten fie auch früher vernachlässigt und bie mächtige Hansa, ben Stolz unserer Nationalität, zu Grunde geben laffen, zum einzigen Vortheil Danemarks, bem verratherische beutsche Fürsten beistanben. Nachher blieb es ben brei Stäbten hamburg, Lübed und Bremen immer allein überlaffen, wie fie fich fortbringen wollten; vom Reich murben fie nicht unterftutt. Während bie fcanbinavischen Reiche. England, Holland, zulett noch Rufland Rriegeflotten ins Meer fcidten, um ihren Sanbel und ihre Colonien zu beschüten, geschab vom beutschen Reich nicht bas geringste, um bie Safenstäbte an ber Nord: und Oftsee zu befähigen, jenen Seemachten Concurrenz zu machen. Es blieb jenen Städten nichts übrig, als fich auf möglichst gutem Fuß mit England zu halten, bem fle bafür in feinem hanbels= interesse bienen mußten. Da im beutschen Reich keinerlei Gelbsttha= tigkeit mehr zu finden war, vergaß man bie Bebeutung unferer nor= bischen Emporien gang und gar. Das beutsche Bolt, einft eine einzige ungeheure Emigration, mar jett wie angenagelt an bie Scholle, eingepfercht in viele hundert große und kleine Territorien. Bon Colos nien, die dem Mutterlande nühlich werden könnten, ließ man sich nichts mehr träumen. Sogar der Straßenbau wurde vernachlässigt und an die nächsten, natürlichsten Berbindungswege zwischen dem Binnenlande und den Hafenplätzen nicht gedacht.

Die gebachten Stäbte waren zu ohnmächtig, um fich ber Unbils ben erwehren zu können, welche fie von Zeit zu Zeit in ben Kriegen ber uneinigen Fürsten ersuhren, die ihnen immer schlechte Nachbarn blieben, Hannover 2. B. noch bis zu feiner letten Ginverleibung in Breufen. Was hatten bie Sanseftabte feit Jahrhunderten für bas Gesammtinteresse Deutschlands leiften können! Alles, aber auch alles wurde bier verfaumt. Selbst in bem glorwürdigen Jahr 1813 maren bie Sanfestäbte, nachbem fie icon frangofisch gewesen waren und Hamburg bekanntlich von Davoust auf bas entsetlichste ausgeplunbert und mighandelt worben war, beinahe an Danemark abgetreten worben. Desterreich bekümmerte sich nicht um sie und ber Ronig von Breuken, trot feines patriotischen Bolkes und Heeres, batte fich leiber ju febr von Rufland abhängig gemacht, um ben Sansestäbten belfen zu können, auf welche bamals Rufland bie Sand legte. Der König von Breufen war leiber gezwungen, sich Rufland binzugeben, um sich por ber ewigen Gifersucht Defterreichs zu schüten. Der Kaifer von Rugland wollte fein mitten im Frieden auf die ungerechtefte Weise von Schweben abgeriffenes Finnland behalten, Schweben mit bem banischen Norwegen und Danemark mit ben beutschen Sanfestabten und einem weitern Gebiet umber entschäbigen. Der bamalige Kronpring von Schweben, ber fich an bie Alliirten angeschloffen und bis zur Schlacht bei Leipzig eigentlich nur zum Schein gegen Napoleon mitgefochten hatte (benn er verlor im gangen Rriege nur 200 Mann), verließ bie Allierten wieber und zog scheinbar gegen bie Danen, aber nur, um Gelegenheit zu baben, in ber Rabe ber Sansestädte Bosto zu faffen, um fie ale Pfanb für Norwegen in Ropenhagen verwerthen

m können. Der Raifer von Rufland hatte schon alles mit ibm verabrebet und burch ben Rurften Dolgoruff ben fcanblichen Berkauf ber beutiden Sanfeftabte bereits jum Abichlug bringen laffen. Danemart. welches Norwegen ohnehin nicht hatte behaupten konnen, war über bie Compensation äußerst erfreut, bie es nimmermehr hatte erwarten können, ba seine verfibe Bolitik gegen Deutschland während ber Franwsenzeit vielmehr eine harte Strafe verbient hatte. Man hatte biesen treulofen Danen, bie unfern eblen Schill morbeten, holftein unb Schleswig ohne weiteres wegnehmen follen. Statt bessen gebachte ber ruffice Raiser, fie noch mit ben Sanseftabten zu belohnen. Diefer Berrath an Deutschland ware auch vollzogen worben, ohne bag es Defterreich und Breufien gehindert batte, wenn nicht England, sobalb es bie ruffische Intrigue erfuhr, mit größter Entschiebenheit und offener Drobung bagegen gufgetreten wäre. Das that England freilich nicht aus Liebe zu Deutschland, ober aus Achtung vor bem Recht, sonbern nur im eigenen Interesse. Es wollte nämlich nicht leiben, bag bie banische Marine und ber banische hanbel burch Erwerbung ber Sanse stäbte verstärkt werben sollten. Genug, England bulbete ben Berkauf jener Stäbte an Danemart nicht, bem lettern wurde nur bas kleine Herzogthum Lauenburg zu Theil, was immer noch Schande genug für Deutschland war.

Die brei Hansestädte wurden auf dem Wiener Congreß zu freien Städten erklärt und traten somit ungefähr in das alte Verhältniß von Reichsstädten zurud. Es war mithin natürlich, daß sich in ihrer innern Verfassung und Verwaltung auch noch viel von dem ältern reichsstädtischen Wesen erhielt. Man nennt das jetzt Zopf, aber es war viel Achtungswürdiges darin, viel Solidität. Der reiche Raufmannstand herrschte in patriarchalischer Weise vor, wie seit Jahrhunderten, und seine Leistungen in Schiffsahrt und Handel erscheinen beswunderungswürdig, wenn man bedenkt, daß sie von keiner Ariegsslotte unterstützt waren und gegen übermächtige Concurrenzen zu kämpsen

hatten. Da sie von Deutschland nicht unterstützt waren, richteten sie ihre Blide auch mehr nach London, als nach der beutschen Bundessstadt ober Wien und Berlin, und schlossen sich auch nicht an den Zollverein an, von dem sie überdieß bis 1851 durch Hannover abgetrennt waren. Daß sie nachher auch noch von Hannover chikanirt wurden, ist schon erwähnt.

hamburg ale bie britte Stabt in Deutschland überragte Bremen und Lubed burch bie Bahl feiner Ginwohner, feiner Schiffe und Rapitale, sprach baber auch eine bobere politische Bebeutung an, moberniffrte fich mehr als bie anbern und verfiel sogar einige Zeit in ben Schwindel, ber eine bekannte Rataftrophe berbeiführte. Die kaufmannische Welt wußte fich aber zu helfen und hamburg behauptete seinen Krebit. Die reiche Republik prunkte ein wenig zu viel. Man bemerkte hier, bag ber Burger, wenn er zu großem Bermögen gelangt, gern in Vornehmigkeit und Diplomatie macht. Hamburg hatte zwar gludlicherweise teine so einflugreiche Diplomatie zu beherbergen wie Frankfurt a. M., es hatte fich nicht mit bem Bunbestage und mit allen ben aus- und inländischen Giften, mit benen bie großen Staatsmanner ben Labetrunk für bie beutsche Nation mischten, ibentificirt wie Frankfurt. Es blieb reiner und unschulbiger, that aber boch allzu wichtig mit feinen 292 Gesanbten und Confuln, die es selbst ins - Ausland schickte, und mit weitern 102 in Hamburg refibirenben Diplomaten und Consuln. Und was nützte biese Diplomatie? Das beutsche Consularwesen lag und liegt noch im Argen. Wenn irgend wo in ber Welt einem Englanber, Frangosen ober Pantee Unrecht geschieht, fo find bie Gesandten und Consuln gleich bei ber Sand, ihm Recht und Genugthuung ju verschaffen, und fibgen überall Respect ein. Nur ber arme Deutsche ift im Ausland verlaffen, weil er ftatt einer Regierung beren breißig hat, weil ber Bunbestag fich niemals ber Deutschen im Ausland annahm.

Der Hamburger Marr fagte in einer Flugschrift: "Unfere über-

feeischen Consulate find in ihrer großen Mehrzahl ein Kutter für bie Titelfucht hamburgifcher und anderer Raufmannsfibne. Reber Raufs mann wird und Recht geben, wenn wir behaupten, ein großer Theil ber Regierungen überseeischer Staaten respectirt geschloffene Sanbelsverträge nur in so weit und so lange, als bie Bestimmungen solcher Bertrage nicht in Collifion mit ben ephemaren Intereffen jener Regierungen kommen. Tritt ein folcher Fall ein — und bies kommt nur zu bäufig vor - so ist unser Consul' zu machtlos, vor Schaben zu bewahren, und da die Republik Hamburg selber machtlos ist. so würde er sich noch lächerlich bazu machen, wollte er in der Weise eines Confuls eines respectablen Staates auftreten. Die Consular= vertretung ist baber wesentlich nichts als ein ohnmächtiger Humbug. Dagegen liegt es in der Macht eines folchen consularischen Jünglings. seinen eigenen Lanboleuten, wenn biese zugleich seine Concurrenten find, eine Menge kleiner und mobifeiler Schwierigkeiten in ben Beg zu legen. Auch für biese Behauptung barf breift an bas Urtheil sach= verständiger Raufleute appellirt werben."

Seitbem bie Hansestädte in ben norbischen Bund unter Preußen eingetreten sind, entsteht die Frage, ob sie nicht besser thäten, ganz in die preußische Monarchie überzugehen. Preußen wird zwar nie so bumbesunfreundlich handeln, wie bereits besorgt wird, und nicht von Altona aus Hamburg chikaniren, sondern seinen Stolz darin suchen, Hamburg und seine Interessen zu beschützen.

Wir können Hamburg nicht verlassen, ohne noch einen Blid auf ben beutschen Seehanbel zu wersen. Die Thätigkeit hiefür ist Hamburgs glänzende Seite, was auch von Marr überall anerkannt wird. Keine beutsche Stadt läßt soviel Handelsschiffe in See gehen, als Hamburg. Der nordbeutsche Bund, wie unsicher auch noch sein Berhältniß zu seinen Nachbarn im Süden ist, wird segensreich sür unsere nordbeutschen Küstenländer sehn. Ist erst der Nordostsee-kanal sertig, wird ein neuer Schwung in den deutschen Seehandel

kommen und werben alle bisher politisch getrennten beutschen Kusten bewohner basselbe Beburfniß fühlen, sich gegenseitig zu stärken unter Preußens Führung.

Belche schöne Selegenheit böte sich Holland bar, im Verein mit Preußen seine Seemacht wieder zu heben, aus Deutschland seine Colonien reich zu bevölkern. Auch in Belgien regt sich das deutsche Blut. Wer hat diesen schönen deutschen Riederlanden den Namen angehängt, den ihnen einst Cäsar gab? Der moderne Cäsarismus ahmte jenem alten nach und veränderte die deutschen Namen. Doch nicht das Bolk. Die Blämingen sind die auf den heutigen Tag ehrliche Niederdeutsche geblieben, nur ihre s. g. gebildeten Classen sind der französischen Wode verfallen. Das seste Mauerwert ist deutsch, nur die Uebertünchung ist französisch. Antwerpen ist ein deutscher Hasen. Der Name kommt her von der weggeworfenen Hand. Warum haben wir sie uns absreißen lassen, diese schöne Hand.

Um eine Borftellung bavon zu bekommen, was Deutschland zur See, in handel und Colonialwesen leiften konnte, muffen wir bas überblicken, was bisher trop ber ungünstigen Umstände boch wirklich geleistet worben ift. Obgleich Deutschland, fo lange ber Bunbestag bestand, keine eigentliche Seemacht werben konnte, waren boch bie seeanwohnenden Deutschen rührig genug und bewiesen, daß es wenig= ftens an Menfchen nicht fehlte, um eine große beutsche Seemacht gu bearunben. Die beutschen Anwohner ber Nord= und Offfee von Oftfriesland bis Memel find feetuchtig. Da fie fich nur von Raufleuten auf Sanbelsschiffen bingen laffen können, Breufen bisber nur eine kleine Kriegsflotte batte und ber beutsche Bund von Anfang an uns vom Ausland octropirt war, (unter anberm zu bem Zwed, bag Deutschland nie eine Marine haben sollte) saben fich unsere Seeleute genothigt, auf englischen Schiffen zu bienen, ja man rechnet, bag ber vierte Theil aller Matrosen auf englischen Schiffen Deutsche sind. Die übrigen werben auf beutschen Schiffen gebraucht, beren Babl

auffallend groß ist und boch noch lange nicht groß genug, um alle unsere seetüchtigen Küstenbewohner zu beschäftigen. Im chinestschen Hasen Hongkon ankerten im J. 1865 235 Hamburger, 126 Schless wig-Holsteinische, 91 Bremer, 61 preußische, 32 hannoversche und 12 österreichische Schiffe. Preußen allein besitzt mit seinen jetzt annectirten Ländern 5470 Schiffe, oie übrigen mit ihm verdündeten norddeutschen Staaten noch 1941 Schiffe. Bergleicht man den Seehandel nach dem Tonnengehalt der Schiffe, so fallen auf England 7 Mill. Tonnen (zu 2000 Pfund), auf die Bereinigten Staaten von Nordamerika 5 Mill.; auf den norddeutschen Bund 1,293,188 Tonnen, auf Frankreich 985,235 Tonnen, so daß Deutschland troth seiner bieher so schwachen Kriegsmarine doch die britte Seemacht in der Welt darstellt. Was Großes ließe sich aus diesem Material machen, wenn wir erst einig wören!

Ein Hamburger Raufmann, Wichmann, erklärte in einer Flugsschrift,\*) es wäre ein großer Nachtheil für Hamburg, wenn sein Hanbel burch eine Kriegsflotte beschützt werden, und wenn es nicht mehr seine Schiffe unter der alten hanseatischen Flagge in See gehen lassen sollte. "Durch Bevormundung und Schutz nützt man dem Handel nicht, sondern führt nur dessen Berfall herbei. Der Raufsmann ist nach der Natur seines Geschäfts Rosmopolit und muß es seine Ausgabe ist, möglichst mit aller Welt in Frieden zu leben. Ihm zumuthen wollen, daß er aus nationalen oder patrioztischen Rücksichten wissentlich gegen sein erlaubtes Interesse handeln solle, hieße etwas Unvernünstiges von ihm verlangen. Es ist Thatzsche, daß die deutschen und vornemlich die hanseatischen Schiffe zur Zeit die gesuchtesten sind auf der ganzen Welt. Eine Nation kann wohl eine fremde Regierung und die Bewohner eines fremden Landes

<sup>\*)</sup> Der bentiche Dandel und die beabsichtigte bentiche Rriegsstotte, Damburg, Deigner 1867.

burch eine Kriegsstotte zwingen, ben berechtigten ober wohl gar unsberechtigten Ansorberungen eines ihrer Angehörigen nachzugeben, sie kann aber mit aller Macht nicht bas erzwingen, was für bas Sezbeihen bes Hanbels unerläßlich ist, nämlich Bertrauen und bereitzwilliges Entgegenkommen. Jeber in einem fremben Lanbe burch eine Kriegsstotte ausgeübte Zwang wird vielmehr eine Entfremdung der Bewohner besselben zur Folge haben und auf den Handel nachtheilig wirken."

Man muß ben Hamburgern alle Ehre widersahren lassen, daß sie auch in der traurigen Zeit des Bundes durch ihre Privattugenden im Auslande dem deutschen Namen Achtung erworden haben. Daraus solgt aber nicht, daß die große deutsche Nation die staatliche Einheit entbehren kann und daß ihr eine Kriegsslotte unnütz seh, wohl gar schällich werden könnte. Man braucht eine Kriegsmarine nicht blos, um Kaussahrteischiffe zu schützen, so wie man ein Landheer nicht blos, um Kaussahrteischiffe zu schützen, so wie man ein Landheer nicht blos dazu nöthig hat, um Frachtwagen und Eisenbahnzüge zu beschützen. Der beutsche Mann ist nicht blos Privatmann, sondern auch Bürger einer großen Ration. Was dem Juden, Zigeuner oder Landsknecht zum Bortheil gereichen mag, der kein Baterland hat oder sich ausenahmsweise darüber hinwegsetzt, kann nicht der Maßstab für den Genossen einer großen Ration sehn.

## Zwanzigstes Buch.

Das südweftliche Dentschland.

Im Prager Frieden waren die süddeutschen Bundesstaaten, die bas 7. und 8. Bundesarmeecorps gebildet hatten, Bahern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt, aus dem Bundesverdand mit Desterreich herausgerissen und vom norddeutschen Bunde ausgeschlossen worden, indem man es ihnen überlassen hatte, einen selbständigen Süddund für sich zu bilden, über bessen Verhältniß zum Norddunde man sich beiderseits verständigen dürse. Dieses Arrangement hatte Preußen und Desterreich allein getrossen und die betheiligten vier Staaten mußten es sich gefallen lassen, ohne vorher darüber gefragt worden zu sehn. Es drängte sie auch gar nicht, sich als Süddund zu constituiren. Bahern war nicht mächtig genug, um im Süddunde eine durchgreisende Hegemonie ansprechen zu können, versuchte es also auch nicht. Württemberg, Baden und Hessen würden sich seinem Willen nicht unterworsen haben.

Da num ber Sübbund einstweilen noch nicht vereindart wurde, sondern die vier Staaten, die er umfassen sollte, jeder selbständig handelte, mussen wir ihr Verhalten im Einzelnen versolgen. Gemeinssam war ihnen nur das Mißbehagen, welches stets einer Niederlage im Kriege folgt, und die unangenehme Uederraschung, die ihnen Desterreich bereitet hatte, indem es sie bei seinen Friedensunterhandlungen mit Preußen gar nicht mehr berücksichtigte. Die unsreundliche Behandlung der Bundesgenossen motivirte Desterreich damit, daß die letztern während bes Kriegs ihre Schuldigkeit nicht gethan hätten. Diesen Borwurf machte es namentlich Bayern und Baden. Das gab nun viel Mergerniß und obligate Gegenbeschuldigungen, so daß man sich fragen mußte, ob Desterreich nicht bessen und Bundesgenossen zu schonen, die es vielleicht noch einmal brauchen konnte.

Bas nun zunächst Bayern anlangt, so machte es eine auffallend rafche Schwentung von ber öfterreichischen Seite auf die preußische hinüber. In Bezug auf bas Berhalten Bayerns vor bem Kriege bemerkte bie Spenersche Zeitung, Herr v. b. Aforbien, wenn auch in feinen Aeußerungen zurückaltenber als Herr v. Beuft, sey boch bie Seele ber antipreußischen Coalition gewesen und Herr v. Beust würde nicht so weit vorgegangen senn, wenn ihn Herr v. b. Pforbien nicht geschoben hatte. Es sen baber natürlich, bag Breufen beim Friedensschluß strengere Forberungen an Babern machen müsse als an Bürttemberg, Baben ober Darmftabt. Baben feb fogar von Babern mit einer Theilung bebroht worben, wenn es nicht mitrufte gegen Preuken. Ganz ebenso äußerte fich bie Norbbeutsche Zeitung in ber Mitte bes August: "Wäre Bavern auf ben früheren Bunbesreformplan Breufens eingegangen, worin ihm bie militärische Leitung Sübbeutschlanbs angetragen war, so wurbe es aller Bahricheinlichkeit nach gar nicht zum Kriege gekommen fenn, benn Defterreich batte bann teine Bunbesgenoffen gegen Preußen gehabt und wurde für fich allein ben Krieg

schwerlich unternommen haben. Alle Borstellungen aber, welche Preußen ber baprischen Regierung machte, waren vergebens, sie wurden wiedersholentlich offendar in der Hossinung zurückgewiesen, daß der Krieg einen für Preußen unglücklichen Ausgang haben würde. Selbst nach dem Siege von Königgrätz machte Preußen noch einmal den vergeblichen Versuch, ferneres Blutvergießen zu vermeiden, Bayern zum Kücktritt von der Coalition zu bestimmen. Der Bruch der Neutralität, die Berletzungen des Völlerrechts, deren sich die baprische Regierung ihren eigenen Anträgen zum Trotz, in Frankfurt a. M. und Mainzschuldig machte, lassen einen Blick in die preußenseindliche Gesinnung des baprischen Kabinets ihun, welche mit Sicherheit das vas victis Preußen entgegen rusen zu können hoffte."

Als in Munden felbst große Aufregung über bie schlechte Führung ber Armee herrschte und in einer größern Bollsversammlung, wie bas in febr vielen anbern Stabten bes Gubens gleichzeitig geschab, gegen jeben Frieden protestirt murbe, welcher ben beutschen Guben vom beutschen Norben trennen und ben Zollverein aufheben würde, baber ben Anschluß an Breuken empfahl, trat ein rheinbundisches Belufte im neuen babrifden Courier ungescheut hervor. "Best," fcrieb er, "nachbem Desterreich hinausgeworfen ift, noch von einem Deutschland reben zu wollen, ift purer Unfinn, es handelt fich also für uns Bapern nur noch barum, unsere Selbständigkeit möglichft zu erhalten, bas Basallenthum unseres Könighauses von ben Bismardichen Krallen frei zu halten, burch Anschluß an ben großen Rachbar Frankreich fich ju ichuten. Wer hat Babern, Burttemberg, Baben, Deffen vergrößert? Frankreich, Rapoleon I. In welcher Periobe bilbeten sich unsere bisher nicht erreichten baprifchen Staatsmanner und Gelehrten, wie z. B. Monigelas, Reigersberg, Feuerbach 2c., unfere Deerführer Derop, Wrebe 2c. aus? Bur Beit bes Rheinbunbes, an ber Seite ber Frangofen. Darum: Lieber ein Bavern in seiner Größe und Selbstänbigkeit erhaltenbes, ja vielleicht noch

vergrößerndes — Bündniß mit Frankreich — als ein preußisch Biss marcksches Helotenthum."

Inzwischen vertheibigte von ber Pforbten bie baprifche Sache bei ben Friedensverhandlungen in Berlin mit großem Geschick. Babern stand isolirt. Desterreich hatte es bei ben Kriebenspräliminarien im Stich gelassen. Allein konnte Babern ben Krieg gegen Breufen nicht fortführen. Es mußte also ben Frieden mit Breufen eingeben und suchte babei so wenig als möglich zu verlieren, ja noch zu gewinnen. Wenn wir nämlich ben erst im April in ber Kölner Reis tung veröffentlichten Enthullungen Glauben schenken follen - und bas burfen wir, weil sie nicht wiberlegt worben sinb, - so suchte Herr von ber Pfordten mittelst Breuken zu erreichen, was ihm burch bie Berabredungen bes 14. Juni von Desterreich hatte gewährt werben follen, wenn biefes gestegt batte, nämlich Grenzerweiterungen auf Roften feiner nächften Nachbarn. Als biefe Nachbarn bavon Runde erhielten, beeilten fle fich, ben baprifchen Plan burch unbebingte Hingabe an Preufen zu vereiteln. Dies ber mabre Grund, warum Württemberg zuerst und bann auch Baben bas enge Schuts und Trutbundniß mit Breugen eingingen, welchem Beispiel nun auch Babern folgen mußte, wenn es bie Zeche nicht allein felber bezahlen sollte, die es zu bezahlen den Nachbarn hatte aufburden wollen. Breufen zog es vor, Bürttemberg nachzugeben, und ging auf ben baprischen Blan nicht ein, ohne Zweifel ein sehr großmüs thiges und loyales Berfahren, woburch es bie fübbeutschen Staaten zu versöhnen, zum Anschluß an ben Norbbund in ihrem eigenen Intereffe geneigter machen und überhaupt ihnen Vertrauen beweisen mollte.

Die Kölner Zeitung schrieb: "Als es zu ben Friedensverhands lungen kam, verlangte Graf Bismarck, daß alle sübbeutschen Staaten pro rata der Bevölkerung in gleicher Weise zu den Lasten des Kriegs herangezogen würden, und daß beshalb sowohl Darmstadt als auch

Bapern für die abgetretenen Gebietotheile von Bürttemberg und Baben entschäbigt würben. Für Darmftabt war als Entschäbigung für bie eventuelle Abtretung Oberbessens entweder bie Rheinpfalz ober bas babrifche Afchaffenburger Gebiet in Aussicht genommen. Babern, welches auch an Breufen bebeutenbe Theile von Ober- und Unterfranken abzutreten gehabt haben wurde, batte von Baben und Bürttemberg entschäbigt werben follen. Den fübbeutschen Staaten war biese Aussicht auf bebeutenbe Gebietsabtretungen burchaus unerwünscht. Sie ergriffen zur Abwendung berselben bie Initiative und machten ben Vorschlag eines Schutz und Trutbundniffes mit Breufen. Graf Bismard wollte bem Ernfte biefes Angebots anfangs teinen Glauben ichenten, er glaubte hinter bemfelben nur ben Bunfc nach Zeitgewinn erbliden zu burfen; inbeffen gelang es boch ben fübbeutschen Unterhandlern, ben preußischen Bremier von bem Ernste und ber Ehrlichkeit bes Angebots zu überzeugen, und biefen zur Bergichtleistung auf bie territoriale Bergrößerung Breufens auf Rosten ber Substaaten zu Bunften einer allgemeinen Solibarität ber beutschen Staaten zu bestimmen."

Man ersieht aus biesen Enthüllungen, wie auch aus ben Annectirungen Hannovers und Kurhessens, daß die kleinen Staaten nur im engen Anschluß an Preußen, als an die erste und stärkste deutsche Macht, ihren bisherigen Besthstand, ihre verhältnißmäßige Autonomie und ihre Opnastie zu behaupten vermögen, oder daß sie, wenn sie das verhältnißmäßig kleine Opser einer vertragsmäßigen oder bundessversassungsmäßigen Unterordnung gleich derjenigen der Reichssürsten im alten Reiche nicht bringen wollen, keine Macht und kein Recht mehr haben, sich den Maßnahmen, welche die Neugestaltung Deutschslands verlangten, zu widersetzen und daß sie alsbann verdientermaßen zu einem rein passiven Entschädigungsmaterial herabsinken. Sämmtzliche Kleinstaaten haben ihre Sonderrechte nur als organische Glieder des beutschen Reichs erworden und können sie nur behaupten, wenn

fie fich ber neuen Einglieberung in ein Sanzes fügen. Wer sich berfagt, fällt aus burch eigene Schulb.

Babern konnte froh sehn, die franklischen Markgrafschaften zu behalten und seine schwäbischen Nachbarn durch Acquisitionen nicht zu erbittern. Es mußte im Frieden mit Preußen sich noch dazu versstehen, die Mainzölle aufzuheben und die Düsselborfer Bilberfrage zu reguliren.\*)

Von der Pfordten verschwieg natürlich die geheimen Artikel des Friedens vom Schutz und Trutbilndniß mit Preußen, hatte aber das Bergnügen, wahrzunehmen, daß die Kammermehrheit selbst ein solches zu erlangen wünschte. Am 28. August vereinigten sich in München 43 Abgeordnete der Linken zu solgendem Beschluß: Indem die Linke in Betreff der innern baprischen Angelegenheiten an ihrem bisherigen Programm sesthält, ergänzt sie basselbe in Beziehung auf die deutsche Frage mit Rücksicht auf die veränderte Gesammtlage, wie solgt:

1) Wir verwersen die Zerreißung Deutschlands nach Nord und Südund die Bildung des südwestdeutschen Bundes. Wir erstreben ein unter Parlament und einheitlicher Centralgewalt geeinigtes Vaterland

<sup>\*)</sup> Die Reclamation ber Diffelborfer Bilbergalerie, die sich bekanntlich in München befindet, war von prensischer Seite baburch motivirt, daß bieselbe großentheils aus den von den bergischen Ständen bewilligten Landesmitteln angekauft worden seh und daß gedachte Stände gegen ihre Ueberstedlung nach München Brotest erhoben hätten. Babern übernahm die Salerie nicht als Eigenthum, sondern als fremdes Gut, welches nur der Sicherheit wegen dahin gebracht wurde, im Jahr 1805. Als Murat Großberzog von Berg wurde, reclamirte er die Bilder, bekam sie aber nicht. Die Reclamation wurde im Rheinischen Merkur von Görres bald nach Murats Bertreibung und noch einmal im Jahr 1836 durch den rheinischen Landtag erneuert. Aber wegen der damals grade schwebenden Berhandsungen mit Babern wegen des Zollvereins wollte Prensen die Sache lieber ruben lässen.

mit Autonomie seiner Glieber in ihren besondern Angelegenheiten und mit gesicherten Freiheiten bes Bolks. 2) Um einen Anhaltspunkt zur Erreichung biefes Biels zu gewinnen, werben wir uns, wenn auch bie Gesetze und Einrichtungen bes im Norben Deutschlands in ber Grunbung begriffenen Bunbes fich anfänglich noch als mangelhaft barftellen und ihre Berbesserung erft erkampft werben muß, baburch nicht abhalten laffen, sobalb ber Eintritt ber Gubstaaten in biefen Bund überhaupt möglich sehn wird, auf ben Gintritt Baberns zu bringen. 3) So lange eine organische politische Berbinbung bes Sübens mit bem Norben nicht erreicht ift, erachten wir bie Berftellung eines engen Bundniffes mit Preuken für bie bringenbste Aufgabe ber baprischen Politit und verlangen bie Erhaltung bes Zollvereins unter Umgestaltung feiner Verfaffung mit Bewährschaften für bie Stetigkeit und Entwidlung feiner Ginrichtungen. 4) Ungeschmälerte Erhaltung bes beutschen Gebiets und Abwehr aller Einmischung bes Auslandes ift Bflicht bes baprischen wie jebes beutschen Staats. Sollte eine auswärtige Macht beutsches Bebiet bebroben, so verlangen wir sofortigen Anschluß Baperns an bie norbbeutsche Kriegsmacht behufs gemeinschaftlicher Bertheibigung unter preukischer Führung.

Am folgenden Tage, dem 29. August, erstattete von der Pfordten dem Reichsrath in München Bericht über den Frieden. Reserent von Harles bemerkte: "Dank dem Geschick und der Energie des Ministers Freiherrn von der Pfordten sehen die Friedensbedingungen verhältniß-mäßig gut ausgesallen, das Opfer seh zwar immerhin noch groß, aber der Trost bleibe uns, daß wir dem gallischen Rachbar nicht die Freude gemacht haben, Deutschland zu schwächen. Trost alles Borgesallenen wünscht Redner, wenn Frankreich Preußen angreise, möge Bahern mit Preußen gehen." Herr von der Pfordten bemerkte, Bahern habe, von Desterreich verlassen, den Krieg nicht sortsehen können. Wenn gleichswohl die Friedensbedingungen sich verhältnißmäßig günstig gestaltet hätten, so verdanke man das der tapfern Armee, über deren Tapfer-

keit sich die preußischen Generale und der König selbst mit höchster Anerkennung ausgesprochen hätten. Gine eigentliche Niederlage habe die baprische Armee nicht erlitten, auf den öffentlichen Plätzen Berlins stehe nicht eine einzige baprische Kanone. Der Kriegsminister von Prankh gab zur Beruhigung Vieler noch die Erklärung ab, die Regierung werde nicht versehlen, gegen solche, die im Felde ihre Pslicht versäumt haben, ihre Schuldigkeit zu thun. Der Friedensvertrag wurde nun einstimmig vom Reichsrath genehmigt.

Am nächsten Tage, ben 30. August, erklärte Herr v. b. Aforbten in ber Kammer ber Abgeorbneten: "Wit ber Frage ber Bilbung eines fübbeutschen Bunbes habe bie Regierung fich noch nicht beschäftigt, es werbe die Lösung berfelben zunächst von ber Gestaltung ber Dinge im Rorben abhangen; übrigens fen bei ben anbern submeftbeutschen Regierungen wenig Geneigtheit vorauszuseten, auf bieses von Frantreich angeregte Project einzugeben. Auch bezüglich einer anzustrebenben Ginigung Gub= und Nordbeutschlands werbe erft abzuwarten senn, wie fich ber beabsichtigte nordbeutsche Bund gestalte. Was aber bas Berhalten Bayerns betreffe, wenn bie beutschen Grenzen sollten gefährbet werden, so werde die Regierung beren Bertheibigung als die gemeinsame Aufgabe aller beutschen Staaten betrachten." Der Abgeordnete Ruland aus Würzburg sprach in tiefster Erregung: Es seh nunmehr aus mit ber Selbständigkeit Baberns. Die Wittelsbacher Dynastie sen von nun an so gut wie preisgegeben, ber preußische Cafarismus werbe Alles verschlingen. Mit tieffter Erbitterung sprach er von ber Rriegführung: "Unsere Armee ist nur in Splittern vorgeführt worben, aber nie in offener Felbschlacht. Auf ihre Fahne war von vorn herein ber Rudzug geschrieben. Ich habe mit eigenen Augen gefeben, wie gemeine Solbaten bie Krone von ihrer Müte rigen, wobei fie fagten, fie ist beschmutt worben." Der Rebner war fo erariffen, daß er schließlich ben Kopf auf beibe Hanbe stützte und bitterlich zu weinen anfing. Hohenabel verlangte Anschluß an Preußen

und Theilnahme am Parlamente, was nicht angenommen wurde, bas gegen brang Dr. Boll mit bem Antrag ber Linken burch, wonach Bapern auf ben sübwestlichen Bund verzichten, die politische Bersbindung bes Sübens mit dem Norden sich vorbehalten und einste weilen das Fortbestehen bes Zollvereins und ein enges Bündniß mit Breuken erstreben solle.

Die Wiener Neue Freie Breffe erwiberte bie Auslaffungen bes Herrn v. d. Afordten mit bitterm Hohn: "Herr v. d. Afordten wagt ju behaupten, bie Bapern sepen nicht geschlagen worben. Aber was hat man anbers gethan, als plankelnd vor bem Keinbe zurückzuweichen, eine Linie nach ber andern preiszugeben und bem Feinde burch beständigen Rückug und beharrliches Bermeiden jedes größeren ent= scheibenberen Zusammenstokes ben Weg in bas Berg bes Landes zu öffnen. Dag die Preußen nicht einmal in die Lage tamen, baprifche Ranonen wegzunehmen, ift viel schimpflicher für biefe Kriegführung, als wenn herr v. b. Bforbten in Berlin einigen Batterien baprifcher Ranonen begegnet ware. Der Felbzug bes 7. und 8. Bunbesarmeecorps, welche ihre Bereinigung ftets anstrebten, ohne fie jemals qu bewerkstelligen, ift eine ber größten Unglaublichkeiten bes beutschen Rrieges und wurbe zu seinen unlösbaren Rathseln geboren, wenn man nicht wüßte, daß berfelbe Ropf, welcher bie hinterhaltliche, particularistische baprische Politik ausgehedt, auch im Hauptquartier ber Bunbesarmee bominirte. Es wird lange bauern, bis es auskommt, wie v. b. Bforbtens Geist ben Arm bes Bringen Rarl und v. b. Tanns gelähmt (sowohl vor ber Hauptschlacht Defterreichs und Breukens, beren Ausgang abgewartet werben wollte, als nach berfelben), aber bag niemand für ben schmachvollen Ausgang bes Main= feldzugs verantwortlich ist, als bie v. d. Pforbtensche superkluge, ein= gebilbete Staatsweisheit, bafür liegen icon heute bie fprechenbften Indizien vor. Seine Marotte bis zum äußersten verfolgend, wollte er abwarten, bag Desterreich und Preugen einander aufrieben, worauf dann bie Großmacht Babern mit ihrer zwar kleinen, aber ungeschwächten Kraft mächtig bagestanben und ben Frieben bictirt batte."

Die particularistische Presse verbarg ihren Groll gegen Preugen hinter einer patriotischen Maske. Diefelben Menschen, benen alles baran lag, baf bie Deutschen niemals einig würben, bamit bie Winkelsouveränetäten nicht aufbören bürften, trugen jest einen patriotifden Schmerz zur Schau, welcher rein erlogen war. Der beutiche Bund, hieß es, habe Deutschland genügt, seine Grenzen gefichert, ihm einen langen Frieden gewährt. Da feb Breufen gekommen und habe bie icone Eintracht gestört, ben Bund gewaltsam zerriffen, bas Recht seiner Bunbesgenoffen mit Füßen getreten, bunbestreue Fürsten vom Throne gestoßen und bebrobe zugleich bie vollsthumlichen Berfassungen, die innere Freiheit. Nicht für die beutsche Sache habe es die Waffen ergriffen, sonbern nur für bie preukische. Gin bloker Raubstaat, wolle es nur erobern, um seine Hausmacht zu vergrößern. Wenn es, wie es vorgebe, für allgemeine beutsche Interessen kampfe, so batte es nicht am Main Halt machen muffen. Statt Deutschland zu vereinigen, habe es baffelbe mehr als je zerriffen. Deutschland feb jett in brei Stude auseinander gefallen, die burch keine Verpflichtung mehr aneinander gebunden seben.

Aber biese Scheinpatrioten ignorirten gänzlich, daß ber Krieg burch Desterreich und die Mittelstaaten vom Zaume gebrochen worden war, daß man ihn nicht in Berlin, sondern nur in Wien, Dresden, Hannover und München gewollt und provocirt hatte. Ferner ignorirten sie, daß es, wenn sie Deutschland einig und start haben wollten, ja nur auf einen ernstlich gemeinten und herzlichen Anschluß Sübdeutschlands an den nordbeutschen Bund ankam. Erfolgte dieser Anschluß, so war ja keine Gesahr mehr für Deutschland vorhanden, so war das neue Deutschland sogar ungleich stärker, als es der alte, ewig uneinige, stets aufgeloderte und niemals sest organisitrte Bund gewesen war. Nur um nicht sagen zu müssen: "wir wollen nicht deutsch seutsch

hieß es unaufhörlich: "wir wollen nicht preußisch febn." Rur weil biese Begriffe bereits ibentisch waren, suchte ber Particularismus mit allen Mitteln ber Sophistit sie von einander zu trennen.

Im katholischen Bayern und Sübbeutschland überhaupt hing man noch zähe an Desterreich, selbst bann noch, als Desterreich in ben Friedenspraliminarien mit Breuften ben Bertrag mit Babern gerabezu gebrochen und feine westbeutschen Bunbesgenoffen im Stich gelaffen batte. Katholische Blätter in Babern und Schwaben fubren fort in berfelben Beife, wie es bis bahin die protestantische Augsburger Allgemeine Zeitung gethan hatte, preußische Dinge in jeglicher Beise ins gehäffigfte Licht zu ftellen, Grofies zu verkleinern, Gutes schlecht zu machen, Ebles zu beschmuten, zu verleumben und zu lügen. Es ware eines so großen und klaren Geiftes, eines so feurigen Patripten, wie bes veremigten Gorres, unwürdig gewesen, wenn sein ehrwürbiges Anbenten nicht in ben von ihm gegründeten, in München erscheinenben historisch = politischen Blattern bewahrt geblieben mare. Der Herausgeber biefer Blätter erklärte im Anfang bes September als Abgeordneter ber babrischen Kammer in einem offenen Brief an seine Babler: "Schon in ber vorjährigen Seffion habe ich bei Zeiten meine warnenbe Stimme erhoben gegen bie gefährlichen Taufchungen ber so beklagenswerth unterschatten Schleswig-Holfteinischen Streitfrage. Das war bamals eine gewagte Sache, und ich bin fast allein gestanden in dem hohen Hause. In der Seffton bieses Jahres ließ fich nichts mehr bessern und unheilverklindende Brophezeihungen konnten ichaben, aber nichts mehr hindern. — Was aber nun? Allem Unschein nach wird es zwei Barteien in unserem Baterlande geben: eine beutsche und - um mich turz auszubruden - eine frangofische. Wohin ich geboren werbe, tann mir teinen Augenblick zweifelhaft sepn. Bavern barf fich allerbings nicht bebingungslos an Breufen wegwerfen, aber es muß einen verfassungsmäßigen Anschluß an das noch übrig gebliebene Deutschland unter annehmbaren Bebingungen offen und

ehrlich suchen. Zu viesem Zwecke wünsche ich nicht, daß man Zeit und Kraft und Geld mit dem Bersuch eines süddeutschen Zwergbundes vergeude, aus dem überhaupt nun und nimmer etwas werden kann; eines Sonderbundes, in dem seder Sinzelne selber wieder Sonders bündler wäre, in dessen Bertretung insbesondere der bayrische Standpunkt niemals die Mehrheit hätte, die uns vielmehr bald genug die bedingungslose Unterwersung unter Preußen zumuthen würde. Ansstatt dessen wünsche ich, daß Bayern sich mannhaft auf sich selber stelle, aber freilich in steter Ausschau nach guter Gelegenheit einer größern deutschen Sinigung."

Graf Bismard erhielt icon balb nach bem Friebensichluß am 31. August ben St. Hubertusorben, ben höchsten in Bapern.

Am 19. October wurde in München vor dem Schwurgericht über die Anklage des Doctor Zander, Redacteur des Bolksboten, wegen Amtsehrenbeleibigung des Generalstadchefs, Generallieutenants von der Tann, verhandelt. Dem Staatsanwalt stand Oberst Graf Bothmer als Expert im Auftrag der Militärbehörde zur Seite, einer der intelligentesten Generalstadsofsiziere Bayerns und für diesen Fall vom Dienstgeheimniß entbunden. Der Gerichtssaal war übersüllt mit Zuschauern, worunter auch von der Tann selbst in Svilkleidung. Wie glänzend aber auch die Vertheidigung besselben aussiel, wobei seine frühern Berdienste gebührend hervorgehoben wurden, so brachte doch der Bertheidiger des Angeklagten, von Auer, solche Zeugen und Beweise dei, daß die Anklage dadurch aufsallend geschwächt wurde. Besonders niederschlagend wirkten die Aussagen breier Zeugen aus Kissingen.\*) Nachdem von Auer seinen Klienten energisch

<sup>\*)</sup> Der Pfarrer Beimer bezengte umftänblich, bag ber fr. Generalftabschef, als er am 11. Juli Abends nach bem Gefecht von Kiffingen nach Aibhausen gekommen, keine Spezialkarte gehabt, sondern eine solche von ibm gelieben erhalten und bann mit sich genommen habe, was Oberft Graf

vertheibigt hatte, erkarten bie Geschworenen ben seistern für nicht schulbig unter lautem Bravo ber Buschauer, welches ber Brafibent

Bothmer baburd aufzutlaren fuchte, bag bie Rarte bes Generalftabschefe ,,in ber Sabeltafde feines Abiutanten" fich befunden babe, welcher auf bobern Befehl anberweitig verschickt worben fen. - Borguglich erhebliche Ausfagen machten brei Riffinger, Stabtidreiber Engelbrecht, penf. Lehrer Rieb. mann und Lebrer guchs bon Bintels, welche alle brei als Augenzeugen beträftigten, bag bie wichtigften Doben bei Riffingen (ber ,,finftere Berg" und bie "Bobenlaube") mabrend bes gangen Gefechts von ben Bavern völlig unbefest geblieben feben, mabrend bort aufgeftellte Batterien bas Einbringen ber Breugen in Riffingen, wie ibr fbateres Borbringen gegen Winkels und Rublingen unmöglich gemacht und in ber That ben Sieg ber Babern entschieben baben mußten. Diefelben bezengten ferner, wie biefe Befehung ber für ben Rampf allerwichtigften Stellung unbegreiflicherweise unterblieben fen, ungeachtet 32 Gefdute bei ber "fcmargen Pfüte" fo nabe geftanben hatten, bag fie in einer, bochftene anberthalb Biertelftunben bort batten aufgefahren werben tonuen. — Bom Angellagten wurde hierbei ben herren Gefdworenen ein genauer Blau ber Riffinger Gegenb übergeben, ju welchem ber Beuge Riebmann bie nabern Erflärungen gab. Die Einwenbungen bes Oberften Graf Bothmer maren febr fcmach, ber Angeklagte felbft aber fanb fich beranlaft, ibn um weitere Anftlarung ju bitten. Der Dr. Oberft babe früher geaugert, General v. b. Zann fen icon um 11 Uhr auf bem Rampfplat gemefen; wie es benn möglich gemefen fen, bag berselbe nicht sofort ben großen Rebler ber Nichtbesetzung ber allerwichtigften Punkte erkannt habe? Db bagegen bie Behauptung genüge, bag bergleichen Anordnungen Sache bes Divifionsgenerals (Boller) feven, ober ob es nicht vielmehr Aufgabe und Bflicht bes Generalftabschefe gewesen fen, fitr bie folennigfte Befetung jener entscheibenben Biben Befehle abzusenben? -Die Entgegnung bes frn. Oberften Grafen Bothmer ging babin, General b. b. Tann feb mit "in bem bitigften Gefecht" gewesen und "im Granatregen überfebe man leicht etwas," worauf ber Redaftenr bes Bollsboten erwiderte, er felbft feb fcon bor mehr als 80 Jahren auch im Granatregen geftanden an ber Seite eines Generalftabs. Da hiernach eine weitere Aeuferung bes orn. Oberften nicht erfolgte, murbe mit bem Berbor ber fibrigen Bengen fortgefahren, beren Ansfagen im gangen nnerheblich maren.

bampfen mußte. Der Spruch ber Geschworenen war insofern von großem Belang, als er ber Preffe eine Freiheit zuerkannte, welche mit ber Autorität ber höchsten Militärbehörben nicht mehr zu vereinigen war, weshalb auch Prinz Karl alle seine militärischen Aemter und Warben nieberlegte.

Es war ein eben so grober Fehler, die Autorität der höchsten Militärbehörben zu erschüttern, als es ein Unrecht war, Generalen zur Last legen, was nur Schuld der Politik war, von der sie ihre geheimen Instructionen empfingen. Man konnte sich von Ansang an nicht darüber täuschen, daß nach der entscheidenden Niederlage der Oesterreicher ihre schwächern Bundesgenossen allein den Krieg gegen Preußen nicht mehr fortführen konnten, also nur Ehren halber noch einige Demonstrationen machten. Es wäre eine reine Undernunst gewesen, wenn sie ihre Truppen in noch größerem Maaße, als es geschehen ist, ohne die geringste Aussicht auf Sieg zur Schlachtbank geführt hätten. Das hätte die Presse billig berücksichtigen und die Lage der armen Generale, die gewiß nur ungern ihre Instructionen empfingen, nicht noch unerträglicher machen sollen. Rur die sanatischesten Demokraten benutzten mit wahrer Lust die Gelegenheit, den gemeinen Soldaten ihre Ofsiziere zu verdächtigen.

Im Laufe bes Dezember war eine lebhafte Bewegung in ben höheren Regionen zu München. Es handelte sich um mancherlei Insteressen und Persönlichkeiten zugleich, um die Stellung Baperns gegenüber dem norddeutschen Bunde und auch um innere Angelegensheiten. Nachdem an die Stelle des früheren Chefs des geheimen Cabinets v. Pfistermeister der frühere Minister des Innern v. Neumahr getreten war, wurde auch dieser letztere plötlich wieder entlassen. Endslich enthüllte sich der baprische Horizont und aus dem Nebel trat die edle Sestalt des Fürsten Chlodwig von Hohenlohe Schillingssürst hervor, der am letzten Tage des verhängnisvollen Jahres 1866 statt des Freiberrn v. d. Bsordten das auswärtige Amt übernahm.

B. b. Bforbten batte fich awar immer mit vieler Mucheit nach ben Umständen gerichtet, die Umstände hatten ihm aber einen beständigen Meinungswechsel aufgenöthigt, ber ihn vor Gott und Welt zuletzt compromittiren mufte. Als Bunbesgenoffe bes herrn v. Beuft hatte er für bie Triasibee Front gemacht gegen Defterreich und Breugen augleich und eifrig für ben Augustenburger gearbeitet, um bie Mittelftaaten mit einem neuen zu verstärken. Und boch batte er wieber gezaubert, Hannover zu retten, und mit Desterreich einen gebeimen Bertrag geschloffen ohne Biffen und zum Rachtheil seiner mittelstagtlichen Nachbarn. Als Bunbesgenoffe Desterreichs hat er Brenken ben Rrieg erklärt und boch Desterreich so aut wie gar nicht geholfen. Als ihm Preugen noch nach ber Schlacht von Koniggrat Frieden unter annehmlichen Bedingungen anbot, wies er benfelben fühn zurud, weil er erwartete, bas Siegesglud ber Breufen werbe vor Wien in Stoden gerathen und unterbeft ein frangofifches Beer über ben Rhein tommen, um eine neue Vergrößerung ber vormaligen Rheinbunbfürften auf Rosten Breugens zu erwirken. Da nun aber bie Franzosen nicht kamen, fab er fich gezwungen, gerabezu ins preußische Lager hinüber au springen, ein Schut= und Trutbundnif mit Breufen einaugeben und ben Grafen Bismard mit bem bochften Orben Baberns zu becoriren. Bon allebem aber, von ber Zurudweisung ber preußischen Friedensantrage, bann vom Schutz und Trutbundnig mit bemfelben Preußen und von ber Decorirung burfte nichts ins Bublitum bringen, um ben Minister nicht zu compromittiren. Das brachte ben letteren in eine ichiefe Stellung, in ber er fich nicht lange halten konnte.

Die Aufgabe bes Fürsten von Hohenlohe war, bas Schutz und Truthündniß mit Preußen endlich offen zu bekennen und die baprischen Militäreinrichtungen darnach umzusormen. Die zweite Kammer war auf seiner Seite. Dennoch stand dem Fürsten-Minister ein zäher Particularismus im Lande und ein ganzer Intriguenknul von außen her im Wege. Er traf die beste Wahl, indem er die Rechte Baperus

an den Pflichten abmaß, die basselbe für die große beutsche Nation zu erfüllen habe, und der Grundgebanke seines neuen Programmes war, wenn Bayern seiner Pflicht gegen Deutschland treu bleibt, wird ihm bafür auch sein volles Recht zum Lohne werden.

Die Rebe, welche ber Fürst am 19. Januar 1867 in ber Kammer hielt, hat wegen ihrer großen Wichtigkeit für bie Butunft Deutschlands einen Wiberhall in ganz Europa gefunden. Sie lautete: "Nach ber Auflösung bes beutschen Bunbes und mit bem Austritt Desterreichs aus Deutschland ift bie Stellung ber beutschen Mittelftaaten vollkom= men verändert und unleugbar gefährbet. Ich unterlasse es, einen Rücklick auf die baprische Politik ber letten Jahre zu werfen und au untersuchen, ob Bayern Mittel und Gelegenheit geboten waren, biefer gefahrvollen Wendung ber Dinge vorzubeugen. Die prattifche Bolitik ist angewiesen auf die Thatsachen ber Gegenwart; die Bergangenheit tann fie ber Beurtheilung ber Geschichte überlaffen. 3ch habe zu verschiedenen Zeiten bie Gelegenheit gehabt, mich über bas Berhältnig Baperns zu Deutschland auszusprechen, und habe bieß ftete mit größter Offenheit gethan. Ich bezeichne auch heute noch als ben Zielpunkt ber baprischen Politik: ,bie Erhaltung Deutschlanbs, Einigung ber Besammtzahl ber beutschen Stämme und, soweit erfteres nicht möglich ift, ber größern Zahl berselben zu einem Bunbe, geschützt nach außen burch eine fraftige Centralgewalt und im Innern burch eine parlamentarische Berfassung unter gleichzeitiger Wahrung ber Integrität bes Staats und ber Krone Baperns.' Wenn ich nun biefen Bund als ben Zielpunkt ber baprifchen Bolitik anerkenne, is barf ich mich boch ber Wahrnehmung nicht verschließen, bag ein soldes Ziel jest und unmittelbar nicht zu erreichen ift. Breufen war beim Abfchluffe bes Prager Friebens veranlaßt, fich auf bie Bilbung eines engeren Bunbesverhältnisses nörblich von ber Linie bes Main zu befehranten, und hat biefe Beschräntung burch Unterzeichnung bes Friedenevertrags als für sich binbend anerkannt. Sie können biese

Thatsache beklagen, Sie werben aber bie Folgen nicht bestreiten tonnen, welche fich baran knubfen. Es folgt baraus, bag Breufen jeben Bersuch ber subbeutschen Staaten, ber auf ben Eintritt in ben norbbeutschen Bund gerichtet mare, jurudweisen muk. Es folgt baraus ferner, baf bie Staatsregierung nicht versuchen tann, über bie Bereinigung Baberns mit bem norbbeutschen Bund in Unterhandlungen zu treten. Ich muß überbiek eben fo offen aussprechen, bak bie Entwiedlung ber nordbeutschen Bunbesperhaltniffe, wie fie fich jest gestaltet, eine so entschiebene Hinneigung zum Ginbeitostaat bekundet, daß ich es mit ber Würde bes Lanbes und ben Bflichten ber Staatsregierung nicht vereinbar halte, ben bedingungslofen Gintritt in biefen nordbeutschen Bund anzustreben. Ich wenigstens würde einem solchen bebingungslosen Eintritt meine Stimme nicht geben und bie Berantwortung beffelben nicht übernehmen. Auch glaube ich nicht, bag man fich bei ber Bilbung bes norbbeutschen Bunbes burch bie Rudficht auf ben Guben von Deutschland aufhalten lassen wirb. Ebensowenig wird man im gegenwärtigen Augenblick zu Gunften bes Eintritts ber fübbeutschen Staaten Mobificationen in ber Gestaltung bes norbbeutfchen Bunbes vornehmen. Wir burfen uns nicht taufchen, bie Entwidlung Deutschlands auf bem Wege ber Ginigung schreitet nur langfam vorwärts. Wenn ich nun bie Schwierigkeiten anerkenne, bie ber organischen Wiebervereinigung ber beutschen Stämme in ben Beg treten, fo bin ich boch anbererseits fest entschlossen, mich iebem Schritt entgegenzustellen, ber bie Erreichung bes von mir bezeichneten Biels verbindern könnte. Meine Herren! Die Staatsregierung wird keinen fühmeftbeutschen Bund unter bem Protectorat einer nichtbeutschen Dacht foliegen. Ein foldes Bunbnig ift in ber zweiten Salfte bes neunzehnten Jahrhunderts einfach eine Unmöglichkeit. Ebenso ist Bavern nicht in ber Lage, ein Berfaffungebunbniß fubbeutscher Staaten unter ber Führung Desterreichs abzuschließen. Wenn ich ben Gang ber Entwidlung ber inneren Buftanbe Defterreichs richtig beurtheile, fo

scheint mir bas beutsche Element mehr in ben hintergrund zu treten, und bie Regierung mehr ihre Stute in ben außerbeutschen Elementen ber Monarchie zu suchen. Gin Berfassungsbundnif mit einem so geftalteten Desterreich erscheint weber wunschenswerth noch ausführbar. Bohl aber werbe ich es mit Freuden begruffen, wenn die ofterreichische Monarchie aus ben inneren Rämpfen, in welchen fie begriffen ift, gekräftigt und geftarkt hervorgeht, bamit fle ihre civilisatorische Mission als öftliche Grenzmacht erfüllen konne. Ich werbe mich bemuben, barauf hinzuwirken, bag bie freunbschaftlichen Beziehungen Baperns zu Defterreich erhalten und geforbert werben. Meine Berren! Die Staatsregierung wird auch nicht bie hand bieten zur Bilbung eines in fich abgeschloffenen fühmeftbeutschen Bunbesftaats, weil unzweifelhaft eine Uebereinstimmung ber Regierungen und Bevölkerungen in biefer Beziehung nicht zu erreichen ift, und weil ein solcher Bunbesstaat bie Kluft zwischen bem Suben und bem Norben von Deutschland noch erweitern wurde. Wenn ich aber erklärt babe, bag bie Staatsregierung teinen Schritt zu thun gebente, ber uns vom Riel ber beutschen Gesammtpolitit entfernt, so barf ich mich auf biesen negativen Standpuntt nicht beschränken. Es würde bieß eine Broclamirung ber Molirungspolitit febn. Bavern als Staat ameiten Rangs tann nicht ohne Allianz mit einer europäischen Grofimacht bestehen. Es bebarf einer folden Stütze namentlich im gegenwärtigen Augenblick, in welchem bie Verfassung bes beutschen Bunbes gerrissen ift und die Möglichkeit europäischer Conflicte nicht bestritten werben tann. Der Grokstaat aber, an welchen fich Babern anzuschließen und als bessen Bunbesgenoffe es im Fall eines Kriegs gegen bas Musland fich offen zu erklären hat, ift Breugen. Diese Bunbesgenoffenschaft, die in der Aufgabe der babrischen Regierung liegt, bringt es mit fich, bag Babern gegen bestimmte Garantie ber Souveranetat bes Ronigs im Fall eines Kriegs gegen bas Ausland fich ber Führung Breukens unterstelle; fie bringt es mit sich, bag bas bavrifde Deer in einer Art und Weise organifirt wirb, die eine gemeinschaft liche Kriegführung ermöglicht. Diese Bunbesgenoffenschaft wird an Berth gewinnen, wenn es gelingt, nicht nur bie Wehrtraft Baberns au erhöhen, sonbern auch bie übrigen subwestbeutschen Staaten aur Errichtung einer gleichmößigen und fraftigen Beeresorganisation zu bestimmen. Die Staatsregierung ift bestrebt, biese Uebereinstimmung berbeizuführen und bamit bie Unnaberung bes Gubens von Deutschland an ben Norben zu förbern, zugleich aber auch bie eigene Unabbangigkeit, so weit bies an uns liegt, por Annexionsgelüften, von welcher Seite fie auch kommen mogen, zu wahren. Erlauben Sie mir min, meine herren, jum Schluffe noch einmal bie Aufgabe ber beprifchen Bolitit in wenigen Worten ausammen au faffen: es ift bie Anbahnung eines Berfaffungsbunbniffes mit ben übrigen Staaten Deutschlands, sobalb und soweit bies unter Wahrung ber baprifchen Souveranetaterechte und ber Unabhangigfeit bes Lanbes möglich ift, - bis jur Erreichung biefes Biels bie Schaffung einer achtunggebietenben Macht nicht burch bie Organisation bes heers allein, fonbern auch burch ben Ausbau unferer inneren Staatseinrichtungen auf freifinniger Grundlage, burch Bebung bes Selbftbewuftfenns und bes Bertrauens in unfere eigene ftaatliche Existenz. Benn uns bies gelingt, so wird man unser Bunbniß suchen, und wir werben nicht nothig haben, une angstlich nach einem schirmenben Dach umaufeben, bann wird es auch gelingen, für die wichtige Frage über die Re organisation bes Zollvereins eine würdige und ben Interessen bes Landes entsprechende Lösung zu erzielen. Ob eine folche Lösung burch Besprechung bieser Frage in biesem Haus gefördert wird, gebe ich Ihrer patriotischen Würbigung anheim."

In Erwägung bes particularistischen, burch auswärtige Intrigue unterflührten Wiberstandes, ben seine deutsche Auffassung ber baprischen Frage sinden werde, wandte sich der Fürst an die zweite Kammer und bat sie: "Möge Ihr Vertrauen mich auf diesem Wege, bessen Schwierigkeiten ich mir nicht verhehle, begleiten und - fcuten!" Die Rammer antwortete ibm mit einem lauten Bravo.

Der Reichsrath war ansangs nicht in beschlußfähiger Zahl beisammen, was der Präsident schmerzlich rügte. Dann wurde der neue Minister im Reichsrath von Freiherrn v. Thüngen, v. Zurhein und Fürsten v. Thurn und Taxis interpellirt, ob bei seinem projectirten Anschluß an den nordbeutschen Bund auch volle Sleichberechtigung beider Theile in Anspruch genommen sep? Fürst Hohenlohe antwortete: "er verstehe unter dem anzustredenden Bündniß mit Preußen und den übrigen deutschen Staaten einen die gegenseitige Integrität des Gebiets und die gegenseitige Hülse im Fall der Gefährdung dieser Integrität gewährleistenden, auf dem Boden vollkommenster Gleichberechtigung abzuschließenden Staatsvertrag. Daß ein solcher Bertrag die Freiheit der Entscheidung im gegebenen Falle nicht gleichmäßig vorbehält, sondern gleichmäßig beschränkt, wird bei näherer Prüfung der Ratur solcher Berträge kaum entgehen."

Natürlicherweise rief bieser Borgang in Bapern in ber österreichischen und in ber particularistischen Presse Sübbeutschlands gistige Artikel hervor, während die preusische und national gesinnte Presse sich darüber freute und die Nordbeutsche Allg. Zeitung, das Organ Bismards, erklärte, die Trennung Deutschlands durch die Mainlinie sep nur eine Fiction und dem Art. 4 des Prager Friedens widerspreche es nicht, wenn sübbeutsche Fürsten einen Theil ihrer Souveräneickt zu Sumsten einer engern Einigung Deutschlands freiwillig ausgeben. Daily News machte die richtige Bemerkung, es habe immerhin eine starke Einmischung Frankreichs in die deutschen Angelegenheiten stattgesunden, denn wenn sich Preußen nicht hätte die Mainlinie vorzeichnen lassen, so würde Bapern sich ohne alle Berwahrung an Preußen anschließen können. Daß der sübdeutsche Particularismus sich nur noch mausig machen und das große Werk der beutschen Sinigung unter dem Borwand der unabänderlich besohlenen Mainlinie hemmen burfe, bas habe er allein Frankreich zu banken. Um so mehr Werth legt aber Daily News auf die patriotische, die Rheinbundsgeluften zurückstokende Gefinnung Baverns.

Ingwischen veranstaltete Fürst Hobenlohe am 5. Februar 1867 in Stuttgart eine Conferenz mit ben Ministern und Beneralen von Bavern, Württemberg, Baben und heffen, um gemeinschaftliche Berbefferungen im heerwesen vorzubereiten, und alle vier Staaten waren barin einstimmig. Der baprifche Entwurf verlangte im Wesentlichen, bas preufische Wehrspftem in Babern einzuführen. Der Kriegsminister v. Brank brachte ben Entwurf am 12. Februar in der Kammer ein und fügte bei: "Preußens Wehrspftem, hervorgerufen und erprobt burch bie großen Ereignisse am Beginn unseres Jahrhunberts, bat fich neuerbings bewährt und unfere Berfaffungsurtunde ftellt bereits bie Grundlage für eine Reorganisation nach biesem Spfteme fest: gewiß also Grund genug, gerade biefes Wehrspftem (und nicht bas Milizspftem) als Grundlage zu wählen. Bei ber aber nicht unbebeutenben Erhöhung ber perfonlichen und finanziellen Leiftungen, welche bie Durchführung bieses Wehrspftems erforbert, erachtet es bas Kriegsministerium als Pflicht, alle mit Durchführung bieses Spftems nur immer moglichen Erleichterungen eintreten au laffen." Der Entwurf bestimmte: allgemeine Wehrpflicht vom 20. Lebensjahr an. Die Stellvertretung ift aufgehoben, wie auch bas Loofen. Sechs Nahre Dienstzeit im stebenben Beere, boch wird nach ben ersten brei Jahren beurlaubt. Rach vollenbeter Dienstzeit Eintritt in bie Referbebataillons auf fünf Jahre, also bis zum 31. Lebensjahre. Freiwillige können schon im 16. Lebensjahre eintreten und nach Ablauf einer einjährigen Dienstzeit Anspruch auf Offiziersstellen erlangen, wenn fie noch brei weitere Jahre bienen und hohere Schulbilbung nachmeisen können.

Die in Stuttgart erscheinenbe Schwähische Bollszeitung bemerkte am 16. Februar, wenn jeber Burger bem Baterland mit ben Baffen in ber hand bienen folle, fo muffe es auch ein einiges großes Baters tand fenn, fur einen Bintelftaat tonne fich niemand begeiftern.

König Lubwig II. von Bayern verlobte fich bamals mit ber Bringeffin Charlotte, Tochter bes Herzog Max von Babern und fungeren Schwester ber Raiserin von Desterreich. In Folge beffen scheinen einige Umtriebe gemacht worden zu sehn, um Bapern von Brenken wieder abzuziehen. Besonders wurde der Extonigin Amalie von Griechenland in biefer Begiehung großer Gifer nachgeruhmt. Bei einem Ball bes Fürsten Minister=Prafibenten habe zwar ber Konig bie Dame bes haufes zum Tanze geführt, die königliche Braut aber fen vom öfterreichischen Gesanbten, Grafen v. Trautmannsborf, geführt worben. Auch erfuhr man burch ben Hofflatsch, die Konigin Amalie habe ben König von Bavern entruftet gefragt, ob er es verantworten tonne, bag ein Wittelsbacher Bafall eines Sohenzollern werbe? Gin Organ ber Preffe erlaubte fich zu bemerten, bag folche Aeugerungen bem bynastischen Interesse nichts weniger als forberlich sepen, ba es bie Dynastien gerade vermeiben mußten, fo rudfichtelos ihr kleines Barticularintereffe über bas große Intereffe ber beutschen Ration zu ftellen.

Eine Flugschrift, "Bapern und das politische Programm des Fürsten Hohenlohe," genirte sich nicht geradezu auszusprechen: Bapern liege in der Machtsphäre Desterreichs und Frankreichs, habe also mit Preußen nichts zu schaffen. Es müsse mit Frankreich gehen. Ein Sieg Frankreichs über Preußen seh für Bapern der günstigste Fall. Das Ausgehen Deutschlands in Preußen wäre entsetzlich zc. Dummer, aber auch ehrlicher und offener ist der Berrath an der deutschen Ration nie gepredigt worden. Die Schwäbische Bolkszeitung schrieb: "Welcher Contraßt! Dort, in Berlin, unverrückte, scharfe Ausschau auf das patriotische Ziel, das man versolgt, klare Erkenntniß des Berufs, der dem preußischen Staat im deutschen Chaos zugewiesen ist, und darum kluge und hochherzige Bescheidung der preußischen Sonders

interessen und Bedürsnisse unter die Forderungen, welche die nationale Frage an den preußischen Staat stellt. Hier, im Süden, unter der Mehrheit der politischen Fährer Mangel an jeder Klarheit darüber, was man eigentlich will, Einigkeit und Consequenz nur im versähnungslosen Bruderhasse, hetzende und schürende Demagogen, die ein ruhiges, verständiges Bolk mit aller Gewalt zu sanatistren trachten, bis dasselbe in Preußen seinen Nationalseind, seinen natürlichen Freund aber jenseits des Rheines erblicken würde, allenthalben gegenseitiger Berdacht und Borwurf des Verraths und der Feigheit, kurz traurige, jedes wirklich deutsche Herz mit tiesem Kummer erfüllende Zustände."

Erst im Marz 1867 wurden die geheimen Artitel des Friedens, ben Herr v. b. Pforbten am 22. August 1866 im Namen Bayerns mit Preugen geschloffen batte, in baprifchen Blattern veröffentlicht, mit bem Bemerten, bag Baben icon am 17. August 1866 gleiche Berpflichtungen gegenüber von Breufen übernommen babe. Ebenfo Warttemberg schon am 13. August. Gin formliches Schut; und Trupbundnig zwischen Breugen und Bapern war bemnach schon lange geschlossen und für ben Kall eines Krieges batte Babern ichon lange eingewilligt, sein Beer unter ben preukischen Oberbefehl zu stellen. Der Kürst Minister von Hobenlobe verfehlte nicht, ben Borwürfen. mit benen ihn bie Barticulariften überhäuft hatten, bie Thatfache entgegenzuhalten, bag er teine neue preukenfreundliche Bolitit Baverns geschaffen, sondern nur bas Amt übernommen habe, Berpflichtungen gegen Breufen zu erfüllen, bie bas frühere Minifterium eingegangen sep. Die Regierung werbe lopal und offen, ben Bertragen treu, biese Pflichten erfüllen, bem engern Baterlande bie mit ber Existenz Deutschlands vereinbare Autonomie und Selbständigkeit erhalten. "Die Befürchtung, bag bie Beröffentlichung bes bisher geheim gehaltenen Bertrages geeignet sehn konnte, bie guten Beziehungen Deutschlanbs zum Ausland und namentlich zu Frankreich zu ftoren, theilen wir in keiner Weise, glauben vielmehr, bag bieselbe als eine nothwendige

Consequenz bes bort so oft hervorgehobenen und gebilligten Nationalitätenprincips erachtet, baß bieselbe als Beweis ber Einigkeit ber
beutschen Regierungen und eben beshalb als eine Bürgschaft bes
Friedens aufgesaßt werden wird." Zugleich wies der Minister auf
bie Stuttgarter Einigung vom 5. Februar hin, "welche nicht eine Militärconvention mit Preußen, nicht einen südwestdeutschen Militärbundesstaat, sondern eine solche Militärorganisation festseht, welche
die Armeen dieser Staaten besähigt, in einem Kriege ebenbürtig, an
ber Seite Breußens als Glieder eines beutschen Heeres zu kämpfen."

Diese Erklärung wurde von bahrischer Seite abgegeben, nachdem im gesetzgebenden Körper zu Paris eben dem Kaiser der Franzosen die heftigsten Borwürse gemacht worden waren, daß er keinen Krieg mit Deutschland angefangen hatte. Eine echt beutsche Antwort, die Bahern stets zum Ruhm gereichen wird und alle etwa im Jahr 1866 begangenen Fehler wieder gut macht.

Bir geben nun zum Königreich Bürttemberg über. Daffelbe batte - was freilich eine fehr kleine und unwichtige Spisobe bes großen Krieges war — bem Bunbesbeschluß vom 25. Juni gemäß am 26. bie ganglich unvertheibigt gebliebenen Fürstenthumer Sobengollern mit ein paar Compagnien besett, jog aber biefelben unmittelbar nach abgefchloffener Waffenruhe wieber gurud. Warum es feinen Frieben mit Breuken fo febr beschleunigt und icon am 13. August. früher als Baben, Bapern und Darmftabt, abichloff, ift icon oben gesagt worben. Durch bie Borfcblage namlich, welche Babern gemacht hatte, Breufen moge, wenn es bie frantischen Martgrafichaften bis jum Main wegnehme, Bapern mit Gebietstheilen von Württemberg und Baben entichabigen, wurde bie württembergische Regierung bermaßen genirt und bebrobt, baf fie es zwechienlich fand, fich Breufen gang in ble Arme zu werfen und ein Schutz und Trutbundniß anzubieten, um baburch sein Bertrauen zu erkaufen und bie beabsichtigten Abtretungen rudgangig zu machen. Die Bemühungen bes gewandten

Unterhändlers, Herrn von Barnbuler, hatten auch ben gewünschten Erfolg. Er sagte zu Graf Bismard: Wir waren ehrliche Feinde, wir werben ehrliche Freunde sehn.

In bem Bortrag, mit bem bie württembergische Regierung am 29. September bem Landtag ben Waffenstillstand mit Preußen tund gab und die Gründe (rasches Orängen der Ereignisse und Sesahr im Berzug) erörterte, aus benen es ihr nicht möglich gewesen sey, rechtzeitig die Zustimmung des Landtags einzuholen, wird ein helles Licht auf das Versahren Oesterreichs gegen seine Verdündeten bei den Friedensverhandlungen in Nikolsburg geworfen. Dasselbe stand mit dem Bertrage, welchen Oesterreich mit Bahern am 14. Juni abgesschlossen hatte, in auffallendem Widerspruch. Der Vortrag lautete:

"Es ist Ihnen bekannt, daß dem vom 2. August einschließlich lausenden Wassenstillstande, welcher zwischen Desterreich und Preußen auf den Grund von Friedenspräliminarien abgeschlossen wurde, eine zehntägige, von Frankreich vermittelte Wassenruhe voranging, eine Wassenruhe, zunächst auf fünf Tage abgeschlossen und dann um fünf Tage verlängert. Der Schwerpunkt der bezüglichen Verhandlungen lag in dem preußischen, gegen alle Nichtberusene streng abgeschlossenen Hauptquartier, ein Umstand, welcher den geheimen Gang der Verhandzungen und die Thatsache erklärt, daß keiner der vom 18. die 22. Juli in München versammelten Minister der süddeutschen Staaten von dem Stande der Dinge unterrichtet war.

Am 22. Juli, unmittelbar nach Abschluß ber Waffenruhe, erhielt ber württembergische Minister ber auswärtigen Angelegenheiten aus Wien die telegraphische Nachricht, daß diese Waffenruhe auf die südsbeutsche Bundesarmee sich nicht beziehe. Da an die fünstägige Waffenzuhe sich der Waffenstillstand anknüpsen sollte und man nach dem Wesen des Bundesverhältnisses zu Oesterreich, sowie nach vielsach gemachten Zusagen berechtigt war, anzunehmen, daß der Waffenstillstand auch für die Bundesgenossen Oesterreichs gelten würde, so hatte jene

Ausschließung von der fünftägigen Waffenruhe, so überraschend sie sehn mußte, keine großen Bedenken für Württemberg, insofern nach der militärischen Lage eine feindliche Occupation württemb. Landestheile innerhalb fünf Tagen nicht denkbar war. Als aber am Tage des Ablaufs der ersten fünftägigen Waffenruhe an den königl. Minister des Neußern die telegraphische Nachricht gelangte, daß die Waffenruhe um fünf Tage verlängert und wieder nicht auf das achte Armeecorps ausgedehnt worden seh, reiste derselbe sosort nach Wien ab, um an Ort und Stelle die gefährdeten Interessen Württembergs selbst zu vertreten. Vergeblich hatte derselbe eine förmliche Einladung zu den Verhandlungen früher zu erlangen gesucht.

In Wien angelangt, überzeugte fich ber Minister, bag in Nitolsburg allein die Entscheidungen fielen, und reiste beshalb mit Seiner Königlichen Hoheit bem Prinzen Friedrich sofort bahin, bessen hohe Person die Reise burch die militarischen Linien leichter ermöglichte.

Indessen hatte ber königk. baprische Minister bes Auswärtigen, Frhr. v. b. Pfordten, baselbst zwar einen Wassenstilltand für Bayern auf der Basis des uti possidetis abgeschlossen und mit anerkennenswerther Bundestreue den Regierungen des achten Armeecorps einen solchen auf gleicher Basis gesichert; allein die Ausdehnung der Wassenzruhe hatte er so wenig für Bayern als die Länder des achten Armeecorps erreichen können. Unter solchen Umständen war es dringend geboten, daß der Wassenstillstand vom 2. August an sür Württemberg abgeschlossen werde, und da bessen Abschluß dem preußischen. Oberzommandanten der Mainarmee zugewiesen war, so reiste der königk. Minister nach einer längeren Besprechung mit dem Grasen von Bismarck nach Würzdurg zu dem Zwecke, um den Wassenstillstand mit dem General v. Manteussel abzuschließen.

Bergegenwärtigt man sich, baß die preußische Mainarmee in jener Zeit nicht mehr sehr entsernt von der Grenze Württembergs stand, und daß sie während der Waffenstillstands-Verhandlungen unsere Grenze bereits überschritten hatte, so wird es wohl von felbst klar, baß ber württembergischen Regierung burch die Interessen bes Landes geboten war, ben Wassenstillstand auf ihre Verantwortung ohne ständische Zustimmung definitiv abzuschließen."

Im Verlauf der Debatten aab Herr v. Varnbüler noch folgende interessante Enthullungen: "Der Gesanbte in Wien habe stets angegeben, baf Desterreich in Böhmen 40,000 Mann weniger habe, als Breuken, aber offizielle öfterreichische Berichte batten verfichert, bak Defterreich 800,000 Mann habe, zubem habe man allenthalben, fo auch in Baris, geglaubt, bag Desterreich ben Breußen überlegen seb, und felbst in Berlin habe man einen schweren Kampf erwartet. Ru ben Streitfräften Desterreichs tamen bie ber anbern beutschen Staaten. Ueber alle biese Momente habe er (ber Minister) sich genau unterrichtet. Ferner habe er felbst Bebenten ausgesprochen, als man ben Bunbesbefclug vom 14. Juni faßte, allein von anderer Seite habe man nicht länger warten zu burfen geglaubt, und so habe Württemberg ebenfalls zugeftimmt. Rach ber Schlacht von Roniggrat habe er sich sagen muffen, bag es zum Friedensschlusse kommen konnte, er babe beshalb schon am 5. Juli und bann am 10. Juli nach Baris und bann fortlaufend nach Wien geschrieben, um nicht vom Friedens= folug ausgeschloffen zu werben, und er habe von allen Seiten bie bunbigsten Zusagen erhalten. Die Minister bes 8. Armeecorps waren vom 19. bis 22. Juli zu München versammelt, und es wurde ba bie Frage erörtert, ob fie nicht zusammen vom Bunbnif mit Defterreich zurücktreten sollten. Man fand es nicht mit ber Bunbespflicht und ber Ehre vereinbarlich, zubem konnte man noch hoffen, bag an ber Donau eine Schlacht geschlagen würbe. Wenigstens habe er (ber Minister) noch am 16. Juli bie Nachricht aus Wien erhalten, baß man fich bei Wien schlagen werbe. Ein Zufall ober irgend ein Umstand aber fügte es, daß ein paar ofterreichische Armeecorps fich von Königgrät seitwärts nach Olmut statt nach Wien zurudgezogen hatten,

und so glaubte man fich in Wien zu bem Kampfe nicht mehr ftark Nachbem fich ber Herr Minister sobann über ben Abschluß bes Baffenstillstandes und Friedens erklart, wobei er die Frage, ob er ber geeignete Mann bagu fen, Gr. Maj. bem Konig und einem Befchluß seiner Kollegen anheimgestellt habe, fahrt er fort: Man erwarte vielleicht, bag er auch barlege, was jest zu geschehen habe. Es fehle aber an positiven Substraten. Die Regierung konne fich nur über einige Buntte aussprechen, bie unzweifelhaft find, über bie wich= tiaften Buntte aber nicht, ba muffe unfere Bolitit eine zuwartenbe fenn. Unzweifelhaft fen, bag unfer Militärsuftem auf eine ganz anbere Grundlage gestellt und bag wir uns an andere anschließen, speziell mit ben Staaten, welche fich mit und in berfelben Lage befinben, mit Babern, Baben uns auf festen Jug ftellen und Verbindungen anknubfen muffen. Und was ben Norben betrifft, so fen gerabe er (ber Minister) es gewesen, ber ben Friedensartitel wegen bes Roll= vereins veranlagte. Damit werbe bas materielle Wohl Deutschlanbs wenigstens gepflegt werben. Bas ben Frieben felbst betreffe, so hoffe er, bak berfelbe jur Berfohnung Deutschlands führen werbe.

Der württembergische Kandtag ertheilte bem Ministerium bie Indemnität, die zweite Kammer wich aber in ihrer weit überwiegenden Mehrheit von den preußenfreundlichen Beschlüssen der dayrischen und babischen Kammern ab, indem sie eine Abresse an den König erließ, worin sie weniger Geneigtheit zeigte, als das Ministerium, sich den neuen Berhältinissen und dem Uebergewicht Preußens in Deutschland zu accomodiren. Die Anhänger der Regierung selbst klimmten sür die herbere Fassung, während die Aeußerungen Barnbülers versöhnslicher lauteten. Es siel auf, daß die ministeriellen Abgeordneten sich so straff gegen jeden Anschluß an Preußen aussprachen, also keinen Wink von der Regierung bekommen hatten, auf die nach dem Kriege so ganz veränderte Stellung des Königreich Württemberg Aldsicht zu nehmen. Aus diesem Grunde kam in der Rammer ein Mehrheitsbe-

foluf zu Stande, ber biefer Stellung nicht entsprach, ja bie Regierung compromittirt haben würde, wenn die Kleinheit des Landes und die Ohnmacht feiner Rammer nicht batten barüber binwegseben laffen. Die Ratholiten ftimmten aus alter Borliebe für Defterreich mit ber Mehrheit. Die aukerste Linke schloft fich aus fanatischem Breukenhak an. Die Bahl berer, bie im Interesse Gesammtbeutschlanbs und insbesondere bes Zollvereins Anschluß an ben nordischen Bund wunschten, blieb klein und im Gangen erklarten fich nur 25 Stimmen gegen bie Abresse, am 13. October. Die Abresse selbst, wie bie langen Debatten barüber, verriethen nur einen ohnmächtigen und barum unverständigen Aerger. Man mußte bie Thatsachen anerkennen, ohne so verbriefliche Mienen babei zu ziehen. Man mußte auch bebenten, bag Breugen burch Runbigung bes Bollvertrags Burttemberg schaben konnte. Gleichwohl entschied sich die Abresse einstweilen für ben Sübbund und gegen ben Anschluß an ben Rorbbund und jebenfalls, wenn auch ber erftere nicht zu Stande täme, für Zuwarten. Eine Zeitlang glaubte man, die Lage Deutschlands werbe fich wieber anbern, Defterreich werbe fich wieber erheben und Frankreich ihm beistehen, wenn erst beibe Mächte Hinterlabungsgewehre haben würben. Eine ftanbische Deputation brachte bie Abresse bem Konig nach Friedrichehafen am Bobensee. Der König empfing fie gnäbig und betonte in seiner Antwort bie Berschnlichkeit, ohne babei Preußen ausbrücklich au nennen.

Die Nordbeutsche Allgemeine Zeitung bemerkte: Die Gegner Preußens in Württemberg sehen auf dem Felbe der Logik nicht glücklicher als auf dem Schlachtselbe. Sie sagen, Württemberg könne sich, selbst wenn es wolle, dem nordbeutschen Bunde nicht anschließen, weil Preußen es nicht gestatte. Bekanntlich aber habe Preußen blos beswegen Bedenken getragen, den nordbeutsichen Bund auch auf Sübbeutschland auszubehnen, weil sich grade hier so viel Abneigung gegen Preußen kundgegeben habe. Fiele diese

Abneigung weg, so würde auch jenes Bebenken wegfallen. Man treibe also die ganze Frage im Zirkel herum.

Am 11. November, an bemfelben Tage, an welchem in Breufen bas groke Dankfest begangen murbe, versammelte fich in Stutigart eine Anzahl preugenfeindlicher Rammermitglieber aus Bayern, Burttemberg, Baben und Darmftabt, ben alten Welder an ber Spipe. Der alte Welder, vor vierzig Jahren noch ein energischer Betampfer bes beutschen Bunbestags, gab jest seinen Namen zu einem Brogramme ber, in welchem bas Vorgeben Preußens im nationalbeutschen Intereffe als eine Deutschland zerreifende Gewaltthat bezeichnet und geforbert wurde, man folle für bie "Wiebervereinigung in bunbesstagts licher Form, wie sie in ber Reichsverfassung von 1849 mit Grunds rechten bereits einen gesetzlichen Ausbruck gefunden bat," arbeiten und zu biefem Zweck einstweilen ben Gubbund constituiren, um "ber Freibeit eine Statte und einen hort zu retten." Bebachter Subbund folle bie allgemeine Wehrpflicht einführen und fich so schnell als möglich rüften. Da ber Sübbund allein gegen Breufen nichts ausrichten konnte, mußten bie Bersammelten hintergebanken baben, bie fie nicht aussprachen, und auf Allianzen rechnen.

Die Reichsversassung von 1849 biente hier jedensalls nur zum Aushängeschild, benn sie burchzusühren war nur durch Preußen möglich; wenn die Versammlung also gegen Preußen agitirte, so agitirte
sie auch gegen die Reichsversassung. Man handelte nur im Interesse
bes Particularismus, des alten Metternichschen Systems oder eines
neuen Rheindundes. Die Schwäbische Vollszeitung vom 20. November
spottete daher mit Recht über die kleinstaatlichen Deutschen, die immer
vom Baterland singen und, wenn sie endlich eins bekommen sollen,
schen davor zurücksahren. "Rirgends ist wohl mehr von "Baterlands
gerebet, gedichtet und gesungen worden, als in Deutschland, speziell
in Sübbeutschland, wo gaumenglättendes Bier und männerstärkender
Wein Rednern und Sängern übernatürliche Kraft und Aushauer ver-

liehen, eine Riesentraft, wie fie nur bie wunberthätige Coca bes fernen Beru in ahnlichem Grabe zu erweden vermag. An bie Subbeutschen fcbloffen fich bann im vollen Chore bie Baterlanbsschwärmer ber übrigen bentschen Kleinstaaten an, während in dem größeren Breuken ibre Dithbramben kaum ein Scho fanden. Die Erklärung bieser ans scheinend seltsamen Thatsache ist eine fehr einfache. Die kleinstaatlichen Deutschen waren eben beshalb so start im Schwärmen für ein ibeales Baterland, weil fie tein wirkliches Baterland befaken. - Man bentt fich barunter eine Art Schlaraffenland, in welchem blog noch von Rechten, aber beileibe nicht von Bflichten ber Burger bie Rebe fenn barf. Ginig und frei wollen baber alle werben, aber sobalb bamit Ernst gemacht werben foll, sobalb fich herausstellt, bag außer Bier, Wein. Reben und wohlfeilen Gut: und Blutgelöbnissen auch noch andere Opfer gebracht werben muffen, sobald fich berausstellt, bak in bem neu zu grundenben beutschen Staate grofere Bflichten, eine bartere Arbeit an ben Ginzelnen berantreten wurde, schlägt man sofort einen anbern Ton an. In ben kleinen Staaten hat fich, fo lange fie nach aufen von ben beutschen Grofmachten beschützt maren, ein behagliches Abäakenthum gebilbet, man konnte fich fo harmlos und angenehm geben laffen, und biefen Buftand, ber leiber bei uns vielfach mit ber "Freiheit" verwechsett wirb, will man um teinen Preis aufgeben, als ob die Erlaubniß, im Wirthshaus nach Belieben rasonniren zu bürfen, ibentisch mit Freiheit ware. Da greift man aus bem großen Schabe beutscher Schlagwörter alles Mogliche beraus, um biefen alten behag: lichen Zustand, über ben man natürlich vorher, so lange es blok zur Unterhaltung geschah, weiblich geschimpft bat, zu vertheibigen; ba muß sogar abttliches und menschliches Recht verlett senn, ba ruft man bie Rache bes Himmels an, wenn einige schlechte Flirsten verjagt werben und ber elenbe beutsche Bund umgeworfen wird, ben man seit 50 Jahren berbammt."

Gehr anertennenswerth war im Ronigreich Württemberg bie offene

und warme Sprache, mit welcher ber fcwäbische Mertur, bas bier am meisten gelesene Blatt, die Trennung bes beutschen Gubens vom beutschen Rorben verschmähte und ben Anschluß an ben preußischen Bund verlangte. Nachbem er bie bisberige Bolitit ber Gubstaaten getabelt, fährt er fort: "Run aber, da bie Trümmer biefer unbeilvoll geenbeten Politit, eine ganze Reihe von Enttaufchungen, wie Scherben eines gerbrochenen Gefaffes por uns liegen - Defterreichs Dacht, Defterreichs Bunbestreue u. f. m. - mun follten wir biefelbe Bolitit, bie Abkehr vom Norben, ben fühbeutschen Barticularismus mit einem Bort, auch ohne biefe Stuten, bie fich in ber Entscheibung gebrechlich genug gezeigt baben und fetst nur in Bruchftlicken noch vorhanden find - nun follten wir fie aufs neue, ohne alle Ausstät auf reelle Bortheile für uns, für Deutschland aufnehmen? Der Rorben, ben wir befampft, fibst uns zurud. Er braucht ims nicht, überläst uns unferm Schickal. Bobl - aber wir brauchen ihn, wir wollen teinem Schickfal überlaffen fepn, bas uns eine Eriftenz gleich ben homerischen Schatten anweist. Wir wollen in bas neue Deutschland, in bas ganze aukerößerreichische Deutschland mit ftarter Centralgewalt, mit wahrhaft vollsthumlicher Bertretung, fofern es baffelbe werben foll, bas wir auch während ber unseligen Berblenbung ber letzten Zeit nicht aus bem Sinn liefen, mitaufgenommen fenn. Noch find freikich erft bie Grundlinien biefer Neubilbung gezogen; es wird noch einen schweren Rampf toften, ben Bau fertig zu machen, ungefüge Steine, wie ben preußischen Junkergeift, burch bie Kraft bes beutschen Burgerthums gefügig zu machen, taufenb eingelebte, aber auch abgelebte Sonberlichteiten ber beutschen Bollszustande einzuehnen. Aber follten wir, das deutsche Boll im Süben, an dieser Arbeit uns nicht betheiligen können, und nicht betheiligen wollen? - Gewiß, es gibt auf ben nordbeutschen Zuruf: "Wir brauchen Guch nicht!" nur Gine Antwort: "Wir aber brauchen Euch und lassen nicht von Euch!"

Die neu entstandene Schwäbische Bollezeitung wirkte im gleichen

welche früher mit einem Theil ihrer Besitzungen in ben beutschen Bund getreten waren, mit andern nicht.

Main, wurde übrigens nicht von ber heffen-barmftabtischen Regierung, sonbern von ber baprischen übergeben, weil bamals Babern in ber Kestung lagen. Ueber bas eigenmächtige Berfahren bes Herrn v. b. Bforbten tamen bem Münchener Boltsboten fcbarfe Rlagen aus Mainz zu. "Zuerst wurde Waffenstillstand mit Heffen geschloffen und biebei ausgemacht, baf bie bestischen Truppen in Rheinhessen Stanbquartier nehmen, babei aber minbestens zwei Stunden von Mainz entfernt bleiben muften. Run ftanben awar bie Breufen auf ber rechten Rheinseite bicht vor bem Mains gegenüberliegenben Stubten Raftel; wir Mainzer hegten aber nicht bie geringste Beforgniff, bag bie Breufen anbers berein kommen würden, als nach geschloffenem Frieden mit unferer Regierung; benn wir hatten ja Bapern, Kurbeffen und Naffauer zur Besatzung, und an eine gewaltsame Einnahme von Mainz war ja gar nicht zu benten. Die Heffen-Darmftabter burften also nicht nach Mainz. Da macht Bayern Frieden, und auf einen biretten Befehl bes Miniftere v. b. Bforbten übergibt, ohne bie Ginwilligung Beffens, ber baprifche General und Gouverneur ber Bunbesfestung Maing (Graf Rechberg) ben Plat an bie Preufen. Go find benn bie Breufen ju uns gekommen, nicht als Garnison in Folge ber Wieberherstellung bes Friedens, sondern als Occupationstruppen in ein feinbliches Land. Unfere Regierung wird gefliffentlich migachtet, die Stadt mit Belagerungezustand bebroht, die Bürger mit Einquartierung zu Laften Heffens heimgesucht, und wenn fich auch bie einzelnen Leute ber Mannschaft manierlich betragen, so ist bas blok guter Wille ber einzelnen. Für uns Mainger ift es aber im bochften Grabe frankenb, bag Bapern uns in bem Augenblide bem Feinbe preisgibt, in welchem bie Breugen überall aus ben von ihnen besetzten Lanbestheilen fort muffen, ba ficher ber Friede awischen Preufen und Hessen früher

geschloffen ware, wenn heffen bie Proving Oberheffen gegen ein Stud baprifden Lanbes hatte austaufden mollen. Letteres hat ber Großherzog von Heffen, wie bereits öffentlich bekannt ift, ehrenhaftester Weise entschieden verweigert. Noch in ber letten Reit banbelte es fich bei ben babrifden Friedensunterbandlungen barum, bag Babern bas Stud von Miltenberg u. f. w. an ben Groffbergog von Seffen als Gebietsentschäbigung abtreten follte: jum Dank bafur, bag ber Großherzog bie Annahme biefer Beraubung Baperns zurudgewiesen, hat Bapern seinerseits bann binterber bie Kestung Mainz ben Breufen überliefert, wozu ihm auch nicht bas allerminbeste Recht zuftanb; benn wenn ber Bund einmal aufgelöst ift und Mainz beshalb aufhörte, Bunbesfestung zu fenn, so ftanb. felbstverftanblich Bapern allerbings nicht mehr bas Recht zu. bort ohne ben Willen bes Lanbesherrn noch eine Besatzung zu halten, noch viel weniger aber bas Recht, die Festung einer in jeber Weise unberechtigten Macht in die Hande zu liefern, sondern die Festung konnte ohne Wiberrebe nur an ben Lanbesherrn übergeben. Nichtsbestoweniger bat Freiherr v. b. Bfordten, bessen frühere Abhandlungen über "Rechtsboben' noch frisch im Gebächtniß sehn muffen, sich herbeigelassen, in ber Beilage zum Friedensvertrage, welche mit bemfelben ratifizirt worben ift, wörtlich folgende Abmachung zu treffen: "Die t. baprische Regierung wird bem Gouverneur ber Festung Mainz, Grafen Rechberg, ben Befehl zugeben laffen, am 26. Auguft bie Feftung bem von Gr. Majestat bem Könige von Preußen zu ernennenben Bouperneur zu übergeben, seinerseits aber an bemselben Tage mit ben t. banrischen Truppen bie Festung zu verlassen. - Schon ber Umstand, bag bies überhaupt in bie bayrisch-preußische Friedensvertrags-Beilage eingesetzt worben, kann kaum anbers betrachtet werben, als bak man burch solche Ueberlieferung fremben Gutes, also auf Heffens Untoften, bie von Preugen zuvor von Bapern geforberten größeren Mengel, ber beutiche Rrieg 1866. II,

Gebietsabtretungen — bes Studs Kulmbach-Hof — bei Seite schaffte."

Großes Aufsehen erregte bie am 17. September aus Wornst batirte Proclamation bes Großherzog Lubwig, wodurch er bem Land e ankündigte, daß er die Regierung wieder übernehme. Nachdem er bem Bolt und den Truppen herzlich für ihre Treue gedankt, erklärte er mit überraschender Entschiedenheit, die neue Lage Deutschlands erzfordere auch eine neue Politik der Kleinstaaten:

"Wir haben nicht nur bie Bunben zu beilen, welche ber Kriegunferem Beffen geschlagen bat, wir haben auch in ber Neugestaltung unseres gemeinsamen beutschen Baterlanbes in einer, bie gerechten nationalen Anspruche befriedigenden Weise zu beginnen. Rechtsboben, auf bem wir hatten fortbauen konnen, ift ausammengebrochen. Wir muffen nun bie Vervollkommnung bes burch bie Macht ber Thatsachen geschaffenen neuen Rechtszustandes zum Gegenstanbe unserer Sorge machen. Mein eifrigster Bunfch mar, ben Bund, welcher bermalen ben Norben Deutschlands umfaßt, auf bas ganze große Baterland ausgebehnt zu feben. Rudfichten, beren Be-· seitigung nicht in meiner Macht liegt, stanben bis jest ber Erfüllung meiner Buniche entgegen. Aber wie ich ftets feit meinem Regierungs= antritt neben bem Wohl meines heffischen Landes bas Glud und bie-Größe bes gemeinsamen beutschen Baterlandes und bie Rräftigung bes baffelbe umschlingenben Banbes angestrebt habe, fo werbe ich auch, für bie Butunft bieses Ziel nicht aus bem Muge verlieren."

In ber Allgem. Militärzeitung, die in Darmstadt erscheint, lass man im October: "Während in Deutschland ein Nationalverein sich constituirte, ein beutscher Schützendund mit gleichen Bestimmungen und Büchsen gleicher Construction errichtet wurde; während Wehrz, Turnz und sogar Gesangvereine sich nach benselben Gesehen freiwillig leiten ließen, um dem Drange nach Einheit zu genügen und bas Gesühl der Zusammengehörigkeit zu entwickeln und zu pflegen; während

bies alles in Dentschland unter unsern Augen vorging, zeigte man in den maßgebenden militärischen Kreisen eine solche Gleichgültigkeiz gegen alles das, was uns noth that, daß man es nicht einmal dahin bringen konnte, dem 7., 8., 9. und 10. Bundesarmeecorps Feuerwaffen von gleichem Kaliber zu geben. Das Heer wurde nicht als Mittel der Bertheibigung des Baterlandes, sondern als eine geputzte Puppe betrachtet, mit der man ein glänzendes und theures Spiel spielte. Unsere braden Soldaten sind Märtyrer eines Systems geworden, das die einssichtsvolle militärische Welt längst verdammte, das sich aber so lange halten konute, weil man rascher und sicherer avancirte, wenn man lobte, und weil man die Männer von Einsicht und praktischem Sinn als unbequem entsernte, oder sie wenigstens als revolutionär verschrie."

Im Ansang bes April 1867 ersuhr man, die darmstädtische Armee sein genau nach denselben Bestimmungen, wie die sächsische, durch besondere Militärconvention der norddeutschen Bundesarmee einverleibt worden unter dem Obercommando des Königs von Preußen, mit der Bundesarmeeunisorm zc. Der erste wichtige Schritt zum Anschluß des südlichen Deutschland an den Kordbund.

Das Großherzogthum Baben war während bes Kriegs von ben Bundesgenossen am meisten bescholten worden. Die Anklagen und die Rechtsertigungen in Bezug auf den s. g. babischen Berrath sind oben schon in der Kriegsgeschichte aussührlich erörtert worden. Beniger hat man darauf geachtet, wie ernstlich Baben zuerst durch die klerreichische, sodann durch die baprische Politik bedroht war.

Bur Rechtfertigung ber babischen Politik erklärte ber Minister bes Aeußern von Freydorff am 9. October im badischen Abgeordnetenshause: In dem am 14. Juni zwischen Oesterreich und Bayern abgesichlossenen Bertrage sey im Artikel 7 festgestellt worden, "daß wenn bei dem Friedensschluß Territorialveränderungen in Frage kamen, Oesterreich sich verpflichte, Bayern vor Berlusten zu bewahren, jeden

falls aber bahin zu wirken, baß Bayern für etwaige Abtretungen entsichäbigt werbe." Freydorff frägt nun, wo anders diese Entschädigungen hätten gesucht werden können, als bei den unmittelbaren Nachbarn Bayerns? Deswegen sey der Vertrag auch sorgfältig verheimlicht worden. Später habe Desterreich mit Preußen Frieden geschlossen und seine Bundesgenossen dabei im Stich gelassen, da sich doch von selbst verstehe und auch ausdrücklich in der Bundesakte und in der Wiener Schlußakte vorgesehen sey, daß die deutschen Bundesgenossen, wenn sie gemeinschaftlich Krieg sühren, auch nur gemeinschaftlich einen Waffenstillstand oder Frieden schließen können. Nun habe aber Desterreich grade so einseitig und willkürlich hinter dem Rücken der andern Verbündeten den Waffenstillstand und Frieden mit Preußen, wie vorher den geheimen Vertrag mit Bayern abgeschlossen.

Noch einläglicher sprach sich berselbe Minister am 23. October in ber Rammer über bie gangliche Unguträglichkeit, ja Unmöglichkeit eines beutschen Gubbunbes aus, wie ihn ber Brager Frieden in Ausficht genommen habe. Diese Rebe ift von unschätbarem Werth für bie richtige Beurtheilung ber subbeutschen Zustande und für bie Bolitit. welche bie fübbeutschen Regierungen und Bevölkerungen zu befolgen haben, wenn fie ihr eignes Bestes und jugleich bas bes beutichen Gesammtvaterlandes wollen. Die Rebe lautet nach ber Karls= ruber Zeitung: "Die großherzogliche Regierung ift nicht so verblenbet, zu glauben, bag ein Land von ber Größe und Einwohnerzahl bes Groftberzogthums Baben, gelegen inmitten Europas, an einer Stelle. über welche schon mächtige Heere herüber- und hinüberzogen, burch fich felbst ftark genug seh, auf bie Dauer seine Eristenz und Gelbständigkeit zu behaupten; und würde sie bies auch glauben, so würde fie sich ber Zusammengehörigkeit bes Lanbes und Bolkes mit ben anbern beutschen Stämmen und Staaten bewußt bleiben und einen engen Bund mit biefen suchen, um bie Rrafte bes Großherzogthums nicht nur biesem selbst, sondern bem ganzen beutschen Baterlande, ber

ganzen beutschen Nation wibmen zu können. Es stehen, wenn wir von einer Anlehnung ans Ausland absehen, zwei Wege einer Anlehnung an beutsche Staaten und ber Eingehung eines Bunbes mit folden Staaten offen. Die Vertrage von Nikolsburg und Brag weisen uns auf bie Bilbung eines fübbeutschen Bunbes mit ben anbern biesseits ber Mainlinie gelegenen beutschen Mittelftaaten bin. Es versteht sich, bak jene Berträge uns nur bas Recht einer solchen Berbinbung wahren, daß fie teine Berpflichtung zu beren Gingehen ftellen. Es ist schon vorgekommen, daß man Staaten, welche einen Staatenbund, ober mit Aufgeben eines Theils ihrer Souveranetaterechte einen Bunbesstaat eingegangen waren, wiber ihren Willen in solchem Bunbe feftgehalten hat, und man konnte und, galte es ben beutschen Bund aufrecht zu erhalten, und wären wir einseitig ausgetreten, um einen . fübbeutschen Sonberbund zu gründen, nach Analogie bes Schweizer Sonberbundes und bes nordameritanischen Rrieges gegen bie Gubftaaten, zum Berbleiben im beutschen Bunbe zu zwingen versuchen. Aber ber Bersuch mare neu und ohne Beispiel in ber Geschichte, einen souveranen Staat zur Eingebung eines Bundes nöthigen zu wollen, ber zuvor nicht bestanden hat und jett nicht besteht. Es sind nun etwa 3 Monate her, bag bie Ibee biefes Subbundes bas Licht ber Welt erblickt bat; es find wohl feither gelegentliche Anfragen über ben Stand ber Sache und über unsere Absichten gestellt worben, aber es ist niemanden eingefallen, uns an eine etwaige Verpflichtung zur Gingehung eines Subbunbes zu mahnen. Bur Gingehung eines folden Bundes scheint mir nun, von unserem Standpunkt aus betrachtet, weber in bem Wunsch ober Interesse ber Mächte, welche bei Abschluß ber Nitolsburger Praliminarien und bes Prager Friedensvertrags mitgewirkt haben (fo febr wir auch bie Rathschläge achten und in Erwägung ziehen mögen), noch in einem fortwirkenben Born gegen Preußen, noch in einer Antipathie gegen Nordbeutschland und bas nordbeutsche Wesen, wie man fie zuweilen bei Leuten findet, die noch

nicht aus bem schwäbischen Rreis binausgekommen find, ein binreichens ber Anlag zu febn. Man wird uns vielmehr, wenn man uns zur Eingehung eines Gubbunbes aufforbert, irgend ein Bedurfniß, irgenb ein Interesse nachweisen muffen, welches burch folden Bund befriedigt ober geförbert werben foll. Man bentt bei Erwägung folder Interessen junachft an Intereffen bes Sanbels und Vertebre. Batten wir teine gemeinschaftliche Sanbelsgesetzgebung, ftunbe ber Bollverein in Gefahr, fo mußten wir beibes nicht nur in Gemeinschaft mit ben fubbeutschen Staaten, sonbern hauptsächlich mit bem größern und ftartern Complex ber norbbeutschen Staaten, insbesondere mit Breufen zu Stande zu bringen suchen. Dasselbe ift ber Fall bezüglich ber Berstellung ber Ginheit im Mung-, Mag- und Gewichtsspftem, bes Batentwefens, bes Schutes bes geiftigen Gigenthums, bezüglich ber Fragen bes Post-, Gisenbahn- und Telegraphenvertehrs. Wir wollen beffern Schut bes Hanbels im Ausland, ber beutschen Schifffahrt und Alaggen; wir haben von einer beutschen Flotte geträumt und gebichtet; ich sehe in gang Sübbeutschland kein seetuchtiges Schiff und keinen Matrosen. Eines Aufgebens unserer Particulargesetzgebung auf ben Gebieten bes Civil- und Strafrechts, bes Brozesses lobnt es fich nur im Austausch gegen eine allgemein beutsche, nicht gegen eine subbeutsche Gesetzebung. In Norbbeutschland und nicht im Guben, ber theilweise gegen ben Norben noch weit zurud und erst in ber Organisation begriffen ift, haben wir bie Mufter fur unfere neue Gesetgebung geholt. Wollen wir auf einem biefer Bebiete gemeinsame Einrichtungen, gemeinsames Recht berftellen, fo erreichen wir unfer Ziel leichter und ficherer, wenn wir uns unmittelbar und ungehindert an Preugen und ben nordbeut= ichen Bund wenden und anschließen konnen, als wenn wir erft bie Mehrheit bes Subbunbes für unsere Anschauungen gewinnen und burch beffen Organ mit bem norbbeutschen Bund verkehren muffen. Der Berftellung folder gemeinsamen inneren Ginrichtungen ftebt ber Nitolsburger und Brager Bertrag felbst nach ber nachtheiligsten Aus-

legung nicht entgegen; wir konnen fie suchen und grunden, auch wenn kein Subbund errichtet, auch wenn wir nicht in ben norbbeutschen Bund aufgenommen werben. Was nun bas Berhältnig nach außen betrifft, fo foll ber Subbund nach Wortlaut bes Brager Friebens eine internationale, unabhängige Existenz' baben. Doch foll bem fübbeutschen Bund eine internationale Berbindung mit bem nordbeut= ichen freistehen. Gine folche Berbindung läßt fich, wenn fie irgenb von Bebeutung und Werth sehn foll, nicht ohne Aufgeben eines Theils ber Unabhangigkeit herftellen, und beibe Gate icheinen fich ju wibersprechen. Zur Wahrung und Bertheibigung ber Unabhängigkeit bes fübbeutschen Bunbes und seiner Territorien würben vor allem Gelb und Truppen nöthig fenn. 3ch weiß nicht, ob ber fübbeutsche Bund auch nur bas zum Ausbau und Unterhaltung ber Festungen nöthige Gelb aufzutreiben im Stanbe mare. Allein ber Ausbau ber Festung Raftatt erforbert bie Summe von 7-8 Mill. Gulben. Aber bas weiß ich ficher, daß ber subbeutsche Bund nicht genug Truppen hat, um feine Unabhangigkeit nach allen Seiten zu behaupten. Nur wenn wir unsere Festungen gang entblogen und bem Feinde preisgeben, mogen wir eine Armee von 100-150,000 Mann ins Felb ftellen können. Es früge fich, ob biefe jebem Angriff gewachsen mare, ob man gestützt auf biese Macht jeber gegen unsere ober gegen bie beutschen Interessen verstoßenden Zumuthung widerstreben und widerstehen könnte. Aber biefe Macht kann nur ins Feld gestellt werben, wenn man bie Festungen entblößt. Will man biese, wie natürlich, besetzt und in Bertheibigungszustand erhalten, fo wird nabezu bie ganze Heeresmacht bes fübbeutschen Bunbes burch bie Besatung ber Festungen aufgezehrt. Das babische Kontingent von 16,000 Mann 3. B. würde gerade aus: reichen, die Kriegsbesatung für Rastatt zu stellen, und es würde bem Borbringen bes Feinbes im Felb kaum ein ernstlicher Wiberstand entgegengesett werben konnen. Der fübbeutsche Bund scheint mir baber, auch wenn er sonst unseren Interessen entspräche, bie zur Friftung

ber ihm zugebachten internationalen unabhängigen Eriftenz nöthige Macht nicht zu haben. Das find so vorläufig unsere Bebenken gegen . bie Gründung bes fühdeutschen Bundes. Richtsbestoweniger werben wir biese Frage, wenn sie erft an uns gebracht wirb, einer reiflichen Erwägung unterziehen." . . . "Sie kennen, meine Herren, bie Hinbernisse, welche zur Zeit bes Abschlusses bes Friedensvertrags bem sofortigen Anschluß an ben norbbeutschen Bund entgegenstanden. Diese hinberniffe bestehen noch heute, und wir muffen auch une Burudbaltung auferlegen, wollen wir nicht unnötbig und porzeitig Befahren heraufbeschwören. Ich fage unnöthigerweise, benn es wirb eine Reit kommen, in ber, was jest mit Gefahr, nicht nur fur uns, sonbern für bas Bange verbunden ift, fich burch ben naturnothwendigen Bang ber Dinge und Greignisse von felbft gibt. Wir muffen biese Zeit abwarten, und ein Mittel, biese Zeit naber beranzuruden, liegt in ber hand ber fubbeutschen Bevölkerungen. . . . Die Zeit für biefe Einigung bes gangen Deutschlands wirb, wenn nicht unerwartete Ereignisse uns zu einem frühern, raschen Sanbeln brangen, bann gekommen fenn, wenn bie fübbeutschen Bevölkerungen bunkle, unbegrundete Antipathien abgelegt haben und zur klaren Erkenntnig ihres eigenen wahren Bortheils und ber Grundbebingungen ber fünftigen Größe und Macht Deutschlands gekommen sehn werben, wenn fie biefe Er= tenntniß aussprechen und banach handeln. Sie, meine Herren, find berufen, ber Stimmung bes babischen Bolkes Ausbrud zu geben. Ich zweifte nicht, daß fie nach bem großen Borgang ber Kammer ber baprifchen Abgeordneten fich für einen thunlichsten Anschluß an ben norbbeutschen Bund aussprechen werben. Machen Sie bie im Commissionsbericht niedergelegten Bunsche zu ben Ihrigen, so wird bie großherzogliche Regierung nicht fäumen, in jebem Moment alles zu thun, was zu beren Berwirklichung führen tann . . . Für uns ist ber Anschluß an Norbbeutschland eine Existenzfrage; er ist zubem ber einzig mögliche Weg ber Rettung ber Einheit Deutschlands. Preußen

und der nordbeutsche Bund können ohne uns existiren, sind vielleicht fogar in ber Bertheibigungostellung ohne uns stärker als mit uns. Wenn wir unannehmbare Bebingungen stellen, wird man uns einfach abweisen, ober wenn bie Zeit banach angethan ift, und wie mit einigen nordbeutschen Staaten geschehen ift, uns gegen unsern Willen bem Ganzen unterordnen... hatte man im Norden allgemeine freiheits: feindliche Bestrebungen, so war, als wir in Würzburg und Berlin erschienen, um Waffenstillstand und Frieden zu erlangen, sehr gute Gelegenheit und nabe Bersuchung, uns anzubeuten, bag unsere Berfassung, freifinnige Gesetgebung, constitutionelle Regierungsweise nichts tauge. Ich kann aber bier, unter ber Controle ber Deffentlichkeit und jum Gehor ber preufischen Staatsmanner, mit benen ich verkehrte, versichern, bag, geschweige eine Zumuthung, auch nicht bie entfernteste Anbeutung in biefer Richtung gefallen ift. Weber in ben bisberigen Berhandlungen, noch in ben Borgangen feit Gründung bes nordbeutschen Bundes ist irgend ein Anlaß zu einer Verwahrung gegeben, wie fie von einer Seite verlangt wirb."

Am folgenden Tage, 24. Oct., beschloß die Kammer einstimmig, die Berbindung mit dem Nordbund zur möglichen Wiederherstellung Gesammtbeutschlands zu erstreben.

Man glaubte, Baben werbe sich balb ber von Hessen-Darmstabt mit Preußen eingegangenen Militairconvention anschließen. In Bayern und Württemberg vermißte man Eiser für die Reorganisation bes Heerwesens. Die particularistischen, bemokratischen und ultramontanen Blätter kochten noch beständig Sift und suchten den Deutschen mit jeder erbenklichen Sophistik auszureden, daß die Einheit Deutschlands etwas besseres seh, als der alte Bundestag, die Vielskaaterei oder der Rheinbund. Die Deutschgesinnten ihrerseits klagten, daß das Schutzund Trutbündnis zwar auf dem Papiere stehe, aber noch nicht reaslisstet seh.

Die Augeb. Allgem. Zeitung schrieb: "Die Augustverträge, biefe

Quelle bes Staatsrechts für die Preußen III. Classe, sinden vom nationalen und vom freiheitlichen Standpunkt aus Gegner, weil ste entweder als ein Zuviel oder ein Zuwenig erscheinen."

"Ru wenig bieten fie bom nationalen Stanbpuntt, weil fie, fo wie fie find, weber für alle Fälle einer Gefahr von West ober von Oft bas Zusammengehen fübbeutscher Regierungen mit bem Norbbund noch bie Bertheibigung ber gegen Frankreich und Defterreich gleich sehr exponirten subbeutschen Staaten burch ben Nordbund fichern. Besteht nicht etwa ein zweiter noch geheimerer Bertrag, welcher nach abermals acht Monaten ben Gubbeutschen eines schonen Morgens jum Berbauen vorgelegt wird, und bestimmt nicht ein solcher Bertrag, baß Breugen nach Raftatt, Lubwigsburg, UIm Befahungen zu legen, ben Schwarzwald zu befestigen und bie baprische Grenze von Sof bis Lindau burch entsprechende Borkehrungen zu beden berechtigt und verpflichtet fen, bann, fagt man fich, ift ber Augustvertrag ein Blatt Papier, welches burch die Kugel eines Chassepotgewehrs ein Loch be= tommen tann, und und Gubbeutschen bei allen Laften aus bem Augustvertrag boch ben Hauptzwed — Bertheibigung im Kriegsfall por, nicht hinter ber Mainlinie - nicht fichert. Seit neun Monaten ift fast nichts geschehen, um bie subbeutsche Wehrtraft raich zu beben, und Breuken zu ermuntern, ben Sübwesten vorkommenben Kalls am Rhein und an ben Alpen, statt hinter bem Main zu vertheibigen. Darum, heißt es, ist ber Augustvertrag ein Zuwenig vom nationalen wie vom fregifich-fübbeutschen Standpunkt, und von Mannern, welche bas Vorbringen ber preukischen Vasallenschaft in jeber Form bis auf bag Aeußerste bekampft haben, tann man sagen hören: Nun, ba uns bie Regierung die preufische Heerfolge bringen will, soll biese auch eine Realität werben, gebe man bem Norbbunde bas Besatungs= recht in Rastatt, Bruchsal, Lubwigsburg, Ulm, bamit für alle Fälle Preußen auf uns und wir auf Breußen gablen konnen; benn außerbem kann une burch vis major, nicht blos burch Rettelungen vielgewandter Minister, der Rheinbund wieder über den Hals kommen, können wir die untreuen Brüder des Nordbundes, und kann dieser unser Stiesvater werden müssen, sobald die gemeinsame Vertheidigung praktisch wird. Alles ziehen wir der Schmach vor, in der offen bleibenden Möglichkeit eines Pheinbundes nach Restaurationspolitik zu filchen."

"Bu wenig bieten bie Augustvertrage auch in freiheitlicher Beziehung. Sie reichen — hört man äußern — gerabe bin, um uns bie Schnüre bes Staatsbeutels aus ber Hand au nehmen, und auf unser constitutionelles Leben einen erbrudenben Alp zu legen, um patentirte Abelsfamilien beim Regierungsmonopol zu erhalten und einer versumpften und impotenten Bureaufratie bas Leben zu friften; allein fle entziehen uns jeben Einfluß im Rathe ber Nation, und machen uns ber Regierung und bem Parlament bes Norbbundes gegenüber rechtlos. Diefes helotenthum in nationaler Beziehung wurde ein Unrecht am Guben, eine Berabsetzung beffelben, eine Bers ftummelung aller Organe feiner politifchen Gelbftbestimmung fenn, und unserem constitutionellen Leben einen viel schlimmern absolutistis schen Mühlstein an ben Hals bangen, als es burch bas gludlich begrabene Bunbesrecht jemals geschehen ist. Für unsere materiellen Intereffen wurden alle Garantien fehlen, ber Zollverein bliebe am Faben ber Halbjahrskunbigung bangen, Poft-, Telegraphen-, Gifenbahn-, Gelb-, Mag- und Gewichtswesen, einheitliche Gerichtspragis für hanbels: und Wechselrecht zc. wurden auch fortan einem schwerfälligen Bertragsapparat unterliegen, wobei ber Guben boch nur einfach anzunehmen hatte, was ber Norben zu bieten beliebt."

"Wir bezweifeln beshalb, ob die sübbeutschen Kammern, wenn sie die Augustverträge annehmen, dies thun werden und thun dürsen, ohne uns die Rechte von Preußen höherer Classe in demselben Augenblick zu verschaffen, da die militärischen Lasten berselben besinitiv auf das sübbeutsche Bolk übergewälzt werden. Dann müssen

reelle Garantien geschaffen werben, baf Breufen unser Gebiet jeberzeit wie sein eigenes vertheibigen wolle und konne, bag kein Rheinbunds= versucher Erfolg habe, bag wir nicht Beloten seben, bag unserem Wohlstand nicht bie Schlinge ber halbjährigen Rollvereinskundigung als politischer Druder um ben hals gelegt bleibe. Und hiezu gehört einerseits ehrliche Bunbesgenoffenschaft von Seiten bes Subens mit allen Confequenzen, andererfeits Ginraumung ber factischen wie formellen Gleichberechtigung ber Sübbeutschen im neuen beutschen Reich. Die Augustvertrage bagegen bilben ein juste milieu, welches auf bie Dauer niemanden befriedigen kann; weber bas subbeutsche Bolk, weil es ihm bas constitutionelle Leben und die Finanzen verkummert, um ihm blos Lasten aufzulegen, ihm ein frembes Zwinguri aufzubauen und es ohne geficherten Schut ber Befahr bes allgemeinen Rriegs: schauplates auszuseten - noch bie norbbeutschen Bevölkerungen, weil nur ein fest angeketteter Guben ein Berlag ift, eine wechselseitig erleichternbe Militarlast an Stelle allgemeiner Erhöhung gestattet, und weil bie Gubbeutschen mit ihrem beweglicheren, leibenschaftlicheren und Murmischeren Wesen ein wohlthätiges Ferment im Rathe ber Nation bilben sollen — noch bie nordbeutsche Bundesgewalt, da aus ben Bundesgenoffen vom August ohne weitere Bande auch wieder Feinde. Feinde von verstärkter Wehrkraft, in der Mitte zwischen Frankreich und Desterreich werben konnen - noch bie subbeutschen Regierungen, ba fie in großer Gefahr bleiben, entweber von Preußen ober von Desterreich und Frankreich vergewaltigt zu werben, und entweber in Mediatisirung ober burch erzwungenen Abfall von der Nation, zu Grunbe zu geben."

In biesem Sinne äußerten sich viele sübbeutsche Blätter, wie auch die Kammern von Bayern, Baben und Darmstadt und viele Bereine und Redner in Bolksversammlungen. Es sehlte jedoch auch nicht an einem großen Phlegma, welches sich jenen Wahrheiten versschloß, und an Agitationen theils des Particularismus, theils der

Demokratie, theils bes Ultramontanismus, in benen man sehr beutlich Wiener und Pariser Impulse durchfühlte. Die beutsche Nation hatte sich zu lange nicht ins Gesicht gesehn, es war zu vielen Leuten niemals eingefallen, daß sie Deutsche sehn, es war zu vielen Leuten niemals eingefallen, daß sie Deutsche sehn; irgend ein kleinstaatliches, Barteis oder Privatinteresse hatte sie ganz eingenommen und das große Nationalinteresse hatten sie zu sehr darüber vergessen, als daß man ihnen hätte zumuthen dürsen, sich schnell in dem ihnen geöffneten größern Horizont zu orientiren. Wenn die verlassene Ariadne der deutsche Michel gewesen wäre, würde sie den rettenden Gott, der sie weckte, dumm angeglotzt und womöglich mit plumper Faust ins Gessicht geschlagen haben. Das ist der Fluch der langen Vernachlässsung unserer großen Nationalinteressen. Man war zu lange verwöhnt und der Deutsche denkt überhaupt zu langsam, um sich mit kluger Bessonnenheit schnell in eine neue Lage zu sinden.

Durch bie große Entscheibung in Böhmen war allerbings schon im Sommer 1866 für Sübbeutschland ein Wendepunkt eingetreten, wie ihn ihm die Weltgeschichte seit Jahrhunderten nicht geboten hat. Nie war die Gelegenheit günstiger, die lang ersehnte Einheit Deutschlands rasch zu verwirklichen. Nie waren die sübdeutschen Mittelstaaten und Bevölkerungen in der Lage, eine wichtigere, einslufreichere Entscheidung abzugeben. Die Verhältnisse hatten sich so gestaltet, daß sie trot ihrer verhältnismäßigen Schwäche mitten unter den Großstaaten, doch ein schweres Gewicht in die Wagschale legen konnten, auf welcher die Zukunft der gesammten deutschen Nation gewogen wurde. Ein nicht zu verkennendes wohlwollendes Verhängniß machte sie, welche zu schwach gewesen waren, die ärmliche Triasidee des Herrn von der Pfordten zu verwirklichen, jeht auf einmal stark genug, etwas viel Besseres, viel Größeres zu verwirklichen, nämlich die Einheit Deutsch-lands.

Niemand zweiselte baran und es ist auch oft ausgesprochen wors ben, vor allem vom Fürsten von Hohenlohe, daß ein aufrichtiger Ans schluß bes süblichen an bas nörbliche Deutschland beibe so fiart machen würde, daß sie von außen keine Kriegsgefahr mehr würden zu besorgen haben, daß sie die Segnungen bes Friedens und die bisherigen Vortheile des Zollvereins mit den neuen Bortheilen verbinden würden, die ihnen der Neus und Ausbau des deutschen Bundes zu gewähren verspricht.

Die fübbeutschen Regierungen hatten schon im August 1866 bem nordbeutschen Bunde fich auf halbem Wege genabert. Dies war nicht nur nothig, um einen raschen Frieden zu erzielen und Gebietsabtretungen, die ihnen brohten, zu vermeiben, sondern es war auch ber besonnene Eintritt in eine neue Politit, die ihre Zukunft fichern follte. Nach ben großen Territorialveränberungen in Nordbeutschland trat auch an die fübbeutschen Dynastien die Frage beran, ob sie nicht beffer thaten, wenn boch ein neues beutsches Reich erstünde, in bas naturliche frubere Berhaltnif von erblichen Reichsfürsten zum Oberhaupte bes Reichs gurudgutreten, ober ob fie ben Berfuch magen follten, bas Metternichsche Spftem zum zweitenmal, wie im Jahr 1850, wieber berstellen zu können, ober ob sie ben noch verwegenern Bersuch machen sollten, ben Rheinbund mit Frankreich zu erneuern. Was auch Herr von der Bfordten in der Mitte des Juli 1866 hin und ber gebacht haben mag, gewiß ift, bag er bie beiben lettgenannten Wege nicht mablte, sonbern schon im folgenben Monat bas Schut= und Trutbundnig mit Breugen abschloß. Nach bem Borgang Burttemberge haben sammtliche fubbeutsche Regierungen biefen Weg ber Bereinbarung mit Norbbeutschland eingeschlagen und befinden fie fich somit auf ber Hohe ber Situation.

Es handelte sich daher nur darum, benen entgegen zu treten, welche sich diesen deutschen Regierungen noch fortwährend mit ihrem undeutschen Rathe ausdrängten, und den süddeutschen Bevöllerungen einzuprägen, sich durch dieselben Rathgeber nicht versühren zu lassen, die in der Presse noch immer unermüdlich waren, zum Berrath an

Deutschland aufzusorbern, wovon wir oben schon einige Beispiele ansgeführt haben. Die sübbeutsche Presse plaibirte gegen ben Anschluß an ben nordbeutschen Bund hauptsächlich im particularistischen Sinne, stellte sich auf ben Rechtsboden bes früheren beutschen Bundes und nannte die Bertreibung einiger nordbeutschen Opnastien eine widerrechtliche Gewaltthat. Hieß das nun so viel, als die Wiederherstels lung des alten Bundes fordern, so vergaß man doch, daß es eine Unmöglichkeit geworden war, zu bemselben zurückzusehren. Denn geseht auch, der nordbeutsche Bund, wie er heute sammt dem Schutzund Trutbündniß mit Süddeutschland besteht, wäre in Folge eines neuen großen Krieges wieder auseinander gerissen und Preußen durch Niederlagen außer Stand geseht, ferner die Geschicke Deutschlands in der Hand zu behalten, würde boch der alte Bund nicht mehr in seinem alten Bestande zurücklehren. Die Mittelstaaten würden willenlos der Machtsphäre Oesterreichs und Frankreichs anheimfallen.

Wer irgend seit mehr als breißig Jahren bie großen Vortheile bes Zollvereins kennen gelernt und genoffen hatte - und hat nicht gang Subbeutschland fie genoffen? - wurbe wohl febr erftaunt und erschrocken sehn, wenn er fich plotlich im Net ber Wiener Kinangwirthschaft eingefangen fabe. Wer bie Auftanbe sammtlicher Brovinzen Desterreichs in biefer Beziehung tennt, wird vollfommen überzeugt fepn; bag ein kleiner Mehraufwand, ben bie Genoffen bes norbbeutschen Bunbes für bas Militarwesen zu bestreiten baben, ein taum nennenswerthes Opfer ift im Bergleich mit ben Opfern, bie ein Finangipftem, wie bas öfterreichische, neuen Bunbesgenoffen unfehlbar zumuthen wurde. Aber wichtiger noch ift Folgenbes. Die ganze Art und Weise, wie von ber Wiener Burg aus ben wiberspenftigen Nationalitäten in ben verschiebenen Kronlänbern nachgegeben und mit bem Liberalismus Romobie gespielt murbe, mar im hochften Grabe unnatürlich und nur ein Nothbehelf. Die öfterreichische Monarchie war nie etwas anderes als Autofratie und muß, wenn sie bas aufhört

ju fenn, gerbrodeln. Rur mit eiferner Gewalt vermag fie bie beterogenen Elemente in ihrem Innern zu bezwingen und sich bienstbar zu machen, und zu biefer Bolitit wird fie jeberzeit naturgemäß zurud: greifen, sobalb fie kann. Sie that es balb nach ber Thronbesteigung bes gegenwärtigen Raisers und machte mit eiserner Gewalt ben Thorbeiten von 1848 ein Ende. Sie war im Begriff, bas absolutistische Spftem im Sahr 1859 zu verftarten und zu erweitern, wenn bas Glud ber Waffen in Italien fle nicht verlaffen hatte. Wenn es ihr je gelänge, bie Schlacht von Königgrat zu rachen und mit frember Bulfe Preugen aus ber Reihe ber Grofftaaten wegzustreichen, so würbe mit ber militärischen Energie auch ber politische Absolutis= mus und in beffen Sclavenbienft auch ber f. g. Ultramontanismus bermaken überhand nehmen, bag bie Bevollerungen in ben fübbeutschen Mittelstaaten, besonders der liberale und protestantische Theil der= felben, unter ber öfterreichischen Breifton in eine Beraweiflung tom= men wurden, bie fie fich nie getraumt hatten. Die vielen Schwarmer für bas Barlament und überhaupt für liberale Bürgichaften würben bann Erfahrungen machen, bie sie lieber nicht gemacht hätten. Das Festland von Europa würde bem Imperialismus von Paris, Wien und St. Betersburg ganglich verfallen.

Es wäre kaum baran zu benken, daß Desterreich noch einmal in Deutschland Meister werden könnte, außer mit der Hülfe Frankreichs. Daraus würde aber zweierlei solgen, einmal würde die berüchtigte Compensation im vollsten Maaße von Desterreich geleistet, das ganze linke Aheinuser würde an Frankreich abgetreten werden müssen; zweitens würden die sübdeutschen Mittelstaaten in die bedenklichste aller Alternativen verseht werden, entweder die Basallen Desterreichs oder die Basallen Frankreichs werden zu müssen. Bei der Gesahr, das Danaidensaß der österreichischen Finanzen mit dem durch langen Fleiß erwordenen Wohlstand füllen zu sollen; bei der uralten Furcht der Bahern, von Desterreich annectirt zu werden, bei dem Wider-

willen ber subbeutschen Protestanten, sich bem Concorbat, bas ihnen bas siegreiche Desterreich wieberbringen und als härtestes Joch auflaben wurde, ju unterwerfen, tann tein Zweifel obwalten, bag man auf bieser Seite ben Rheinbund bei weitem vorziehen und bei Frantreich Schutz vor Desterreich suchen würde. Aber auch bann murbe man schmerzlich bedauern, nicht rechtzeitig bie Bruberhand ber Nordbeutschen angenommen zu haben. Denn was würbe Sübbeutschland bei einem neuen Rheinbund gewinnen? Gibt es Bayern, bie vergeffen hatten, wie Montgelas ihren Glauben, ihre alte Sitte, ihr altes Recht verhöhnte, wie er ihre Beutel burch bie Juben fegen und wie er ihr Blut in Strömen für ben fremben Thrannen vergieken ließ? Sibt es Bürttemberger, bie vergessen hatten, mit welchen Beschwerben bie Vertreter bes Bolks im Jahr 1815 vor bie Krone bintraten? Ift ihnen bie berühmte Dentschrift bes Calmer Bahn nicht mehr erinnerlich? Und haben subbeutsche Ratholiken vergessen, wie ber verewigte Sorres in seinem Rheinischen Merkur bie fluchwürdige Rheinbundzeit und bie Schergen ber bamaligen napoleonischen Tyrannei mit bem Flammenschwert ber Wahrheit und Gerechtigkeit peitschte? Der feurigste Katholik seiner Zeit, mar er zugleich ber größte beutsche Patriot, weshalb ihn Napoleon auch bie fünfte Macht in Europa nannte. Und von folder Geistesgröße follte unter ben fühlbeutschen Katholiken keine Ahnung mehr sehn?

Der Abfall von Nordeutschland würde Sübbeutschland uns sehlbar von undeutscher Herrschaft abhängig machen, von der ungarische slavischen in Desterreich oder von der französischen, am wahrscheinlichsten von beiden. Ihre Deutschheit kann lediglich von Nordbeutschland aus geschützt werden. Dort allein ledt deutscher Sinn und ist man stolz auf deutsches Wesen. Wo sind alle die großen Denker und Dichter des Schwabenlandes so bekannt und versehrt, als in Nordbeutschland? Welche Achtung und Liebe kommt dort allen Süddeutschen entgegen? Nationale, Geistess und materiells

Interessen verbinden sie gleichermaßen als von Natur zusammengehörige deutsche Brüder. Und es soll noch Süddentsche geben, die Lieber französisch werden wollen? Schwaben hat Deutschland seine größten Kaiser gegeben, die Hohenstausen. Aus Schwaben oder dem Herzogthum Alemannien stammen heute noch Deutschlands erste Dynastien, die Zollern, die Habsburger, die Welsen. Schwaben gab Deutschland die ersten Dichter, schon zur Zeit der Minnesänger und wieder in der neuern Zeit. Schwaben trugen des Reichs Sturms sahne voran. Sind einmal erst wieder Süds und Nordbeutschland verdunden, so wird auch den Schwaben die einssussiessische Stellung im neuen Bunde nicht sehlen, eine Stellung so ehrenvoll und vortheils haft, wie sie ihnen keine Berbindung mit Slaven oder Franzosen jemals bieten kann.

## Einundzwanzigftes Buch.

Der norddentsche Bund und Reichstag.

Der Bundesreformvorschlag, ben Preußen am 10. Juni 1866 gemacht hatte, bilbete bie Grundlage ber von ben verbundeten Regierungen berathenen norbbeutschen Bundesverfassung.

Die Einladung zum Nordbeutschen Bunde, welche Preußen am 16. Juni an die beiden Mecklenburg, Olbenburg, Weimar, Coburg: Gotha, Altenburg, Braunschweig, Anhalt, Walded, beide Schwarzburg, beide Lippe, Reuß jüngere Linie, Lübeck, Bremen und Hamburg hatte ergehen lassen, beantragte 1) ein Schutz und Trutz-bündniß zur gemeinschaftlichen Bertheidigung ihres Bestigstandes.

2) Ein aus sämmtlichen Bundesstaaten zu berusenbes Parlament nach bem Reichswahlgesetz vom 12. April 1849. 3) Die Unterstellung sämmtlicher Bundestruppen unter den Oberbesehl des Königs von Preußen. Die Einladung war auch an Meiningen und Reuß ältere Linie ergangen, diese allein weigerten sich. Die übrigen Genannten

alle nahmen ben am 4. August von Preußen neu vorgelegten Bundesvertrag an, eventuell auf ein Jahr. Nachträglich schloßen sich auch noch Meiningen, bessen herzog Bernhard Erich Freund zu Gunsten seines Sohnes Georg abbantte, und Reuß altere Linie an.

Es wurde im Herbst viel unterhandelt, benn obgleich bie eingelabenen Regierungen fich burch bie Umstände genöthigt saben, ber Einladung zu folgen und bie verlangten Opfer zu bringen, fo tam es boch bem Konig von Preugen nicht barauf an, ihnen Gewalt anzuthun, sonbern er hoffte fie burch Gute und Nachgiebigkeit in allen nicht wesentlich nothwendigen Punkten zu freiwilliger und ehrlicher Anerkennung ber ihn leitenben Ibee, ber Wieberherstellung eines einigen beutschen Reichs zu bewegen, wozu ihm auch wirklich schon mehrere Regierungen bie Sand geboten hatten. Es kam barauf an, aus ben alten Bunbeszuständen sanft und gelinde in die neuen binüberzuführen und bie Betheiligten zu überzeugen, bag Breugen fich Deutschland hingebe, eine große national beutsche Bolitik befolge. Auch hierbei wieder bereitete ihm bas Berliner Abgeordnetenhaus Schwierigkeiten, benn bie Fortschrittspartei bilbete fich ein, fie werbe im norbbeutschen Varlamente bie Stärke wieber gewinnen, bie ibr seit der Schlacht von Königgrät abgängig geworden war. Sie wollte bas Berliner Abgeordnetenhaus nicht bem nordbeutschen Parlament unterordnen, fondern in baffelbe hinüberspielen, um bem Ministerium Bismard in ihrem alten Fanatismus zu opponiren. Die schwächern Bundesregierungen besorgten nun, unter bem Drud bes norbbeutschen Barlaments noch mehr verlieren zu können, und suchten baber angstlich, sich im voraus burch bie neue Bunbesverfassung zu schützen. Auf ber anbern Seite hatte bie preußische Regierung auch nicht im Sinn, illiberal zu verfahren, sonbern hoffte, burch weise Mäßigung im Siege wenigstens einen Theil ber Fortschrittsleute eben fo ju verfohnen und an fich zu ziehen, wie bie allzu beforgten Bunbesregierungen. Auch nahm fie bie geeignete Rudficht auf bie Staaten bes füblichen Deutschland, um auch ihnen bie Versöhnung zu ers leichtern.

Mit Recht hatte Graf Bismard bem norbbeutschen Parlament eine größere Macht und Bebeutung zuerkannt, als bem preußischen Landztag, und konnte auch im Interesse des Bundes selbst nicht wohl anders handeln, als indem er den Normaletat auf einige Jahre sesteste, insbesondere wegen der Heeresorganisation, die den Zufällen jährlicher Wiederabstimmungen nicht ausgesetzt werden durfte. Diese höchst vernünftige und nothwendige Maßregel legte ihm die Fortsschiftspartei im Berliner Abgeordnetenhause schon wieder so aus, als wolle er mittelst der Bundesversassung und des Bundesparlaments die wichtigsten Volksrechte, welche die preußische Versassung garantire und das Abgeordnetenhaus zu hüten habe, escamotiren. So die geshässigten Artikel der Berliner Nationalzeitung.

Mikfallen erregte auch eine Erklärung bes Grafen Bismard im Herrenhause in ben ersten Tagen bes Februar 1867, worin er anfündigte, die Presse werbe für ihre Mittheilungen über die Barlamentsverhandlungen bes norbbeutschen Bunbes verantwortlich gemacht werben, um biejenigen Bunbesregierungen zu beruhigen, welche burch bie in ben Wahlreben vielfach ausgesprochenen Ansichten von ber Beforanig ergriffen werben konnten, bag Preugen einem Anbringen auf Erweiterung ber Brarogative, bie ber Berfaffungsentwurf ibm beilegt, nicht Wiberstand zu leisten vermöge. Auch in bieser Rücksicht ber preußischen Regierung für ihre neuen Verbunbeten wollte bie Fortschrittspartei wieber nur Reaction erblicken. Was immer bie preußische Regierung burch Aufrechterhaltung ber Berfassung, burch bas Inbemnitätsgefuch, burch Mäßigung bes Herrenhauses 2c. ber Volksvertretung constitutionelle Bürgschaften gegeben hatte, bie Schreier wurden nicht mube, ihr Reaction zuzutrauen und schienen nichts sehnlicher zu munichen, als bag bie immer von ihnen verheißene und boch nie verwirklichte Reaction boch endlich kommen möchte. Gewiß

bie unwürdigste Art, gegenüber einer wohlwollenden und tüchtigen Regierung in einem Augenblicke zu verfahren, in dem es galt, bas mit Tapferkeit Errungene mit Alugheit und Großmuth zu behaupten und in den neuen Landestheilen Bertrauen zu erwecken. Die Taktik der Opposition blieb nach wie vor jedes politischen Berstandes und Batriotismus baar.

Um 15. Dezember versammelten fich bie Bevollmächtigten ber Regierungen bes norbbeutschen Bunbes in Berlin ju Berathungen. welche Graf Bismard eröffnete. Seine Rebe bezeichnete klar bas Biel, nach welchem bie beutsche Nationalpolitit zu ftreben babe. "Der frühere beutsche Bund erfüllte in zwei Richtungen bie Zwecke nicht, für welche er geschloffen war; er gewährte seinen Mitgliebern bie versprochene Sicherheit nicht und er befreite bie Entwicklung ber na tionalen Wohlfahrt bes beutschen Bolls nicht von ben Feffeln, welche bie historische Gestaltung ber innern Grenzen Deutschlands ihr anlegte. Soll bie neue Berfaffung biefe Mangel und bie Gefahren, welche sie mit fich bringen, vermeiben, so ift es nothig, bie verbunbeten Staaten burch Herstellung einer einheitlichen Leitung ibres Rriegswesens und ihrer auswärtigen Politit fefter zusammenzuschließen und gemeinsame Organe ber Gesetzgebung auf bem Bebiete ber ge= meinsamen Intereffen ber Nation zu schaffen. Diesem allseitig em= pfundenen und burch bie Verträge vom 18. und 21. August befun= beten Bebürfnisse hat bie t. Regierung in bem vorliegenben Entwurfe abzuhelfen versucht. Daß berselbe ben einzelnen Regierungen wesent= liche Beschränkungen ihrer particularen Unabhängigkeit zumuthet, ift selbstverftanblich und bereits in ben allgemeinen Grundzügen biefes Jahres vorgesehen. Die unbeschränkte Selbständigkeit, zu welcher im Laufe ber Geschichte Deutschlanbs bie einzelnen Stämme und bynaftischen Gebiete ihre Sonderstellung entwidelt haben, bilben ben wesentlichen Grund ber politischen Ohnmacht, zu welcher eine große Nation bisher verurtheilt war, weil ihr wirksame Organe zur Her=

ftellung einheitlicher Entichliegungen fehlten, und bie gegenseitige Abneldloffenheit, in welcher jeber ber Bruchtheile bes gemeinsamen Baterlandes ausschlieflich seine localen Bedürfnisse ohne Rudficht für bie bes Nachbars im Auge behält, bilbete ein wirksames Hinbernift ber Bflege berjenigen Interessen, welche nur in größern nationalen Rreisen ihre legislative Förberung finben können. — Nichtsbestoweniger verkennt bie t. Regierung nicht, baf bie Durchführung ber wesents lichen Aenberungen gewohnter Zuftänbe, welche von den beabsichtigten Reformen unzertrennlich sind, für bie einzelnen Regierungen eine schwierige Aufgabe bilben und daß bie Opfer, welche mit ber Herstellung gleicher Bflichten und Rechte aller Theile ber Bevölkerung bes gemeinsamen Baterlandes verbunden find, überall ba schwer werben empfunden werben, wo die bisberige Ungleichheit der Leistungen locale Brivilegien zum Nachtheile ber Gesammtheit mit fich brachten. Die t. Regierung zweifelt aber nicht, bag ber einmutbige Bille ber verbunbeten Fürsten und freien Stabte, getragen von bem Berlangen bes beutschen Bolles, seine Sicherheit, seine Boblfahrt, seine Machtstellung unter ben europäischen Nationen burch gemeinsame Institutionen bauernd verbürgt zu seben, alle entgegen stehenben Hinbernisse überwinden werde."

Es war keine geringe Aufgabe, die Einigung mit so vielen kleinen Staaten, die man schonen wollte, zu Stande zu bringen. Indeß gelang es der Klugheit und dem Wohlwollen der preußischen Regierung, der Macht der Thatsachen, der richtigen Einsicht der schwächern Regierungen, daß sie Opfer bringen müßten, und nicht selten auch einem wahren Patriotismus. In lehterer Beziehung zeichneten sich die sächsischen und darmstädtischen Bevollmächtigten aus. Die Protocolle der Conferenzen sind nicht veröffentlicht, nur das Protocolle der Schlußconferenz wurde dem Reichstag vorgelegt. Daraus geht nun hervor: bei den Berhandlungen hatten Meiningen, Coburg-Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt, Reuß jüngere und ältere Linie und Lippe

Bebenten über bie Bobe ber ihnen zugemutheten Militarleiftungen geaußert, hamburg, Lubed und Bremen hatten fich gegen bie Rachtheile verwahrt, welche bie sofortige Einführung einer Bunbesflagge für ihren Hanbel haben murbe, Olbenburg hatte ein Oberhaus, Befdrantung ber Competeng bes Bunbesrathes, ein Bunbesminifterium, ein Bunbesgericht und einen Militaretat an Stelle bes Baufchquantums beantragt, Medlenburg hatte Borbehalte wegen bes Bollvereins gemacht. Braunschweig bas Dislocationsrecht ber Bunbesfelbberrn befdrantt haben wollen. Enblich hatten fich bie Regierungen noch ihre lette Entscheibung vorbehalten, bis ber Reichstag ben Entwurf begutachtet und amendirt haben wurbe. Es war baber febr begreiflich, bag Graf Bismard später bei ben Verhanblungen am Reichstag wieberholt barauf aufmerkfam machen mußte, wie nothwendig und unerläftlich es sen, ben Entwurf nicht in einer Beise umzuändern, ber bie verbunbeten Regierungen berechtigen wurde, schließlich ihre Zustimmung zu bem gangen Berfaffungswerte zu verfagen.

Nach langen und sehr umständlichen Verhandlungen einigten sich die Bevollmächtigten im Februar 1867 über den Entwurf einer Bersfassung des norddeutschen Bundes, wie er, nachdem sämmtliche Resgierungen ihm zugestimmt hatten, dem ersten norddeutschen Parlamente vorgelegt werden sollte. Darin waren folgende Hauptpunkte sessgediets, seder Angehörige eines Bundesstaates soll in allen andern die Rechte des Inländers genießen, sich niederlassen, Grundstücke erwerben, Gewerde treiben dürsen, vor Gericht dem Inländer gleich stehen zc. — Die Bundesgeschgebung wird ausgeübt durch den Bundesrath und den Reichstag. Ersterer besteht aus den Vertretern der Bundesregierungen mit zusammen 34 Stimmen, wovon der preußischen Regierung 17, der sächstigen ze eine zusommt. Der Bundesrath bildet sieben dauernde Ausschüsse sie eine zusommt. Der Bundesrath bildet sieben dauernde Ausschüsse sie zu gewesen, Solls und Steuers

wefen, Sanbel und Bertehr, für Gifenbahnen, Boft und Telegraphen, für Juftigwesen, für Rechnungswesen. Die Mitglieber ber erften beiben Ausschilffe werben vom Bunbesfelbherrn ernannt, bie ber übrigen bom Bunbesrath gewählt. Jebes Mitglieb bes Bunbesraths hat bas Recht, im Reichstag zu erscheinen und barin gehört zu werben, kann aber nicht zugleich Mitglieb bes Reichstags fenn. Das Brafibium bes Bundes steht ber Krone Preugen ju, welche ben Bund voller: rectlich vertritt, im Namen bes Bunbes Krieg führt und Frieden ober Berträge schließt, Gesanbte beglaubigt und empfängt. Das Prafibium ernennt ben Bunbestangler, ber im Bunbesrath ben Vorfit führt, beruft und entläft ben Bunbesrath. Der lettere muß aber jebesmal berufen werben, sobalb ein Drittel ber Stimmen es verlangt. Das Brafibium verkundet die Bundesgesetze und überwacht beren Bollziehung. Es ernennt und entläft bie Bunbesbeamten. Wegen Richterfüllung verfaffungemäßiger Bunbespflicht verfügt ber Bunbesrath Erekution. Rur wenn Gefahr im Berguge ift, barf fle ber Bunbesfelbherr fogleich anorbnen.

Der Reichstag (Parlament) geht aus allgemeinen und birekten Wahlen hervor, bis ein neues Reichswahlgesetz verabschiebet ist. Beamte im Dienst eines Bundesstaats sind nicht wählbar. Die Wahl ist für drei Jahre gültig. Zur Auslösung des Reichstags innerhalb dieser Periode ist ein Beschluß des Bundesraths unter Zustimmung des Präsidiums erforderlich. Die Reichstagsabgeordneten bekommen keine Diäten, sind an keine Instructionen von Seiten der Wähler gebunden und können wegen ihrer Aeußerungen im Reichstag niemals zur Berantwortung gezogen werden.

Der Bund bilbet ein geschlossens Zoll- und Handelsgebiet, nur die drei Hanselsgebiet bleiben als Freihäfen außerhalb der gemeinschaft- lichen Zollgrenze, bis sie ihren Sinschluß in dieselbe beantragen. Der Bund ausschließlich hat die Gesetzebung über das gesammte Zollwesen, über die Besteuerung des Verdrauchs von einheimischem Zuder, Brannts

\_1---

wein, Salz, Bier und Tabak. Die Erhebung und Verwaltung ber Bölle und Berbrauchssteuern bleibt jedem Bundesstaate überlassen, unter Controle von Bundesbeamten. Der Ertrag der bezeichneten Bölle und Steuern sließt in die Bundeskasse nach Abzug der Erzhebungs: und Verwaltungskosten. Der Bundesrath beschließt über Handels: und Schiffsahrtsverträge und über die innere Verwaltung, Berbesserung 2c. Der bestehende Zollvereinsvertrag vom 16. Mai 1865 mit deutschen Staaten, die sich nicht im nordbeutschen Bunde besinden, bleibt in Kraft, soweit er nicht durch die Vorschriften der gegenwärtigen Versassen, beschränkt ist und so lange der Bundesrath keine Aenderung zu beantragen für gut findet.

Im ganzen Bunbesgebiet kommen die Eisenbahnen unter eine gemeinschaftliche Bunbesverwaltung im Interesse des Berkehrs und der Landesvertheibigung und wird der gleiche Taris eingeführt, der mögslichst ermäßigt werden soll, zumal für den Transport der nothwenz bigsten Bedürsnisse des Ackerbaus und der Industrie, für größere Entzsernungen und für Nothzeiten. Auch Postz und Telegraphenwesen kommen unter die einheitliche Bundesleitung. (Schon am 28. Januar 1867 entschädigte Preußen den Fürsten von Thurn und Taris und übernahm innerhalb des Bundesgebiets alle seine Posten.)

Nicht nur die Kriegsmarine der Nord: und Oftsee wird eine einzheitliche unter preußischem Oberbefehl, sondern auch die Kaufsahrteischiffe aller Bundesstaaten bilden eine einheitliche Handelsmarine, führen die gleiche Flagge (schwarz, weiß, roth) und stehen unter der Oberleitung des Bundes, der auch die Abgaben seststellen wird. Das gesammte nordbeutsche Consulatwesen steht unter der Aussicht des Bundespräsibiums.

Das Kriegswesen bes gesammten Bunbes wird auf ben preußisschen Fuß gestellt. Allgemeine Wehrpflicht vom vollenbeten zwanzigsten Lebensjahre an, Dienstzeit steben Jahr in ber Linie, fünf in ber Landwehr. Die Friebenspräsenz ist zu ein Brozent ber Bevöllerung

aerechnet. Die preufische Militärgesetzgebung mit Ausschluf ber Militärkirchenordnung wird im gangen Bundesgebiet eingeführt. Die gesammte Landmacht bes Bunbes bilbet ein einheitliches heer mit fortlaufenben Regimentonummern und gleicher Bekleibung. Nur äußere Abzeichen, Rokarben 2c. können bie Bunbescontingente unterscheiben. Im Frieden wie im Kriege steht das Heer unter dem Oberbefehl des Königs von Breugen, bem ber Fahneneib geleiftet wirb, ber alle Höchsteommanbirenben und alle Kestungscommanbanten ernennt und ohne beffen Zustimmung auch in ben Bunbescontingenten tein General ernannt werben barf. Er tann Offiziere aller Contingente bes Bunbes: beeres verfeten. Er tann innerhalb bes Bunbesgebiets Restungen anlegen, wo es ihm zwedmäßig scheint. Die Armeeverwaltung ift Sache bes Bunbes und wird aus gemeinschaftlicher Raffe bestritten, in welche für jeben Solbaten jährlich 225 Thaler von bem betreffenben Bunbesstaat eingezahlt werben. Etwaige Ersparnisse werben nicht zurückgegeben, fondern verbleiben ber Bunbestaffe. Innerhalb jedes Bunbes: staats ist jeber Fürst Chef seines Bunbescontingents. Der Bunbes= felbberr tann, wenn bie öffentliche Sicherheit im Bunbesgebiete bebrobt ift, jeden Theil besselben in Rriegszuftand verseten.

Der Bestreitung aller Ausgaben bes Bundes dienen außer ben schon erwähnten Ginlagen für das Militär die Einnahmen von den Böllen und Verkehrsanstalten sowie von den gemeinsamen Steuern. Ueber die Verwendung legt das Präsidium dem Bundesrath Rechnung ab. Jedes Unternehmen gegen den Bund wird bestraft, wie ein Unternehmen gegen den einzelnen Bundesstaat. Streitigkeiten zwischen Bundesgliedern, wenn sie nicht von privatrechtlicher Natur sind und mithin vor die Gerichte gehören, werden vom Bundesrath ausgeglichen.

Die Beziehungen bes Bundes zu ben sübbeutschen Staaten werben sofort nach Feststellung ber Verfassung bes nordbeutschen Bundes burch besondere bem Reichstage zur Genehmigung vorzulegende Verträge geregelt werben,

Dieser Verfassungsentwurf sollte bem nord eutschen Reichsetage vorgelegt werben. Dessen Mitglieber wurden nun in allen zum Bunde gehörigen Staaten nach dem allgemeinen Stimmrecht gewählt und zwar 296 Abgeordnete, darunter 193 aus den alten und 43 aus den neuen preußischen Provinzen, weitere 60 aus den übrigen Bundesstaaten, unter denen Sachsen allein mit 23 Stimmen vertreten war, die beiden Mecklendurg zusammen nur mit 6, die übrigen nur mit 3 oder noch weniger Stimmen. Die Fortschrittspartei siel diesemal bei den Wahlen in die Minderheit, dagegen lieserten Hannover und Sachsen viele Particularisten. Der Reichstag wurde am 24. Februar 1867 im weißen Saale des königlichen Schlosses zu Berlin von König Wilhelm mit folgender Rede eröffnet:

"Es ist ein erhebender Augenblick, in welchem Ich in Ihre Mitte trete; mächtige Ereignisse haben ihn herbeigeführt, große Hoffnungen knüpfen sich an benselben. Daß es Mir vergönnt ist, in Gemeinschaft mit einer Bersammlung, wie sie seit Jahrhunderten keinen deutschen Kürsten umgeben hat, diesen Hoffnungen Ausdruck zu geben, dafür danke Ich der göttlichen Borsehung, welche Deutschland dem von seinem Volke ersehnten Ziele auf Wegen zuführt, die wir nicht wählen oder voraussehen. Im Vertrauen auf diese Führung werden wir senes Ziel um so früher erreichen, je klarer wir die Ursachen, welche Uns und Unsere Borsahren von demselben entsernt haben, im Rückblicke auf die Sesschichte Deutschlands erkennen.

Einst mächtig, groß und geehrt, weil einig und von starken Händen geleitet, sant das beutsche Reich nicht ohne Mitschuld von Haupt und Gliebern in Zerrissenheit und Ohnmacht. Des Gewichtes im Rathe Europas, des Einstusses auf die eigenen Geschicke beraubt, ward Deutschland zur Wahlstatt der Kämpse fremder Mächte, für welche es das Blut seiner Kinder, die Schlachtselber und die Kampspreise hergab. Niemals aber hat die Sehnsucht des beutschen Volkes nach seinen versorenen Gütern ausgehört, und die Geschichte unserer

Zeit ift erfüllt von ben Bestrebungen, Deutschland und bem beutschen Bolle bie Gröfe seiner Bergangenheit wieber zu erringen.

Wenn biese Bestrebungen bisher nicht zum Ziele gesührt, wenn sie die Zerrissenheit, anstatt sie zu heilen, nur gesteigert haben, weil man sich durch Hoffnungen oder Erinnerungen über den Werth der Segenwart, durch Ibeale über die Bedeutung der Thatsachen täuschen ließ, so erkennen wir daraus die Nothwendigkeit, die Einigung des beutschen Bolkes an der Hand der Thatsachen zu suchen und nicht wieder das Erreichbare dem Wünschenswerthen zu opfern.

In biesem Sinne haben die verbündeten Regierungen, im Ansichlusse an gewohnte frühere Berhältnisse, sich über eine Anzahl berstimmter und begränzter, aber praktisch bebeutsamer Einrichtungen verständigt, welche ebenso im Bereiche der unmittelbaren Möglichkeit als des zweisellosen Bedürsnisses liegen. Der Ihnen vorzulegende Bersassungsentwurf muthet der Selbständigkeit der Einzelstaaten zu Sunsten der Sesammtheit nur diesenigen Opfer zu, welche unentsbehrlich sind, um den Frieden zu schäften, die Sicherheit des Bundessgediets und die Entwicklung der Wohlsahrt seiner Bewohner zu gewährleisten.

Meinen hohen Verbünbeten habe Ich für die Bereitwilligkeit zu banken, mit welcher sie den Bedürsnissen des gemeinsamen Vaterlandes entgegen gekommen sind. Ich spreche diesen Dank in dem Bewußtssehn aus, daß Ich zu derselben hingebung für das Gesammtwohl Deutschlands auch dann bereit gewesen sehn würde, wenn die Vorssehung Mich nicht an die Spitze des mächtigsten und aus diesem Grunde zur Leitung des Gemeinwesens berusenen Bundesstaates gesstellt hätte. Als Erbe der preußischen Krone aber sühle Ich mich stark in dem Bewußtsehn, daß alle Erfolge Preußens zugleich Stufen zur Wiederherstellung und Erhöhung der deutschen Macht und Ehre geworden sind.

Ungeachtet bes allgemeinen Entgegenkommens und obschon bie

gewaltigen Ereignisse bes letzten Jahres bie Unentbehrlichkeit einer Neubildung ber beutschen Berfassung zu allseitiger Neberzeugung gesbracht und die Semüther für die Annahme berselben empfänglicher gemacht hatten, als sie früher waren und später vielleicht wiederum sehn würden, haben Wir doch in den Berhandlungen von Neuem die Schwere der Aufgabe empfunden, eine volle Uebereinstimmung zwischen so vielen unabhängigen Regierungen zu erzielen, welche bei ihren Zugeständnissen obenein die Stimmungen ihrer Landstände zu besachten haben.

Je mehr Sie, Meine Herren, sich biese Schwierigkeiten vergegenswärtigen, um so vorsichtiger werben Sie, bavon bin Ich überzeugt, bei Prüfung bes Versassumge-Entwurses bie schwer wiegende Verantwortung für die Sesahren im Auge behalten, welche für die friedliche und gesehmäßige Durchsührung des begonnenen Wertes entstehen könnten, wenn das für die jehige Vorlage hergestellte Einverständniß der Regierungen über die vom Reichstage begehrten Aenderungen nicht wieder gewonnen würde.

hier kommt es vor Allem barauf an, ben gunfligen Moment zur Errichtung bes Gebäubes nicht zu versäumen. Der vollenbetere Ausbau besselben kann alsbann getroft bem ferneren vereinten Wirken ber beutschen Fürsten und Bollsstämme überlassen bleiben.

Die Ordnung der nationalen Beziehungen des Nordbeutschen Bundes zu unseren Landsleuten im Süben des Main ist durch die Friedensschlässe des vergangenen Jahres dem freien Uebereinkommen beider Theile anheimgestellt. Zur Herbeisührung dieses Einverständenisses wird Unsere Hand den sübdeutschen Ländern offen und entsgegenkommend dargereicht werden, so bald der Nordbeutsche Bund in Feststellung seiner Bersassung weit genug vorgeschritten sehn wird, um zur Abschließung von Berträgen besähigt zu sehn.

Die Erhaltung bes Zollvereins, bie gemeinsame Pflege ber Bolls= wirthschaft, bie gemeinsame Berburgung fur bie Sicherheit bes beutschen

Gebietes werben bie Grundbebingungen ber Berftanbigung bilben, welche voraussichtlich von beiben Theilen angestrebt werben. Wie bie Richtung bes beutschen Geiftes im allgemeinen bem Frieden und seinen Arbeiten zugewandt ift, so wird die Bunbesgenoffenschaft ber beutschen Staaten wesentlich einen befensiben Charafter tragen. Reine feinbliche Tenbeng gegen unfere Rachbarn, tein Streben nach Eroberung hat bie beutsche Bewegung ber letten Jahrzehnte getragen, sonbern lediglich bas Beburfniß, ben weiten Gebieten von ben Alpen bis zum Meere bie Grundbebingungen bes ftaatlichen Gebeihens zu gewähren, welche ihnen ber Entwidlungegang früherer Sahrhunberte verkummert hat. Rur zur Abwehr, nicht zum Angriff einigen fich bie beutschen Stämme, und bak ihre Berbrüberung auch von ihren Radbarvollern in biesem Sinne aufgefaßt wirb, beweist bie wohlwollende haltung ber machtigften europäischen Staaten, welche ohne Besorgnif und ohne Mifgunst Deutschland von benselben Vortheilen eines großen staatlichen Gemeinwesens Befit ergreifen seben, beren fie fich ihrerseits seit Jahrhunderten erfreuen.

Rur von uns, von unserer Einigkeit, von unserer Baterlandsliebe hängt es baher in biesem Augenblide ab, bem gesammten Deutschland die Bürgschaften einer Zukunft zu sichern, in welcher es, frei von Gesahr, wieder in Zerrissenheit und Ohnmacht zu verfallen, nach eigener Selbstbestimmung seine verfassungsmäßige Wiederhersstellung und seine Wohlfahrt pflegen und in dem Rathe der Bölker seinen friedliebenden Beruf zu erfüllen vermag.

Ich hege bas Vertrauen zu Gott, daß die Rachwelt im Rūdsblid auf die gemeinsamen Arbeiten nicht sagen werbe, die Erfahrungen der früheren mißlungenen Versuche seben ohne Nupen für das deutsche Bolt geblieben, daß vielmehr unsere Kinder mit Dank auf diesen Reichstag, als den Begründer der beutschen Einheit, Freiheit und Macht zursächlicken werden.

Meine Herren! Gang Deutschland, auch über bie Grenze

unseres Bunbes hinaus, harrt ber Entscheibungen, bie hier getroffen werben sollen.

Möge burch unser gemeinsames Wert ber Traum von Jahrhunderten, das Sehnen und Ringen der jüngsten Geschlechter ber Erfüllung entgegengeführt werden.

Im Namen aller verbündeten Regierungen, im Namen Deutsch= lands fordere Ich Sie vertrauensvoll auf: Helsen Sie Uns, die große, nationale Arbeit rasch und sicher durchführen.

Der Segen Gottes aber, an welchem Alles gelegen ift, begleite und förbere bas vaterlänbische Werk!"

Man bemerkte in bieser schönen Rebe keine Spur eines preußisschen Particularismus, sie war durch und durch deutsch, sie saßte die große deutsche Frage mit vollem Bewußtseyn, klar, scharf und sest auf, und mit voller Ruhe und billiger Berückschtigung der Schwierigskeiten, welche, um das Werk zu vollenden, noch überwunden werden mußten, und der Schmerzen, die es manchen Annectirten machte, die Bequemlichkeiten zu verlieren, welche die Kleinstaaterei für sie gehabt hatte. Die Thronrede wurde sast allgemein wegen ihrer Mäßigung im Auslande wie in Deutschland selbst gepriesen.

Der Reichstag mählte Simson zu seinem Präsibenten, einen ehrenwerthen und gemäßigten Altliberalen, ber schon im Ersurter Parlament ben Borsitz geführt hatte und Bicepräsibent bes Oberslanbesgerichts in Franksurt a. b. Ober war. Zum ersten Bicepräsibenten wurde v. Bennigsen gewählt, aus Hannover, das bekannte Haupt bes Nationalvereins, und zum zweiten ber Herzog von Ujest von ber conservativen Partei in Preußen. Indem Graf Bismarck im Namen ber verbündeten Fürsten dem Präsibenten Simson den Bundesversassung übergab, empfahl er dem Reichstage, im Patriotismus nicht hinter den Regierungen des Bundes zurückzubleiben, die mit gutem Willen zum allgemeinen Besten Opfer gebrächt

und manches theure Vorrecht auf ben Altar bes Baterlanbes niebergelegt batten.

Der Reichstag bat im Sangen biefer eblen Aufforberung ent-Es waren zwar viele Mitalieber in benfelben gewählt worben, benen es um etwas gang anderes zu thun war, als um bie Ginbeit. Groke, Macht und Ehre ber beutschen Nation, bie im Gegentheil feinbselig und mit verbiffenem Borne bas Wert ber Ginigung, wenn nicht gang zu verhindern, boch zu verzögern suchten. Da faffen 13 Bolen aus bem Grofberzogthum Bofen, bie gegen alles Deutsche protestirten und bie Gelegenheit nur benutten, um von Europa bie Wieberberstellung bes alten volnischen Reichs zu verlangen. Ferner zwei Danen, die nicht die blaffe Ahnung bavon hatten, welche welt= biftorifche Nothwenbigkeit es für bie Danen, wie für alle Scanbinavier ist, mit ben ihnen stammberwandten Deutschen gegen ben flavischen Rolog zusammenzuhalten, bie vielmehr ben engherzigsten Rovenhagener Barticularismus vertraten. Ferner fleben Abgeordnete aus ben Glbherzogthümern, die eben so kleinlich am augustenburgischen Varticularismus hingen und von benen einige, wie man glaubte, nicht verschmerzen konnten, bag ihnen burch bie Annexion Aussichten auf Aemier und Burben genommen worben seben. Noch zahlreichere Particularisten aus Hannover und Sachsen, benen bie Rleinstaaterei allein beilig, ein einiges großes Baterland aber völlig gleichgültig war. Dazu noch unter ben vielen Preugen, bie natürlicherweise im Reichstag bie Mehrheit hatten, bie alten Parteierinnerungen aus bem Berliner Abgeordnetenhause, die Feubalen hier und die Fortschritts: manner bort mit ihrem alten Saffe und mit alten Doctrinen bes monarchischen Conservationus und bes republikanischen Demokratiomus, benen die eigentliche nationale Frage ursprünglich fremb war. Die Keubalen waren noch bor nicht langer Zeit mit bem ruffischen Czaaren, bie Fortschrittsmanner mit ben Demofraten in Frankreich und Italien burch bid und bunn gegangen, ohne fich viel um Deutsch:

Ewesten sen zu seiner Drohung nicht legitimirt; wenn ein einzelner Landtag das ganze norddeutsche Bersassungswerk umwersen dürste, so dürsten das auch die medkendurgischen Ritter. \*) "Wenn Sie meinen, daß Sie die große Bewegung des vergangenen Jahres, wo um Kaiser- und Königskronen gewürselt wurde, durch eine Landtagssession ad acta legen könnten, so stehen Sie nicht auf der Höhe der Situation. Wenn ein Invalide von Königgrätz Sie um das Erzgebniß unserer Arbeit frägt und Sie sagen ihm: Die deutsche Einheit haben wir nicht zu Stande gedracht, aber das Budgetrecht des Berliner Abgeordnetenhauses haben wir gewahrt! wird er sich damit zusrieden geben? Was Süddeutschland betrifft, so ist die militärische Bereinizgung desselben mit Norddeutschland zu gegenseitigem Schutz gegen jeden Angriff von außen gesichert. (Stürmisches Bravo.) Erledigen Sie Ihre Arbeit nun rasch, sehen wir Deutschland nur in den Sattel, reiten wird es schon können." (Lebhastes Bravo.)

In berselben Situng erlaubte sich ber frühere hannövrische Minister von Münchhausen als Abgeordneter zum Reichstage die seindsleigste Sprache gegen die preußische Regierung, als habe sie ben Bertrag von Langensalza gebrochen. Graf Bismarck wies diese Anstlage unter dem lebhasten Beisall des-Hauses als "unwürdige Bersleumdung" zurück. "Die Personen, welche jene Capitulation schlossen, hatten keinen andern Auftrag, als ein Abkommen für die Dauer des Kriegs zu tressen, und das für den Privatbesit des Königs Seorg gemachte Zugeständniß konnte sich nur auf das Eigenthum beziehen, das er im Lager dei sich führte, und nicht auf sein Privateigenthum im Lande, über das auch jett noch nicht verhandelt werden kann, da er mit Preußen noch immer nicht Frieden geschlossen hat." Hierauf drückte Graf Bismarck sein Bedauern aus, das Hannover die ihm so

<sup>\*)</sup> Das ware fo ein liberum voto, wie bormals in Bolen, welches grabe burch biefe Freiheit zu Grunbe ging.

oft von Breuken bargebotene Freundesband nicht angenommen, bie fo oft wieberholte Warnung nicht beachtet hat. "Aber wenn ein uns feinbliches Hampver nur auf die Gelegenheit wartet, uns wo nicht ben Dold, bod bie Waffe in ben Ruden zu bohren, bann murbe ich ben preufischen Minister, ber nicht bie erfte Gelegenheit benutt, biefes uns feinbliche Hannover zu vernichten, für einen Berrather an Breufen, für einen Berrather am Norben Deutschlands ertlaren. (Sturmischer Beifall.) Wir haben lange unterhanbelt, vielleicht zu lange über ein Bunbnig mit hannover, wir haben noch bei Langenfalsa unterbandelt. Woran scheiterten biese Unterhandlungen mit Hannover? An ber Abneigung Sr. Majestät bes Königs Georg, Sarantieen bafür zu geben, daß, die hannoversche Armee fich auf nur ein Jahr lang ber Feinbseligkeiten gegen uns enthalten möge. Es ift mir von mehreren Seiten nach bem Rriege von manchen beutschen Staaten in einer Beise entgegengekommen, bie etwa sagen wollte: Run ift Alles wieber beim Alten, wir haben in hannover nur mit scharfen Patronen Mannöver gemacht, wir wollen uns auf bie alten Stuble seten und Ihr werbet nicht bose fenn. (Bort, bort! Beiterfeit und Beifall.) Man hat fich über ben Ernft ber Sache getäuscht; ob in bemjenigen Dunkel, mit bem Gott ofter bie Fürsten schlägt, ob in berjenigen Unkenntnig ber Diplomaten und Minister, in ber viele sich über die Realitäten bieses Lebens befinden, lasse ich babingestellt. Man hat Krieg gewollt mit offenen Augen, man war entschloffen, preußische Provinzen zu nehmen, wenn man gestegt hatte: banach hat man kein Recht, sich nachher zu wundern, daß ber Krieg bie ernsten Folgen hatte, bie er nun gehabt hat, und nun uns gegenüber einen Ton ber Klage über biese Folgen anzuschlagen. D. H.! Wenn bas Blut, wenn die Freiheit von Preugen aufs Spiel gestellt wird, wenn bas ganze Königreich, wie es war, mit seiner glorreichen Krone als Einfat stand, wenn bie Kroaten unser Land mit ihren Blunderungen bedrohten, wenn die Fremdherrschaft, ich weiß nicht,

auf wie lange, uns bevorstand, wenn man uns in der Gefahr einen Stich in die Seite gibt, damn soll man sich hernach nicht auf den Standpunkt der Sentimentalität stellen und über schlechte Behandblung klagen. (Lebhaster Beisall.) Glaubt man das zu konnen, so ist es eine Unkenntniß der Dinge, an der jeder Staat und jede Krone zu Grunde gehen muß, die in solchen Zeiten mit solcher Unkenntniß geschlagen ist." Schließlich rief Graf Bismarck dem Herrn von Münchhausen zu: "Mögen die Herrn sich hüten, und herauszussordern. Sie würden sich damit auf ein Gebiet begeben, auf dem sie uns nicht gewachsen sind." — Auch die Kreuzzeitung; welche dieher die hannoversche Kitterschaft sehr geschont hatte, sand das Ausstreten des Herrn von Münchhausen um so gehässiger, als er an demselben Tage an der königlichen Tasel gespeist hatte. Es war ein wohlverdienter Absagebrief an eine unverbesserliche Partei.

Am 18. März 1867 gab Graf Bismard im Reichstage mehrere wichtige Erklärungen. Zuerst in Bezug auf Norbschleswig: nur Desterreich habe ein Recht, vertragsmäßig die Abstimmung in Nordsschleswig zu verlangen. Die Grenzlinie werbe nur nach dem Interesse Preußens gezogen werden und der abzutretende Theil werde jedenfallskleiner sehn, als man in Kopenhagen benke. — In Betress Luxemsburgs: Preußen verlange nicht den Eintritt Luxemburgs in den nordseutschen Bund, alle Mittheilungen der Zeitungen hierüber sehen bodenlose Ersindungen. — Auf eine Bemerkung des Herrn v. Carloswiz über eine eventuelle Berbindung Sübdeutschlands mit Frankreich erklärte Graf Bismard, die Beziehungen zwischen Nords und Südsbeutschland sehen vertragsmäßig verbürgt.

Professor von Sybel, ber in ben Reichstag gewählt worben war und sich in aller Weise bemühte, von bem liberalen Fanatismus, zu bem er sich früher im Abgeordnetenhause hatten hinreißen lassen, zur Unbefangenheit und Würde bes Geschichtschreibers zurückzukehren, gab in ber Sitzung vom 23. März 1867 eine gute Kritik bes Bundesverfaffungsentwurfs. "In ber That," fagt er nach bem ftenographi= fchen Bericht, "es ift unverkennbar, bie Urheber biefes Entwurfs haben einen bem in Deutschland gewohnten Wege völlig entgegengesetten eingeschlagen, fie haben nicht ein noch so vortreffliches Sand: und Lehrbuch ber Politik genommen, fie haben nicht aus biesem Lehrbuche bas Sparrmert bes formalen constitutionellen Staatswesens zu Papier gebracht, fle haben bann nicht biefen Kächern zu Liebe bie im Lanbe vorhandenen realen Rrafte gerschnitten und hereingeschnitten, sonbern umgekehrt, fie haben in bem Chaos ber vorjährigen beutschen Ruftanbe bie existirenden realen Kräfte aufgesucht, fie baben nach beren Rabl und Maak gesetliche Formen zu schaffen gestrebt, nach Bahl unb Maag ber vorhandenen realen Krafte haben fie einen gesetlichen Boben bemessen, haben sie gesetliche Organe herauszubilben gesucht, haben fie bie allgemeine Richtung für Competenz und Wirksamkeit biefer Organe befinirt. Die Krafte maren, wie jeber weiß, hier bas ftarte und flegreiche Preugen in seiner bamaligen Stellung, nach feiner großen Bergangenheit, noch vielmehr nach seiner gewaltigen Zukunft viel zu toloffal herangewachsen für bas Schema jenes Böttinger Bunbesstaates, in der europäischen Lage des Augenblicks beinahe mit Nothwenbigkeit auf eine hier und ba bictatorische Machtansammlung angewiesen. Dann auf ber anderen Seite bie beutschen Particularstaaten, bie allerbings in bem Rriege gegen Breugen keine Lorbeern geerntet, bie wo fie mit Preugen verbunden gewesen, grade burch bieses Berbaltnik, burch ben Riesenwuchs preukischer Macht, tief in ben Schatten gestellt gewesen maren, die aber trot biefes Berhältniffes eine gabe innere Lebenstraft bocumentirten, bie fich jum Theil eines fehr ftarten auswärtigen Schutzes erfreuten, und bie - was schwerer mog trot aller unitarischer Bestrebungen ber gebilbeten Classen, hochst reale Sympathien in bem heimischen Boben, in ber heimischen Bevolkerung besaken. Und endlich brittens bann die liberale öffentliche Meinung in Breugen, in Deutschland, in Guropa: in Preugen, wie

•

es ben Anschein hatte, burch ben erfolglosen Rampf gegen bas Minifterium Bismard nicht eben lorbeerreich, im Gegentheil aus manchen wichtigen Bositionen binausgeschlagen; bei allebem aber in bem gangen Rusammenhange ber europäischen Berhältniffe fort und fort noch immer so gewaltig, baf auch bie ftartste Militarmonarchie auf bie Dauer bie Feinbschaft bieser geistigen Gewalten nicht vertragen wirb. Wem, meine Herren, bieser Ausbruck zu ftark erscheint, ber möge sich erinnern, wie nach bem letten Rriege auf allen Seiten, auf Seiten unserer Regierung und auf Seiten bes europäischen Bublikums barüber gar kein Zweifel mar, baf bie Frucht ber großen Siege erst bann sicher eingebeimst fenn würde, wenn nicht blos eine Majorität ber confervativen Partei, sondern wenn eine einträchtig gesammelte Majorität aller Parteien, wenn bie Zustimmung eines fraftigen Theils auch ber liberalen Partei bem Werte ber Regierung zu Theil werbe. Mit biesen Rraften also war zu rechnen: mit ben militarischen Forberungen bes preußischen Grofftaats, mit ben popularen Berechtigungen bes Partis cularstaats, mit ber Bucht ber öffentlichen Meinung. Der Entwurf nun, meine Herren, gibt, wie er bier in unseren handen liegt, einer jeben bieser Kräfte ein Organ: ber Krone Breußen bas Bunbespräsi= bium, ben kleinen Staaten ben Bunbeerath, ber öffentlichen Meinung ben Reichstag."

Der Redner sprach bei diesem Anlaß seine wärmste Anerkennung einer Regierung aus, die "mit beispiellosen Siegen gekrönt, den aus-wärtigen Sieg nicht zum Staatsstreich und zur Unterdrückung der Freiheit benutzte, sondern sogleich nach der Rücklehr in die Heimath den Frieden mit der öffentlichen Meinung zu schließen sich beeilte." Auch konnte sich der Redner eines kleinen Spottes über das viele unsnütze Paragraphendrechseln im Berliner Abgeordnetenhause nicht entshalten.

Das wurde ihm nun von Walbed febr übel genommen, ber ihm vorwarf, die liberale Sache jest zu verlaffen, für bie er so eifervoll

im Abgeordnetenhause gekampft hatte. Der conservative Abgeordnete Wagener bemerkte, von Sybel sey unversehens in die von ihm abgesschäfte liberale Schablone zurückgefallen, indem er die drei Faktoren ber neuen Bundesversassung nach berselben Schablone beurtheilt habe.

Balbed ging bavon aus, etwas Haltbares laffe fich zwar nicht schaffen, außer burch bie Freiheit, tein militärischer Erfolg belfe bier, nur burch eine freie Berfassung könne Deutschland erstarken und bie Nation befriedigt werben. Deswegen stimmte er gegen die vorgeschlagene Heerverfassung bes Bunbes, gegen bie Truppenvermehrung, gegen bie breijährige Prafengzeit und verlangte immer nur Bubgetrecht und Berantwortlichkeit ber Minister. Den Ginwurf, ein fo complicirter Bunbesrath, wie ber bes Entwurfs, mit einer gleichsam republikanischen Spipe, konne nicht verantwortlich gemacht werben, wie bas Ministerium eines Einheitsstaates, wies Balbed mit ber Bemerkung zurück, es solle auch ein Ginheitsstaat gebilbet werben und der vorgeschlagene Bundesstaat sep entweder nur verwerflich ober nur ein verbedter Ginheitsstaat, und man mastire ben imperialistischen Gebanken nur burch bie foberative Phrase und Form. Man wolle bie absolutistische Reaction und babei burch teine Berantwortlichkeit genirt febn. Er wolle ben Einheitsstaat, aber nicht ohne volle parlamentarische Befugnisse und Ministerverantwortlichteit. "Es ware schredlich, wenn es gelingen follte, ben Barlamentarismus aus ber Welt zu schaffen, bem Varlamentarismus für immer ben Strick um ben Hals zu legen. Da mußten wir, indem wir die Berbienste unseres leitenben Staatsmannes in biesen Dingen anerkennen — und ich habe fte nie in Beziehung auf bie auswärtigen Angelegenheiten angegriffen - ihm boch jene Worte eines englischen Whigs wiederholen, welche berselbe bem Herzog von Wellington bei Gelegenheit ber Reformbill zurief: "Herzog von Bellington, Sieger in Spanien, Sieger in Anbien, Sieger bei Talavera, Sieger bei Waterloo — Du sollst nicht Sieger seyn über bas brittische Bolt."

Die Berathung nahm einen bramatischen Charafter an. Wagener entgegnete ben beiben Borrebnern: "Es ift gang richtig, wenn Herr von Sphel uns fagt, wir hatten es hier überhaupt mit einer Urtunbe nach bem conftitutionellen Schablonenwesen gar nicht zu thun; sie vaffe auch nicht, weber auf ben Bunbesstaat, noch auf ben Staatenbund, sondern fie fen eben — und meine Herren, das ift ja schlieflich bie einzig wirkliche, reelle Verfassung - sie sen ber thatsächliche Nieberschlag einer geschichtlichen Entwicklung und ber formulirte Ausbrud bestimmter thatsächlicher Zustanbe und geschichtlicher Resultate. Meine Herren, batte er bies in feiner Ausführung pragnant festgehalten, bann glaube ich, würbe er es vermieben haben, bem Herrn Abgeordneten Balbed biefenigen Angriffspunkte zu bieten, gegen bie biefer hauptfächlich aufgetreten ift. Er machte aber, wie es mir schien. ben unwillkurlichen Fehler, nachbem er fich a priori gegen bie 216: straction verwahrt, berselben boch a posteriori eine kleine Hinterthür zu öffnen. Er beging ben Fehler, bak er es nicht laffen konnte, boch wieber ben Makstab ber Abstraction an basjenige Brobuct zu legen, von bem er selbst fagte, bag eigentliche Abstractionen barin nicht ent= halten seyen. Meine Herren, hätte ber Abgeorbnete Sybel bas sest: gehalten, was ich meine, bann würbe es ihm nicht begegnet fepn, zu fagen, bie Berfaffungsurtunde ift breigetheilt: Prafibium, Bunbesrath und Reichstag, und einem jeben von biesen breien entspricht: ftarte Regierung, berechtigter Particularismus und was mich besonbere überraschte, öffentliche Meinung. Meine Berren, biese Berfaffung ift ein Compromif zwischen allen benjenigen verschiebenen lebens: fähigen und berechtigten Tenbenzen, Elementen und Factoren, die überhaupt auf bas Zustanbetommen biefer Verfassung einen Ginfluß ausgeubt haben, und bas was der Abgeordnete Sybel abstrahirt und schematisch auf biefe brei Abtheilungen vertheilt bat, bas ftedt gufammen in einem jeben biefer Theile. Es ift volltommen unrichtig, bas Brafidium gegenüber ber Bolksfreiheit, ober gegenüber bem berechtigten

Barticularismus zu stellen. Es ist vollkommen unrichtig, ben Bunbesrath gewiffermaßen als ben Gegenfatz gegen Preußen und als Gegensatz gegen Bolksfreiheit und öffentliche Meinung aufzufaffen, und es ift noch unrichtiger, meine Herren, ben Reichstag zu formuliren als ben Bertreter ber öffentlichen Meinung. Meine Berren, wenn wir uns losmachen wollen von ber Herrschaft ber Abrase. bann ift eine ber gefährlichsten Phrasen bie öffentliche Meinung. Meine Herren, wer macht fie, wo tommt fie ber, worin besteht fie, und wie kann man fagen, es wird bier ein Reichskörper gestiftet, ber ber Bertreter ber öffentlichen Meinung ift. Meine Berren, Die öffents liche Meinung, die jett bas Varlament beberricht, von wem ist fie gemacht? Ift biefe öffentliche Meinung, - wenn ich so sagen barf - eine Barlamentstochter, ober ist fie nicht vielmehr eine Regiments: tochter? Meine Herren, bie öffentliche Meinung ift, wenigstens soviel ich mich bisher barüber informiren und belehren konnen, sie ist nach meiner Auffassung burchaus nichts anberes, als bie Reaction ober bie Antwort bes nicht in ber Geschichte thätigen Theils ber Böller auf bie Thaten berer, welche bie Geschichte machen. Und so ist auch bie jetige öffentliche Meinung die Antwort bes beutschen Bolles, die es ertheilt auf die weltgeschichtlichen Thaten des preußischen Gouvernements. Meine Herren, bie stedt nicht allein in bem Reichstage, bie ftedt in allen breien, und in allen breien muffen wir fie suchen und wir werben bann vor ber Gefahr volltommen gefichert fenn, uns in ber constitutionellen Schablone bes herrn Abgeordneten Walbed noch wieberum einfangen zu laffen. Meine Berren, ich meinerseits verftebe alle die Richtungen, die in biesem Sause fich bisber geltend gemacht haben. Ich verstehe biejenige Richtung, bie ben Einheitostaat anstrebt; ich verstehe die Herren, die in der Besorgnif vor dem Ginheitsstaat ihre particularistischen Interessen vertreten und bruden. Aber, meine Herren, was ich nicht verstehe und worüber ich auf eine Aufklärung äuserst gespannt und begierig bin, das ist, wie die Herren Parti:

cularisten es sich eigentlich benten, ihre Tenbengen erreichen und flärken zu können baburch, bag fie ben Conftitutionalismus aufbauen, baburch. bak fie bie constitutionellen Befugniffe ber Reichstagsvertretung steigern wollen. Meine Herren, ich glaube beshalb auch, bie Antrage, welche von jener Seite (links) gestellt werben, fie find wohl nicht Antrage zur Berbefferung, sonbern Antrage zur Berbinberung. Machen wir uns boch, meine Herren, einmal bie Stellung Preugens und ber preußischen Regierung innerhalb bieses Verfaffungsentwurfs recht klar. Es ift ja nichts gewiffer, als bag eigentlich ein Confervativer, ber biefe ganze Entwicklung nicht mit offenen Augen mit burchgemacht hat, mit einem gewiffen Schauber vor biefer Verfaffung fteben bleiben mufte. Es ift barin alles bas, was man in gewiffer Beziehung als bie gefährlichfte Inftitution für bie conservative Sache und selbst 'für bas preußische Königthum hinzustellen und zu betrachten gewohnt war. Es ift barin ein Bunbesrath, ber unzweifelhaft bie formale Möglichkeit und Befugnif bat, Breufen unter gegebenen Umftanben zu majorifiren; es ist barin ein Bundespräsibium, bem nicht einmal die Befugnisse bes Präfibenten ber nordameritanischen Republik beiwohnen; es ift barin bas Ein-Rammerspstem auf ber breitesten Grundlage, bervorgegangen aus bem allgemeinen birecten Wahlrecht, eine Art und Beife ber Bertretung, wie fie fonft in ber Geschichte nur in ben aufgeregteften Revolutionszeiten vorgekommen ift. Und beffen ungeachtet, meine Herren, erschrecken meine Freunde und ich nicht vor biesen Dingen; beffen ungeachtet gehen wir an biese Dinge breift heran, weil wir eben gelernt haben, uns auch unsererseits nicht mehr mit bloßen theo: retischen Aussuhrungen, theoretischen Debuctionen und sogenannten politischen Grundsätzen allein abzufinden, sondern weil wir — wenigstens ift bas meine Stellung — weil ich gelernt habe, daß über allem bem, was man will, und was man als eine Bafis hinstellt, ein boberer Wille in ben Thatsachen ber Geschichte entscheibet, und bag, wenn man weiter mit Geschichte machen will, man nicht wieberum seinem

eigenen Willen biese Thatsachen unterschieben, sonbern seinen eigenen Willen an biese Thatsachen anknüpsen muß. Bereinigen wir uns in ben Thatsachen und lassen wir bie Theorien bei Seite, acceptiren wir bie Resultate und streiten uns nicht um bie Versassungsparagraphen, aus benen sie hergekommen ober nicht hergekommen sind, und, meine Herren, um mit einem Bilbe bes Herrn Bundespräsibenten zu schließen, besteigen wir endlich die Vollblutstute Germania, und hören wir auf, unsere Stedenpferbe zu reiten."

Laster meinte, ber Bunbesrath feb boch nicht fehr mächtig unb bie volle Gewalt befite nur Preugen: "Nun, meine herren, ich habe an ben Thatsachen geprüft, was von ben weitgehenden Befugniffen und Aufgaben ber Executive anberen Factoren zugewiesen und was bem Bunbespräfibium vorbehalten ift. Der Ausschuf für Gifenbabnwesen bat in Reiten ber Theurung bem Brafibium bie Ermäßigung ber Eisenbahntarife vorzuschlagen. Dann bat ber Ausschuf für Landbeer und Festungen bie Anordnung, welche ber Konig von Preugen für bas Militar erläßt, an bie übrigen Contingente zu vermitteln, und ber Ausschuft für bas Rechnungswesen bie Abrechnung für bie übrigen Bunbesftaaten vorzubereiten. Das ift alles, mas irgendwie von erecutiver Thatigfeit man fich bei ben Ausschuffen zu benten bat. Der Bunbedrath bat ber Auflösung bes Reichstages jugustimmen, bestimmt über bie Ausführungen und Ausführungsanorbnungen und biejenigen Einführungen, welche nothig find für Steuer- und Bollwesen, und foll ben in biesem Gebiete hervortretenben Mangeln abbelfen und in beiben Källen fteht bem Prafibium bas Beto zu; er foll bem Präfibium bie Rechnung abnehmen über bie veranlaften Ausgaben, bie Abrechnung gegenüber ben anberen Bunbesftaaten fest= stellen, bie Execution anordnen gegen solche Staaten, welche Wiberstand gegen die Anordnungen bes Prafibiums leiften; er muß feine Ruftimmung geben jum Abichluß von Bertragen, ben Zeitpunkt beftimmen, wann bas Bunbes-Consularwesen allgemein an bie Stelle ber Lanbes-Confulate treten foll, und endlich über Streitvunkte amiiden ben verschiebenen Staaten eine Entscheibung treffen. Das ift alles, worin sich die Erecutive bes Bunbebrathes ausammenfaßt. Dagegen bat bas Brafibium ben Reichstag zu eröffnen, zu vertagen und ju ichließen, Rrieg zu erklaren, Frieden und Bunbniffe ju fcliegen, hat bie gange Militärgewalt in bem weiteften Sinne bes Bortes, bie Bertheilung ber Laften auf bie Angehörigen bes Bunbes; es verwaltet und leitet bie Boft, bas Telegraphen- und Rriegsmarinewesen, beaufsichtigt und controlirt die Gisenbahnen, vertritt bie Flagge, schreibt Matricularbeitrage aus, verwendet bie Ginnahmen, vollstredt die Execution, dislocirt die Truppen, von anderen Thatigkeiten sehe ich ab, welche bem Bunbes-Brafibium beigelegt ober ftillschweigend vorbehalten find. Meine Berren! Angefichts biefer Zusammenstellung müssen Sie gestehen, daß bas Präsibium zu einer recht fraftigen Executive constituirt ift. Unter welchem Ramen es auch constituirt senn mag, wenn auch ber bescheibene Name eines Bunbes-Brafibenten ober Bunbes-Felbherrn gewählt ift, fo glaube ich. bak Macht und Wesenheit eines wahrhaft monarchisch = laiserlichen Hauptes bem Bunbes-Prafibium gegeben ift. Für mich ift es teine Frage, welche in erster Linie interessitt, welcher Titel bem Bunbes-Brafibium beigelegt werben foll, aber bie Substanz und Macht eines taiserlichen Oberhauptes bat ber Bundes-Prafibent schon gegenwärtig. Ift bies aber ber Fall, so konnen Sie ben Einwand nicht machen, bak eine Verantwortlichkeit beswegen nicht ben vertretenben Organen beigelegt werben konne, weil bie Erecutive nicht geborig vertheilt fev."

Graf Bismarck vertheibigte bie Bunbesfürsten und ihre Rechte: "Innerhalb bes Bunbesrathes sindet die Souveränetät einer jeden Regierung ihren unbestrittenen Ausbruck. Dort hat jede ihren Anstheil an der Ernennung des gewissermaßen gemeinschaftlichen Winissteriums, welches, neben anderen Functionen, auch den Bundesrath bilbet. Dieses Gestühl der unverletzten Souveränetät, welches dort

seine Anerkennung findet, kann nicht mehr besteben, neben einer contrafignirenben Bunbesbehörbe, bie außerhalb bes Bunbesrathes aus preußischen ober anderen Beamten ernannt wird, und es ift und bleibt eine capitis deminutio für bie bochften Beborben ber übrigen Regierungen, wenn fie fich als Organe, gehorsamleistenbe Organe einer vom Brafibium außerhalb bes Bunbesrathes ernannten bochften Beborbe in Rufunft ansehen sollten. Glauben Sie nicht, bag wir bie Frage nicht erwogen baben, ob bie übrigen Regierungen biefen Anflug pon einer Verminberung ihrer Souveranctät auf fich nehmen wollen? Wir haben über die Frage, ob die Ministerien der Einzel-Staaten, namentlich bie Krieges und Finang-Ministerien u. f. w. bleiben wurben, Wochen lang verhandelt. Unsere Arbeit ift feine leichte gewesen und Sie konnen leicht ermeffen, mit welchem Ginbrud wir nach unferen ichweren und erschöpfenden Arbeiten hier Amendements boren. bie von allem, was wir gethan und geleistet haben, abstrahiren, von bem in ber Geschichte unerhörten Fall, bag bie Regierungen von 30 Millionen Deutschen fich nicht blos bem Wortlaute nach, wie bei ber alten Bunbesacte, sonbern auch bem Beifte nach über einen folchen Entwurf geeinigt haben, teine Notig nehmen. Ich möchte Sie boch bitten, ben Einfluß ber Regierungen, bie Nothwendigkeit ihrer Mitwirtung beim Buftanbekommen bes Wertes nicht zu unterschäten. Wir kommen fonst auf benselben Weg, ben wir in ben Jahren 1848—1850 gewandelt find. Damals maren bie Regierungen minber ftart und hatten geringeres Selbstgefühl als heute. Tropbem ift es bamals nicht gelungen, ben wohlwollenbsten und vielleicht theoretisch richtigsten Gebanten für nationale Ginigung Anerkennung zu ichaffen. weil das Einverständnig ber Regierungen fehlte. Wenn es fich barum hanbelt, Amendements zu stellen, so konnte ich selbst beren fünfzig einbringen. Sie haben nur ben Fehler, bag fie früher bereits abgeworfen find ober von Hause aus keine Aussicht auf Annahme haben, ober bag fie migverstanden werben, und die preugischen Beftrebungen verbächtigen könnten. Deshalb behalte ich fie für mich, weil mir mehr am Zustanbekommen bes Ganzen, als am Durchsehen meiner persönlichen Meinung liegt."

Der Abgeordnete von Blankenburg forberte bringend auf: "Bor allen Dingen, meine herren, behaupte ich, bag in ber gegenwärtigen Lage Deutschlands Se. Majestat ber Ronig von Breufen feine Schulbigkeit gethan bat, bag bie Armee ihre Schulbigkeit gethan bat. und daß die Fürsten Nordbeutschlands ebenfalls ihre Schulbigkeit gethan haben, um biefes Wert zu Stanbe zu bringen! Rest, meine Herren, ift es an uns, ob wir unfere Schulbigkeit thun werben, und barum bitte ich Sie, barum warne ich Sie, ja ich beschwöre Sie, ben Weg ber vielen Amendements zu verlaffen." Durch bie vielen Amendements wurden die Debatten sehr in die Länge gezogen. "Warum, meine herren, find Sie benn fo fehr beforgt? Ift benn wirklich eine so große Sorge ba, bag ber Absolutismus wieber hereinbrechen wirb. Sollte mobl bie Krone Breufens je bazu Beranlaffung gegeben haben? Deine Herren, haben wir benn nicht erlebt, bag als im Nahre 1848 burch ben Sieg unserer Truppen und bie Energie bes Ministeriums von keiner Nationalvertretung mehr bie Rebe war und einzig ber Rechtsboben ber vereinigte Landtag war, ba bie Berfassung von 1848 octropirt wurde, die aus ber Nationalpersamm= lung hervorgegangen war? Meine Herren, ift es nicht abnlich im Nahre 1866 gewesen? Haben Sie nicht immer porber prophezeit: nun wurde nach ben Siegen ber große Rechtsbruch tommen, bas parlamentarische Wesen wurde beseitigt. Richt also, meine herren, wir haben die Indemnitat erlebt. Was ist in biesem Sommer ge schen nach außen bin? Haben nicht viele erwartet, es wurbe über alle Maken beraus bie Krone Preuken alle Fürsten, bie nicht mit ihr gegangen find, beseitigen und auch allen benen, bie nur etwa mit halbem Herzen mitgegangen finb, wurbe etwas Aehnliches geschehen. Meine Herren, ich sehe nichts bavon. Wird nicht ein Bunbesftaat

mit überwiegender Majorität für die kleinen Staaten constituirt? Darum bitte ich Sie bringend, gehen Sie, gehen wir, ich schließe auch dabei uns mit ein, beschließen wir mit ähnlicher Schnelligkeit, meine Herren, mit der Schnelligkeit, wie die Armee bei Königgräh — beschließen wir diese Bundesacte! Glauben Sie mir sicherlich, ein solcher Beschluß würde verstanden werden in Paris und in Wien, in München und in Stuttgart! Das wäre eine That, wo Ihnen unser Bolk und die Mandanten, die Ihnen Ihr Mandat gegeben haben, voll und ganz zustimmen werden! Vertrauen Sie der Zuskunst, vertrauen Sie Ihren eigenen Principien, wie wir den unsrigen, und bringen Sie es nicht dahin, daß, wenn Sie ein abfälliges Botum geben, es wiederum nachher heißen wird von den parlamentarischen Rännern: "unser Land hat sie gewogen und zu leicht besfunden!"

c

:

5

.

2

-

صير

ب

ŗ

::

;

٠.

3

من

Graf Bismard felbst bemertte zu einem Amenbement, welches fich auf einen Anschluß ber fübbeutschen Staaten an ben norbbeutschen Bund bezog, mit großer Borficht, die Herren Abgeordneten konnten fich barüber freier außern, "aber eine Regierung ift verpflichtet, fich bei ber Aussprache ihrer Wünsche nach ber Dede ihrer Rechte zu ftreden. Ich will bamit auch nicht behaupten, bag bie Annahme biefes Amendements im Wiberspruche mit bem Art. 4 bes Brager Friedens ftanbe, ich will nur aus abnlichen Grunden, wie ich fie gestern bei ber Beantwortung ber hessischen Interpellation hervorhob, nicht ganz ben Berhandlungen, bie zu einer einheitlichen Auslegung ber Kontrahenten bes Brager Friedens erforberlich find, porgreifen, auch nicht ber Entschließung ber subbeutschen Regierungen in einer Weise prajudiciren, zu welcher bisher ber Grad ihres amtlichen Ents gegenkommens uns nicht aufforbert. Dag im Art. 4 bes Prager Friedens nicht blos ein internationales Schutz und Trutbunbnig wie einer ber Herren Vorrebner, ich weiß nicht welcher, bemerkte ins Auge gefaßt ist, geht, glaube ich, aus seinem Wortlaut für jeben Mengel, ber beutiche Rrieg 1866. IL.

aufmerkfamen Leser hervor. Es ist im Artikel 4 nicht von einer neuen Gestaltung Norbbeutschlands blos bie Rebe, sonbern von einer neuen Gestaltung Deutschlands. Der Begriff wird baburch erläutert, baf ber Nachfat folgt: Deutschland ohne Betheiligung bes ofterreichtschen Raiserstaates.' Also es ift zugestimmt zu einer Umgestaltung berjenigen Bestandtheile bes früheren beutschen Bunbes, welcher nach bem Ausscheiben ber ofterreichischen Theile bes Bunbes-Territoriums übrig mar. Es ift ferner in ber britten Zeile vor bem Schluß bes Artitels von ber nationalen Berbinbung Subbeutschlands mit bem nordbeutschen Bunde gesprochen, also nicht von einer internationalen, welches Wort ausbrudlich in bemfelben Artifel auf bie Beziehungen Sübbeutschlands zum Auslande seine Anwendung gefunden hat. Wenn ich nichtsbestoweniger bie Frage, ob ber Eintritt ber fühbeutschen Staaten mit biesem Artikel verträglich ift, einseitig nicht bejaben, sonbern ihre Beantwortung im Einverständniß mit ber kaiferlich bsterreichischen Regierung finden möchte, so bewegt mich bazu ber Umstand, bag eine ber Prämissen, welche Art. 4 aufstellt, in ber Rette fehlt, bas ift nämlich bas Zustanbekommen bes subbeutschen Bunbes. Ware biefer ju Stanbe getommen, ober hatte er Aussicht bazu, so ist meine Ueberzeugung immer gewesen, bag, wenn im Norben ein Barlament tagt auf einer nationalen Bafis, im Guben ein anberes, biese beiben Parlamente nicht länger auseinander zu balten fenn würben, als etwa bie Bemaffer bes rothen Meeres, nach: bem ber Durchmarsch erfolgt war (Beiterkeit). Die Bramiffe fehlte bisher, und wir möchten bei ber Ueberzeugung, bag bie nationale Rusammengehörigkeit ihre Sanktion burch bie Geschichte gang zweifellos bennoch empfangen wirb, über bie Frage, ob bies sofort und in welcher Form geschehen tann, nicht in Meinungsverschiebenheit mit ber kaiserl. österreichischen Regierung über bie Auslegung bes neuesten Friebensvertrages zwischen uns gerathen und biefer Auslegung nicht einseitig vorgreifen."

Unmittelbar nach biefer Rebe bementirte bie Rorbbeutsche Allg. Reitung, bas befannte Organ bes Grafen Bismard, bas Gerücht. eine preukische Develche babe Württemberg pressirt, und fügte bie eblen Worte bei: "Wir find zu ber Erklärung ermächtigt, bag eine folde Depefche nicht existirt, wie es benn auch selbstverftanblich ift, bak bie württembergische Regierung wegen bes mit Breufen abgeschlossenen Bunbnigvertrages ber verfassungsmäßigen Zustimmung ihrer Stänbe bebarf. Die k. Regierung hat ihrerseits bas vollste Bertrauen zur Bertragstreue ber württembergischen Regierung unb betrachtet ben Bünbnisvertrag vom 13. August v. J. nicht als etwas Bufälliges und Willfürliches, sonbern als ein nothwendiges Ergebnif ber politischen Sachlage und bes beutschen Nationalgefühls. Die k. Regierung ist auch ber Meinung, daß ber württembergische Landtag biefe Angelegenheit aus biefem Gesichtspunkte beurtheilen wird. baß es ben bortigen Stänben nicht entgeben kann, baß bie Bortheile jenes Bertrages inzwischen eingetreten find und daß Breußen, sowie ber nordbeutsche Bund kein Sonberinteresse verfolgen, sonbern eine nationale Aflicht erfüllen, wenn fie bie Garantie bes württembergifchen Staats übernehmen, anstatt fich auf bie zweifellos leichter ausführbare Aufgabe zu beschränken, ben kompakten Zusammenhang Nordbeutschlands mit eigenen Kräften zu schützen und Württemberg seinem Schicksal zu überlassen. Das nationale Pflichtgefühl, welches biefem lettern Berhalten entgegensteht, wurde von Norbbeutschland nicht verletzt werben, wenn die Weigerung, sich an dem gemeinsamen nationalen Werke zu betheiligen, von Burttemberg und beffen Bolke ausginge. Aber für uns liegt ber Gintritt einer folchen Eventualität bei ber Entwidlung und Starte bes Nationalgefühls im schwäbischen Bollsstamme außerhalb aller Erwägung."

Der Abgeordnete Dunder wagte zu sagen, die Schuld des letzten Krieges habe am Grafen Bismard gelegen und daß das von ihm höchft gewagte Spiel von ihm gewonnen wurde, seh das Berdienst

bes preußischen Bolks gewesen, vermöge ber hohen Eigenschaften bieses Bolks, die sich in der Armee verkörpert hätten. Graf Bismarck erswiderte: "Die Verdächtigung, wir hätten willkürlich die Ehre, die Freiheit und Unabhängigkeit Preußens in ein Wagniß, in ein Spiel hinein geworsen, weise ich auf das bestimmteste als eine unwahre Parteiersindung zurück. Wir waren in der Lage, gegen ungerechte, lange vordereitete Angrisse, gegen eine rechtswiddrige Majorisirung Preußens am Bunde, gegen eine Gesahr, welche nur mit Bajonetten von uns abgewehrt werden konnte, in ehrlicher Selbstvertheibigung, in der Nothwehr zum Degen greisen zu müssen, und das Wort "Spiel, verwegenes, gewagtes Spiel" darauf anzuwenden ist — ich will den Ausdruck, der mir kam, nicht gebrauchen, er paßt hier nicht." (Lebshaftes Bravo.)

Auf bie militärische Rraft bes neuen Bunbes tam alles an, benn es brobten ihm von außen noch mannigfache Gefahren. Das wurde benn auch von ben Ministern und von allen auten Batrioten betont gegenüber ben Thoren ober Uebelwollenben, die jest noch immer nur ihre liberale Schablone ausframten. Um nicht ungerecht zu fenn. muß man zugeben, bag es sich um einen Ausnahmszustanb banbelte und daß die Verfassungen nicht nur Preugens, sonbern aller zum nordbeutschen Bunde gablenben Lanber in einem ihrer wesentlichen Bestandtheile auf einige Zeit gleichsam suspenbirt murben, sofern ber Bunbesrath und Reichstag ein mehrjähriges Militarbubget feststellte. gegen welches von keiner zweiten Kammer ber betheiligten Staaten mehr auf Grund ber Gingelverfaffungen etwas follte eingewendet wer: ben können. Allein bie Umftanbe erheischten mit zwingenber Nothwendigkeit eine porübergebende Dictatur, wie bergleichen Fälle in ber altrömischen Republik weise vorausgesetzt und gesetzlich geregelt worben waren. Die Kriegsbereitschaft bes neuen Bunbes mar bie erfte Bebingung seiner Existenz. Darauf tam alles an. Die Freiheit und bas verfassungsmäßige Leben sollte baburch nicht aufgehoben senn.

Twesten sagte: "Ich halte es für nicht thunlich, zuzugeben, baß wesentliche Zweige ber Staatsverwaltung, über welche bisher jährlich mit ber Lanbesvertretung verhandelt werden mußte, ein für allemal festgestellt und ber Einwirkung ber Lanbespertretung entzogen werben. Und biefer Bunkt ist für mich so wichtig, bag ich mich nicht in ber Lage sehen würde, bem Verfassungswerke überhaupt zuzustimmen, daß ich es vielmehr, wenn eine solche Bestimmung in biefer Bersammlung angenommen werben follte, für geboten halten murbe, bag ber preußische Landtag bie ganze Berfassung ablehnte, auf bie Gefahr bin, baß nichts zu Stande kame, daß die Erwartungen des deutschen Volkes für eine endliche Conftituirung Deutschlands abermals getäuscht wurden. 3ch glaube baber, in biesem Bunkte wird bie Regierung nachgeben und Concessionen an bas berechtigte Berlangen bes preußischen Boltes machen muffen. Meine Berren, bisher murbe über bas Militars bubget alljährlich im preußischen Landtage verhandelt. Nach bem Entwurfe ber Reichsverfassung foll ein für allemal ein Militarbubget festgestellt werben, welches also hinfort nicht mehr ber Einwirkung ber Lanbesvertretung in ben einzelnen Staaten und bes Parlamentes im Bunbesstaate unterliegen foll. Es ist bie Festsetzung getroffen, bag ein Brasengstand bes ftebenben Beeres von etwa 300,000 Mann für bie nachften gehn Jahre verfassungemäßig festgestellt und ein Dis litärbubget von ungefähr 67 Millionen Thalern jährlich ber preußifchen Regierung ein für allemal zu beliebiger Berwendung überwiesen wirb. Neben ber Bubgetbewilligung ift nach bem Berfassunge-Entwurf auch bie Militär-Gesetzgebung ber Mitwirkung ber gesetzgebenben Gewalten entzogen. Es ist allerbings nicht ausbrudlich gefagt morben, wie in Zukunft bie Gesetzgebung geübt werben soll. Rach bem Berfassungs:Entwurfe sollen bie bisherigen Gesete nicht blok, sonbern auch Anordnungen, Inftructionen, Reglements bes preußischen Mili= tärwesens für ben ganzen Bunbesstaat eingeführt werben. Wie in Zukunft bie Militär: Gesetzgebung gehanbhabt werben foll, ift nicht

gesagt; nur bas Eine ist hinzugefügt: auch künstige Reglements kann bie preußische Regierung erlassen, und die übrigen Staaten haben sie bemnächst unverweigerlich einzusühren. Man könnte hieraus schließen, daß in Zukunst die bloßen Reglements die Stelle der Gesetzebung vertreten sollen."

Röster bemerkte: "Sowie Breußen auch nur einen Groschen über bie ihm zu bewilligenden 225 Thaler für ben Mann bedürfen wird, tritt auch bas Bolt bes Norbbeutschen Bunbes sogleich wieber in fein Bewilligungerecht ein. Es wird baber, und grabe bas halte ich für besonders sichernd und beruhigend für unsere künstigen Bundes-Kinanzen, bie Bunbes-Kriegs-Verwaltung mit ber alten und bewährten preukischen Sparsamkeit um ben Preis ihrer Unabhängigkeit vom Reichsrathe zu ringen haben. Aber auch jenes Gleichgewicht ber Macht, meine herren, bas zu allen Zeiten für bie Grundbebingung jeber freiheitlichen Entwidlung gegolten bat, finbe ich in ber uns gemachten Berfaffunge : Borlage in einem hervorragenben Grabe gemabrt. Währenb fie von ber einen Seite Breugen in allen Zweigen bes Heerwesens, ber Marine und ber auswärtigen Angelegenheiten eine feste und unbehinderte Executive fichert, gibt fie von ber anderen Seite bem Reichstage, im Falle feiner Uebereinstimmung mit ber Mehrheit bes Bunbesrathes, nach Abschnitt 2, Artikel 4, in ben 13 bort namhaft gemachten Fällen bas Recht, auch gegen ben Willen ber Brafibialmacht und ohne bag biefer ein absolutes ober suspensives Beto zustände, Reichsgesehe mit verbindlicher Kraft zu erlassen. Meine Herren, Sie werben mir einwerfen, bag eine folde Möglich= feit ber gegebenen Macht und bem überwiegenben Ginflug Breufens gegenüber keine große Aussicht auf Wahrscheinlichkeit hat, und ich gebe Ihnen bas zu, aber von ber andern Seite wird Breufen biefen Einfluß und biefe Macht boch nur unter ber Bebingung zu behaupten im Stande fenn, wenn es gut regiert und wohlfeil verwaltet wirb, ober es werben fich unfehlbar Coalitionen zwischen bem Reichstag und bem Bundesrathe herausstellen, welche allerbings biese geringe Möglichkeit alsbald zur höchsten Wahrscheinlichkeit machen."

Eweften: "Rach bem Berfassungs-Entwurfe wurben bie einzelnen Landesvertretungen nie mehr über bie Beburfnisse ber Militar-Berwaltung zu sprechen haben, ber Reichstag aber auch nicht, sobalb bie Regierung nicht mehr verlangt, als ihr ein für allemal burch bie gegenwärtige Bunbes = Verfaffung anheim gegeben wirb. 3ch babe nun wieberum außerhalb icon ben Ginwand gehört, bie Militar= bebürfnisse pflegten sich sehr stark zu steigern, die Regierung würde baher balb in bie Lage kommen, Mehrforberungen aufzustellen, und bann wurde ja bas Barlament es in seiner Macht baben, seinen Einfluß mit voller Wirksamkeit geltend zu machen. Meine Herren! Dagegen erinnere ich einmal an unsere preußischen Grfabrungen, wonach in früheren Zeiten ber Bebarf ber Militär-Bermaltung lange Jahre hindurch ein außerft conftanter geblieben; in ben Jahren von 1834 bis 1845 ift bas Militär-Bubget conftant auf 26 Millionen in runber Summe stehen geblieben, und in abnlicher Weise hat wiederum in ben Jahren 1853 bis 1857 bas Militär-Bubget nicht weiter geschwankt als von 28-29 Millionen. Wenn jest nach ben letten ungeheuren militärischen Unftrengungen ein Bubgetsat feftgestellt ift, ber noch erheblich hinausgeht über bie Bedürfnisse ber letten Rabre, so ist nicht abzuseben, baf bie Regierung balb genöthigt sebn wurbe, sich wieberum wegen größerer Erforbernisse an bie Lanbesvertretung zu wenden, und babei bemerke ich, bag bie gegenwärtige Rechnung in ber That auch nach bem Verhältniß ber letten Jahre eine sehr hohe ist. In ben Jahren 1862 bis 1865 hat ber Militär= Stat nach ben Voranschlägen 39-41 Millionen betragen, erft in biesem Jahre ist er bann auf 44 Millionen angeschwollen, und legt man bie Rechnung bes Berfassungs-Entwurfes zu Grunbe, so murbe banach auf die alten preußischen Propinzen statt ber 44 Millionen, welche für bas Jahr 1867 nach bem preußischen Bubget geforbert find, ein Militär-Bubget von 45 Millionen fallen. Hiernach scheint es also, baß die Regierung allerdings sich barauf eingerichtet hat, eine Reihe von Jahren ziemlich sicher mit diesem Sape auskommen zu können."

Walbed eiferte: "Durch biese Bestimmungen ber Berfassung, welche ich aber hier nicht als eine Verfassung ansehen tann, sonbern beren anbere Qualität als ein Vertrag zwischen Fürsten und Regies rungen hervortritt - (biefe boppelte Qualität muffen wir immer unterscheiben) - burch biese Bestimmung in ber Berfaffung wirb aufgehoben bas preugische Kriegsministerium, bas verantwortliche preukische Kriegsministerium, welches jett existirt, wird aufgehoben, bie Nothwendigkeit, bem preufischen Landtage ein Budget für alle Ginnahmen und Ausgaben jährlich zur Bewilligung vorzulegen. Denn biefe Möglichkeit ift nicht mehr vorhanden nach biefer Verfaffung; es ift feine Bolfspertretung mehr vorhanden, bie mit biesem orbinaren Bubget irgend etwas zu thun hatte, nur für ganz außerorbentliche Beburfniffe ift vorgesehen, bag bas ftattfinben solle. Meine Berren, ich weiß ja recht gut, bag von ber conservativen Seite vielfältig gewunscht worben ift, eine solche Scheibung bes Bubgets in Orbinarium und Extraorbinarium vorzunehmen, es ist bas bie von Metternich langst proclamirte Theorie; aber es ift nicht unsere preufische Berfaffung, bie bas fanctionirt, und zu allen Zeiten und von allen liberalen Männern ift bieser Bunkt immer hartnädig bekämpft worben. - 3ch halte bas volle Ginnahme: und Ausgaberecht, bas volle Bubgetrecht für ein Recht ber preußischen Bollsvertretung; aber, meine Herren, wir burfen auch ba nicht von ber breufischen Bollevertretung allein sprechen; in Sachsen und Braunschweig und noch in mehreren Staaten, bie wir mit uns verbinben, eriffirt bas volle Bubgetrecht. Wenn wir also eine Verfassung machen, so muffen wir auch bas volle Bubgetrecht anerkennen. Es ist bann ber jahrliche Stat über alle Einnahmen und Ausgaben bier porzulegen. Ich finde es auch gar

nicht vassend, daß in einer Verfassung steht: es sollen gerabe bie Ablle sehn, die bewilligt werben. Es versteht fich bas von felbst, materiell, fo lange fie eristiren: fie werben fich ja immer vermindern und zulett wirb es am Enbe beffer fenn, eine Besteuerung, etwa Gintommensteuer ober welche Art man will, für bie Art und Weise, wie bie Einnahme jett bon ber Regierung festgesett wirb, einzuführen. Wer in aller Welt will ba bem Staate, ber Centralgewalt bie Banbe binben, wie burch die Berfassung geschieht, die boch nur wieder mit zwei Drittel Majorität aus ber Welt geschafft werben tann? Rein, als wir jene Länber, von benen jest viele Bertreter auch in unserer Mitte fiten, bie groken Gebiete von Sannover, Seffen, Naffau bem preukischen Staate verbanben und unsere Einwilligung bazu mit Freuben gaben (weil wir ber Ueberzeugung waren, bag bie Länder, wenn sie auch jest, wie es nicht anders sehn kann, eine momentane Abneigung und momentane Hinberniffe barbieten, fich boch fpater mit uns zusammen finden werben), wohl, so geschab bas unter ber ausbrudlichen Bebingung, daß biese Länder, wie es nach unserer Berfassung auch nur geht, nicht einer absoluten Union, nicht einer Bersonalunion, sonbern ber preußischen Berfaffung unterliegen follten, und wir gaben ber Regierung vertrauensvoll auch bie Frift, bie fie verlangte, ba wir bie Nothwendigkeit irgend einer Frist anerkannten, wir gaben Frist bis jum 1. October 1867. Run, meine herren, nehmen Sie biese Berfassung an, und ware es benkbar, bag, so wie sie ba ift, bas preufische Abgeordnetenhaus barein willigt? Dann mare bie preußische Berfaffung nicht mehr vorhanden, bann ware ber wesentlichste Punkt biefer Berfaffung gerftort, und wir wurben bann jenen Länbern bie preußische Bersaffung in Aussicht gestellt, aber nicht gegeben baben."

Graf Bismard entgegnete: "Sie muffen boch bie Regierung nicht in Verbacht haben, und teine ber zweiundzwanzig Bunbesregierungen, bag fle fich von ber historischen constitutionellen Entwicklung Deutsche

Lands lossagen wolle, bak fie nun biefes Barlament etwa benuten wolle, um ben Parlamentarismus im Rampf ber Varlamente gegen einander aufzureiben. Was hatten wir benn bavon? Aft benn eine Regierung auf die Dauer benkbar, namentlich eine folche, die fich zur Aufgabe gestellt bat, eine Einheit im Feuer, ober gar in taltem Metall, wenn bas Keuer erfaltet fenn wirb, ju fcmieben, eine Ginigung, die nicht überall in Europa mit Wohlwollen gesehen wird, bak biefe Regierung es fich gewiffermagen zur fpstematischen Aufgabe stellt, bie Rechte ber Bevolkerung auf bie Theilnahme an ihren eigenen Geschäften zu unterbruden, abzuschaffen; auf ein wilbes Reactions: wefen fich einzulaffen, fich in Rampfen mit ber eigenen Bevolkerung aufzuhalten, meine herren, bas konnen Sie von einer Dynastie, wie fie über Preugen regiert, bas konnen Sie von keiner ber Dynaftien, bie augenblicklich in Deutschland regieren, erwarten, baß fie an ein nationales Werk mit bieser Heuchelei — ich kann es nicht anbers nennen - herangeht. Wir wollen ben Grab von Freiheitsentwicklung, ber mit ber Sicherheit bes Bangen nur irgend verträglich ift. Es tann fich nur handeln um bie Grenze: wie viel, was ift mit biefer Sicherheit auf die Dauer verträglich? was ist jett mit ihr verträg= lich? ist ein Uebergangsstabium nothig? wie lange muß bies bauern? Es tann nicht in unserer Absicht liegen, bas Militarbubget auch für ben Zeitraum, wo es von Ihnen felbst als eisern behandelt werben follte, und ein folder Zeitraum ift meines Erachtens unentbehrlich, Ihrer Renntniß zu entziehen. Es ist hier gesagt worben, als wenn bas Militarbubget mit einer gewissen heimlichkeit nachber bebanbelt werben follte. So weit ich mir überhaupt biefen Bebanken schon klar gemacht habe, so schwebt er mir in ber Art por, bag wir jebenfalls ein Bubget vorlegen wurben, welches bie Gesammtausgaben bes Bunbes umfaßt, bie militarifche nicht ausgeschlossen; nur wurben wir bas auf ber Bafis bes mit ber Bertretung für eine gewiffe Dauer bon Jahren abzuschließenben Bertrages thun, so bag man uns an bem Militärbubget für biese Zeit keine Streichung machen kann, wenigstens keine solche, die nicht mit dem Bundesfelbherrn vereinbart ware. Es ist ja möglich, daß der Bundesfelbherr sich überzeugt, dies ober jenes kann ich entbehren, daß er selbst sagt, das will ich. Aber es muß einen Zeitraum geben, in welchem die Eristenz des Bundesheeres nicht von zufälligen Schwankungen der Majorität abhängt."

Die tapfern Generale v. Moltte und Bogel von Faltenstein liefen fich in ber Debatte boren, jener mit gewohnter Festigkeit, Rube und Rlarbeit, biefer mit fast jugenblichem Feuer. Beibe erklarten bie breijährige Dienstzeit für unerläflich. "Die Armee," sagte General v. Moltke, "ift teine productive Ginrichtung, aber bie Sicherheit, bie fie bem Staate gewährt, ift bas Mittel ju jeber vollswirthichaftlichen Productivität. Der Dienst gewöhnt an Zucht, Ordnung, Gehorsam und bas find auch Mittel fur bie Productivität. Seben wir um une, alle Welt ruftet. Wir hatten nach ber Schlacht bei Königgrat 664,000 Mann unter ben Waffen und waren bamals noch ftarter als vorher in Folge unserer militärischen Ginrichtungen. Auch bie Defterreicher haben fich fehr gut geschlagen, aber es war tein Bufammenhang unter ben Leuten. Die Dienstzeit ift es, bie ben Bufammenhang macht. Mit turger Dienstzeit tann man wohl einen großen Haufen braver Leute zusammenbringen, aber Truppen hat man nicht." (Lebhaftes Bravo.) Weiter sagte Moltke: "Laffen Sie bie Militär= verwaltung in bestimmten Grenzen sich frei bewegen, bas Land, bie Armee wird Ihnen Dank bafür wiffen. Es hanbelt fich bier um Fachfragen und auch eine Versammlung ber besten patriotischen Männer wird fich hier in ber Lage befinden, baf fie mit faurem Schweif sagen muß, was sie nicht weiß! Gewähren Sie ber Armee, was fie bebarf, die Freiheiten des Bolks werden nicht darunter leiben." Auch ber Kriegsminister von Roon sprach für bie Aufrechterhaltung ber Armeeorganisation, wie fle fich so vortrefflich bemabrt habe. Professor v. Spbel, ber fruber im Berliner Abgeordnetenhause grade gegen biefen hochverbienten Kriegsminister so ungeberbig ausgetreten war, ergriff jett bas Wort, um ehrenhaft zu revociren. "Ich habe früher gegen bie Armeeorganisation opponirt, nach ben Erfolgen bes vergangenen Jahres sehe ich aber ein, baß ich mich im Irrthum befunden habe. Das Land würde es nicht verstehen und Europa würde uns nur mit verbientem Hohne überschütten, wenn wir bieser Armeeorganisation noch irgend etwas in den Weg legen wollten."

Nur Schulte-Delitsch hielt immer noch an ber albernen Fiction fest, ber Staat brauche keine Armee, sondern blos Versassungsparasgraphen und Kammerschwätzer. Er wagte jett noch (es war in der Sitzung vom 5. April) zu sagen: "Man fordere nur Mannschaften und Gelb, man weise auf das Ausland hin, aber unüberwindlich würden wir nur durch die Freiheit."

Der feurige General Bogel von Faltenstein sagte unter anberem: "Ich glaube, meine Herren, wenn es möglich ware, bag Sie fich einmal in bie Lage eines commanbirenben Generals benten konnten: ich wurde fofort bie allgemeine Ansicht von Ihnen hören: breijabrige Dienstzeit! Sie wissen nicht, mit welcher Luft man in ben Rrieg zieht, wie einem ber Muth, ber Unternehmungsgeift machst, wie bie Stimmung gehoben wirb, wenn man weiß, bag man eine Truppe unter fich hat, bie triegstuchtig ausgebilbet ift und auf bie man fich verlassen kann. (Lebhaftes Bravo.) Ja, meine Herren, man wird selbst zu Abenteuern herangezogen, weil man weiß, mit solchen Truppen kann man schon ein Abenteuer bestehen. — Bon unserer Seite will ich que vörberst hinstellen — ich will einmal ganz aufrichtig und ehrlich gegen Sie sehn — bag es uns Solbaten, namentlich ben Offizieren, ein brudenbes Gefühl ift, wenn wir von einem Friebensjahr in bas anbere binübergeben und uns fagen muffen: ber Staat hat uns besolbet, hat uns erhalten, und wir haben boch nichts gethan, als bloß die Truppen, bie uns einmal anvertraut werben follen, auszubilben. Meine herren, Sie wiffen gar nicht, was es ba für eine Freube für einen Offigier

ift, wenn es heifit: es giebt Krieg, es wird mobil gemacht! Da schlägt einem bas Berg bober, benn ba tommt ber Zeitpunkt, wo wir bem Staate unsere Schulben abtragen konnen und wo wir sie abtragen und zwar mit Binsen, wie ein menschliches Wesen fie nicht bober abtragen tann, mit unserem Bergblut! Ich glaube aber, meine Herren, auch von Ihrer Seite ist es von großem Interesse, eine Armee zu haben, die in der Lage ist, allen Eventualitäten begegnen ju konnen. Sie, meine Herren, find hier zusammengekommen, um ein großes Wert zu begründen; es ift unter benen, die von biefer Stelle ober von ihrem Blate aus gesprochen haben, keiner, ber nicht erklart batte, er habe ben festen Willen, er wolle Opfer bringen, bas Werk folle und muffe begrundet werden; und, meine herren, in wenigen Tagen werben Sie Ihr Wort gelbst haben. Aber, meine Herren, damit bürfte es benn boch nicht abgemacht seyn, daß wir hier ein Haus bauen, ohne zu wissen, daß wir es auch vertheibigen können, und hierzu, meine Herren, wird boch nichts beffer sehn können, als eine friegstüchtige Armee, welche bas versteht."

Der Kriegsminister bemerkte noch: "So wie in gewissen Deichs ordnungen allen übrigen Ansorberungen an die Privaten die Forder rungen für die Erhaltung des Deiches gesehlich voranstehen, so muß auch in unserer Versassung die Erhaltung der Armee unter allen Umständen gesichert sehn gegen alle zufälligen Strömungen der öffentlichen Meinung und augenblicklicher Verstimmung."

v. Fordenbed wollte am 6. April die Organisation der Bundessarmee nur als ein Provisorium bis zum Schlusse des Jahres 1871 gelten lassen und brachte beshalb ein Amendement ein. Wagener des merkte sehr richtig, es seh überstüssig, eine Armeeorganisation, die sich doch nicht ändern lasse, erst von einer Anerkennung abhängig machen zu wollen. "Wer hat die deutsche Einheit denn gemacht? Das Berliner Abgeordnetenhaus oder die Armee? jenes Haus hat alles mögliche gethan, um sie zu verhindern. Unsere Bedeutung nach außen

haben wir burch bie Armee, nicht burch eine Interpellation. Wem foll bie Armee funftig gehorchen, bem König ober bem Parlament?" General v. Steinmet erhob fich und bebauerte bas geäußerte Difftrauen gegen bie Regierung. Wäre mehr Vertrauen ba, so würbe alles beffer fteben. "Sie - zur Linken gewendet - haben nichts, als Ihren kalten Constitutionalismus. As im vorigen Jahre die ersten Wolken am Horizont aufstiegen, ftanben nicht alle mit Gut und Blut ein, sondern viele verkrochen fich ins Maufeloch, um von da aus hinterbrein ihre Weisheit wieber hören zu laffen. Nach vollbrachter That, haben fich die Herrn bekehrt? nein, fie fahren fort — es muß bas laut ins Land hinausgerufen werben — ben Bestand und die Tüch: tigkeit ber Armee zu untergraben. Man fagt, die Ausgaben für die Armee seben unproductiv, und boch, meine herrn, erst unter bem Schute ber Armee konnen Sie Gelb machen. Wenn bie Armee unterlegen wäre, hätten wir Schlesten verloren und der Wohlstand bes Lanbes ware vernichtet gewesen. Wir haben bas alles verhindert und das nennen Sie unproductiv? Bewilligen Sie ber Armee, was fie bebarf, fie wird Ihnen bankbar bafur febn, und benten Sie an bas Wort Napoleons I., es ist beffer, bas Gelb für bie Bertheibigung bes Landes auszugeben, als daß der Feind komme und es sich hole!" (Beifall.) v. Binde fagte, nach vier Jahren würden unsere Feinde wohl noch bie nämlichen fenn, man muffe baber geruftet bleiben und konne nicht bie Zeit voraus bestimmen, wann man fich entwaffnen wolle. Die Fortschrittspartei solle boch endlich einsehen, baß bas Bolt nicht zu ihr, sonbern zur Regierung stehe. Hierauf erinnerte ber eble Freiherr an bie früheren Beschluffe bieser Fortschrittspartei, als fie noch bie Dehrheit im Abgeordnetenhause hatte, Beschlüsse, beren Unvernunft jett boch wohl jebermann klar geworden sey, z. B.: "Un= bedingte Berwerfung der Politik Bismards! diesem Ministerium keinen Grofchen, auch bann nicht, wenn ber Feind im Lande ftanbe!"

Wenn wir hier bie Reichstagsverhandlungen nicht fireng chronologisch, sondern nach den wichtigsten darin besprochenen Materien behandeln, wird dies hoffentlich von unsern geneigten Lesern gebilligt werden.

In ber Reichstagsfitzung vom 18. März 1867 protestirte Kantak im Ramen ber Bolen gegen bie Ginverleibung bes Grofherzogthums Bosen in ben nordbeutschen Bund. Graf Bismarck ermahnte bie 13 polnischen Abgeordneten, sich keinen Musionen hinzugeben, bas polnische Bolt genieße alle Rechte und Freiheiten ber Deutschen, erfreue fich ber Wohlthaten einer Civilisation und eines Rechtsschutzes, wie fie die frühere polnische Republik nie gekannt habe. Die polnischen Unterthanen Preußens hatten fich auch ftets unter ber preußischen Fahne burch Tapferkeit und Treue ausgezeichnet. Der Ministerpräsibent verfehlte nicht, bei biefem Anlag auch bie beutschen Abgeordneten burch bas Beispiet jener ungludlichen polnischen Republit baran zu erinnern, was babei beraustomme, wenn ein Bolt bie personliche Freiheit bober stelle, als bie Sicherheit nach außen. Diese Erinnes rung war febr am Blat, benn bas Berliner Abgeordnetenhaus wie früher schon bas Frankfurter Parlament waren ber polnischen Unbernunft berfallen.

Es ist nöthig, einiges Nähere aus ber schlagenben Rebe bes Grasen Bismard anzusühren, ba es auf bas Verhältniß ber Deutschen zu ben Polen bas klarste Licht wirft. Zu bemerken ist, baß bas Großherzogthum Posen halb von Deutschen, halb von Posen bewohnt wird und baß von bort 15 Deutsche und nur 13 Posen in ben Reichstag gewählt worden waren. Auch biese mit ihren seindlichen Tenbenzen gegen Deutschland wären von den, mit der preußischen Berwaltung sehr zusriedenen polnischen Bauern nicht gewählt worden wenn nicht die plumpsten und gewissenlosesten Umtriede von Seistzlichen gemacht worden wären. Graf Bismarck legte einen Theil der Acten darüber vor. "Der Geistliche Wieczorkiewicz in Splawie hat

bei einer Zusammenkunft mit polnischen Bauern biese mit folgenden Worten angeredet: "Die Wahlen sind vor der Thür; man muß sich zusammennehmen, sonst wird man uns verbieten, polnisch zu sprechen, polnisch zu schlafen, polnisch zu beten, polnisch zu singen und zu weinen, polnisch eine Kanzelrede zu halten — unsere Kinder werden alle deutsch werden, und dann geht es in Deutschland gerade so, wie in Rußland, dann werden wir gehangen werden, wenn wir uns Volen nennen.

Ein anderer Fall: Der Brobst Runze in Riebel, welcher als Wahlcanbibat für ben Wahltreis Bomst-Melerit aufgestellt war. Derfelbe hat nicht nur in verschiebenen Ortschaften, 3. B. in ber Stadt Bollftein Bablversammlungen selbst abgehalten — was einem Erlaß bes hochwurbigen Erzbischofs birect wibersprach, - für seine Wahl agitirt, sonbern auch in ben Barochien Briement, Attlioster und Schlußenze, in welchen bie Pfarrgeistlichen sich von ber Agitation fern hielten, felbst bie Leute zur Abgabe ber Stimme für ihn zu be reben gesucht, indem er die bekannten Agitationsmittel bei Polen, man wolle ihnen ihre Sprache und ihren Glauben, bei Deutschen, man wolle ihnen ben tatholischen Glauben nehmen, zur Anwendung brachte. Ferner: Die polnischen Bauern zu Zobyn haben bem Kitter: gutsbefiter Naensch, als biefer fie am Montag ben 11. Februar fragte, weshalb fie benn zu ber Partei bes Probstes Kunze übergeben wollten, erwibert, er moge boch ihnen bas nicht nachtragen; fie wüßten, baf fie ibm fo vieles zu banten hatten und baf er gewiß ibr Bestes wolle - aber biesmal konnten fie nicht anbers, fie burften nicht seinem Rathe folgen; es handle fich um ihr Seelenheil, ber Obra'sche Probst habe ihnen gesagt, daß fie, wenn sie biesmal nicht ihm Folge leisten und nicht seine Zettel abgeben, bei ber Ofterbeichte nicht auf Absolution rechnen könnten.

In Wohnowo find die Frauen ber beutschen, aber tatholischen Leute ju ihrem Dienstherrn, Gutebesitzer Boehmat, gekommen, und

haben ihm Borhalt gemacht, wie er ihre Männer könne zu einer Sache bereben wollen, bei welcher es sich um ihr Seelenheil handle.

Auch ber Probst Zenbeti in Slupia hat am 10. Februar b. J. über bie Wahl geprebigt — bas haben viele in bemselben Sinne von der Kanzel her gethan — und unter vielen Thränen seinen Barocianen versichert, daß, wenn sie nicht einen Bolen wählen, sie unzweifelhaft die katholische Religion und ihre polnische Sprache aufgeben muften. Nach bem Gottesbienste find auferhalb ber Rirche burch bie Kirchenbiener bie Wahlzettel vertheilt worben. Ich lege biefes Schriftstud, welches, ich weiß nicht, ob 50 ober 20 Falle ent= hält, auf ben Tisch bes Hauses nieder zu jedermanns Einsicht, und glaube es später burch ben Druck veröffentlichen zu sollen. Ueber bie Broving Westbreufen und ben polnisch sprechenden Theil berfelben find die umfassenderen Nachrichten noch nicht eingegangen. Aber aus ben Bruchstüden, die mir borliegen, tann ich boch 3. B. anführen, baf in Orten, wo es notorisch nur brei Leute gab, bie polnisch konnten, 130, sammtlich katholischer Confession, geangstigt burch bie Sorge für ihren Glauben und für ihr Seelenheil, für ben polnischen Canbibaten gestimmt haben. Die Frauen sind hierbei, wie gewöhn= lich, in Bewegung gesett. Eine wird hier rebend eingeführt: "Wenn wir jest zugeben, bag unfere Manner auf einen Deutschen ftimmen, so kommt in 14 Tagen ein evangelischer Geistlicher und tauft uns alle um und wir muffen beutsch werben.

Ich sehe hinzu, daß ich bei der Heiligkeit des geistlichen Standes nicht daran zweiseln kann, daß diese Herren das, was sie ihren Beichtkindern gesagt haben, wirklich glauben; aber dann, meine Herren, herrscht unter ihnen ein Grad der Unwissenheit in Bezug auf weltliche Dinge, der die Regierung dringend wünschen lassen muß, daß ihm von Seiten der höheren Seistlichkeit ein Ende gemacht werde, namentlich, wenn die Geistlichkeit dort die Inspection über den Jugend-Unterricht behalten soll."

Kerner erinnert Graf Bismard an bie Art und Beise, wie früher bas unter bem beutschen Orben bereits fast gang von Deutschen bevöllerte Weftbreufen von ben Polen mighandelt worben fet, als es unter beren Herrschaft tam. 3m Rahr 1466 "tam Bolen burch bas Recht ber Eroberung, später burch Berträge fanctionirt, in ben Besit von West-Preußen, und benutte bies fehr balb, um bas Land zu polonifiren, nicht etwa, wie man uns Schulb gegeben bat. zu germanistren, burch Kultur, sonbern burch Feuer, Schwert und Zwang; es fette gegen bie geschlossenen Verträge polnische Beamte nach West-Preußen hinein, bie sich bort bereicherten, indem sie ben Abel theils aus feinen Gutern verbrangten, theils awangen, fich au So wurde aus ber alten beutschen Familie Hutten burch einfache Uebersetzung bes Namens Czapsti, so aus bem beutschen Namen Rautenberg bas polnische Klinski, aus Stein Ach könnte bie Rahl bebeutend vermehren, unter ber wir jest, während beutsches Blut ursprünglich in ihren Abern flieft, bie heftigsten Gegner Deutschlands seben. Die Stäbte murben bertragswibrig in ihren Freiheiten beeinträchtigt; es wurde später bie Religionsfreiheit gewährleiftet, man hielt fie auch theoretisch aufrecht, aber man schloß die Kirchen, man nahm fle weg und gab fle ben katholischen Gemeinben, bie nicht vorhanden waren, die erft geschaffen werben mußten und nur aus bem Guter erwerbenben Abel und ben Beamten, welche borthin geschickt, bestanben. Manche ber Stäbter ich erinnere nur an Thorn — haben ihre Broteste bagegen auf bem Schaffot zu buffen gehabt. Von 19,000 Dörfern waren burch bie Berbeerungen ber Volen in West-Preußen nach ber Schlacht bei Cannenberg nur etwa 3000 übrig geblieben. Auch biese waren ihnen noch zu viel. Die Kriege zwischen Polen und Schweben raumten barin auf, und es ist mehr als einmal geschehen, bag entlassene polnische Armeen in ben verwüsteten beutschen Obrfern colonistrt wurden. Bon benen stammen Ihre jetigen Wähler, meine Herren, aus ber

Gegend von Marienburg und Stuhm; bas sind colonisirte polnische Solbaten auf ben Brandstätten beutscher Bauernhütten; daraus stammen Ihre Landsleute in Gegenden, von denen her die Quellen der deutsschen Kultur sich über Preußen ergossen haben, in den Gegenden von Thorn, Rhaden, Frideck, Löbau.

Meine Herren, wie Sie Angesichts bieser Thatsachen, bieser Gewalt, die von Ihren Borsahren jederzeit geübt wurde da, wo sie die Macht dazu hatten, sich auf die Geschichte berufen, das verstehe ich nicht.

Den Gebanken ber Wieberherstellung ber Republik Polen in ben Grenzen von 1772 - ich will nicht weiter zurudgreifen braucht man nur auszubenken, um sich von seiner Unausführbarkeit zu überzeugen. Es ift eine Unmöglichkeit aus bem einfachen Grunbe, weil es bazu nicht Bolen genug gibt; es gibt fehr viel weniger Polen in ber Welt, als man gewöhnlich glaubt, man spricht von 16 Millionen Bolen. Das Gebiet ber ehemaligen Republik Polen von 1772 ift - ich abstrahire gang von bem, burch bie Friedensschluffe von 1660 an Schweben verlorenen, früher eroberten Livland, und von bem burch ben Frieden von Andrussow an Rugland jenseits bes Oniepre abgetretenen Gebiete mit ber Stadt Kiew ohne bas heutige Gouvernement gleichen Namens — bennoch ist bas Gebiet, was übrig bleibt, heut von etwa 24 Millionen Menschen bewohnt, unter biesen befinden sich 7½ Millionen Bolen, mehr gibt es in der ganzen Welt nicht, und bavon find 11/2 Millionen zerstreut in weiten Gebieten, welche bie westlichen Gouvernements bes ruffischen Reiches ausmachen. Unter Bollerschaften, bie nicht nur keine Bolen finb, sonbern es auch gar nicht sehn wollen, die um alles in der Welt nicht unter bie polnische Herrschaft zurud wollen, sehen Sie nur in Galizien bie Feinbschaft ber Ruthenen gegen bie Polen, benen fie früher unterworfen waren, gleich ben Westpreußen. Ich führe grabe bieses Beispiel an, weil es Men bekannt ist, und Sie werben baran ben Mafftab haben, welches bie Gefühle ber über 10 Millionen Nicht-Bolen find, die mit 1,200,000 Bolen ben Weften bes ruffischen Reiches bewohnen. In ben west-russischen Provinzen fteben gegenüber ben 10 pCt. Bolen, bie in ihnen gerftreut mobnen, als frübere Herren, die mit ber Eroberung gekommen find, und Land an fich gebracht haben ober als Renegaten ihres Bolles polnische Sitte und Sprache angenommen haben, 90 pCt. andere Boller, zum größten Theil ruffischen Stammes, Ruthenen und Weifruffen, biese sprechen nur rustisch, weinen rustisch, wenn sie unter polnischer Herrichaft find. fie find Ruffen und wollen Ruffen bleiben, und fteben ber ruffischen Regierung bei im Kampfe gegen ben polnischen Abel. Die übrigen find Litthauer, Letten, Deutsche und eine ganz erhebliche Anzahl von Juben. Da haben Sie also von 24 Millionen 12 Millionen, wo es boch bie außerste Ungerechtigkeit ware, wenn man ben 10 pCt. unter ihnen eine gefürchtete und verhafte Berrichaft über bie übrigen 90 pCt. beilegen wollte. In Galigien, wie ich schon erwähnte, haben Sie 2 Millionen Ruthenen gegen 2 Millionen Bolen in Beft-Galizien, im Königreich Bolen 3,400,000 Bolen, außerdem 1/4 Million Ruffen im Subosten vom Gouvernement Lublin unb 1/4 Million Litthauer vom Riemen bis ungefähr nach Suwolfi am norböftlichen Ripfel bes Königreichs; ferner haben Sie 300.000 Deutsche, 600.000 Ruben und bann ben Rest von 3,400,000 Polen. Ich habe schon erwähnt, bag wir in ber Propinz Vosen beren 800,000 haben, in ber Proving Westvreußen etwa 350,000. Zählen Sie biese Alle zusam= men (nur biejenigen aber, bie compact genug wohnen, um ein Gemeinwesen zu bilben und bie bei fich zu Hause boch wenigstens in ber Majorität find), bann bekommen Sie, wenn ich mich nicht irre, 61/2 Millionen Bolen heraus, und im Namen biefer 61/2 Millionen Polen forbern Sie bie Herrschaft über 24 Millionen gurud mit einem Tone, einem Gefühl, als ob es bie tieffte, unwürdigste Knech: tung und Erniebrigung mare, bag Sie bie Leute nicht noch ferner

unter Ihrer Herrschaft haben und knechten können, wie es leiber Jahrhundertelang, ja ein halbes Jahrtausenblang geschehen ist."

Der Abgeordnete von Henning fügte noch eine lehrreiche Notiz hinzu. Als Breufen bas Herzogthum Warschau in Besit nahm, hanbelte es aufs großmüthigste gegen bie bortigen Polen. Als Preußen biefe Broving wieber verlor, erntete es ben schwärzesten Unbank: "Ms von Preußen die Proving Sudpreußen eingerichtet war, befanben fich bie Grundbesitzer jener Proving in einer fehr gebruckten Lage; in Folge beffen nahm bie Bank alle Kräfte zusammen und belieh bie Güter ber bort wohnenben Polen, und bie Beleihungen fanben statt zu bem ungeheuren Betrage von 9 Millionen, nabe an 10 Millionen Thalern. Als nun burch ben Tilfiter Frieden bas Herzogthum Warschau gegrünbet und Sübpreußen bemselben einverleibt wurde, da wurde in jenem Frieden ausbrücklich ausgemacht, daß alle Summen, bie bie öffentlichen Inftitute irgendwie nach Subpreußen verliehen hatten, verbürgt und garantirt senn sollten von der neuen Regierung bes Bergogthums Warschau; bie Bank war aber nicht namentlich genannt, weil biefe bamals, wie ben Meisten bekannt feyn wird, in Preußen noch kein Privat-Institut war, wie sie es beute ift, an bem ber Staat nur einen Antheil hat, sonbern es war eine Staatsbant im eigentlichen Sinne bes Worts. Nichtsbestoweniger wurde in dem Bayonner Vertrage von Seiten der Franzosen die Bant nicht als ein Staats-Institut, sondern als eine Brivatanstalt erklart: es wurden bie gesammten Summen, welche bie Bank nach bem Herzogthum Warschau geliehen hatte, confiscirt zu Gunften bes Herzogthums Warschau; ja, man ging weiter, man nahm nicht blos bas Gelb, welches bie Bant geliehen hatte, sonbern auch bas, welches bie Wittwen-Raffe, bie Invaliben-Raffe, bas Rabettenhaus in Potsbam und unzählige andere milbe Stiftungen nach Sübpreußen auf Hypotheken geliehen hatten. Alle bie Summen wurden confiscirt, und jeber Privatmann, gegen ben irgendwie Berbacht ausgesprochen wurde, als ob er hatte mit ber Bank in Verbindung stehen konnen, bessen Capitalien wurden ebenso confiscirt, so daß die Summe der damaligen Consiscationen, welche von Seiten des Herzogthums Warschau ausgeübt wurden, die Hohe von 24,389,000 Thalern erreichte."

Um 1. April tam bie Marine zur Berathung. Es hanbelte fich zunächst um die Sonderstellung ber Hansestädte, die ferner vom Zollverein ausgeschloffen und Freihafen bleiben wollten. Der Bunbestommiffar Dr. Rruger fagte: "Wenn ber norbbeutiche Bund, ber vermöge ber hansestäbte bie erfte hanbelsmacht bes Continents ift, biese Stellung ferner behaupten will, so barf er bem Hanbel nicht bie Gefete feiner Eriftens porichreiben wollen, vielmehr muß er ben Handel unter ben Bebingungen hinnehmen, unter benen er fich entwidelt hat. Sie vermögen, meine Herren, burch Sperrung ber Grenzen eine Industrie zu erschaffen, wenn Sie auch immer nur eine Treibhauspflanze fich erziehen werben. Bas aber ber Staat mit teinen Mitteln zu erschaffen im Stanbe ift, bas ift ber Hanbel! Ich muß endlich ber wieberholt geäußerten Meinung, als ob es gur Frage ftande, ein Monopol ober eine Erbschaft bes Barticularismus in neue Berhaltniffe mit binubergunehmen, entgegentreten. Der Particularismus, meine herren, klebt an ber Scholle, auf ber er er wachst. In einer Bevolkerung, bie ihrer Natur nach fehr beweglich ift, beren einflufreichste Elemente ihre Schule im Auslande und großentheils in fernen Welttheilen burchzumachen haben und bort an bie Erreichung ihrer Zwede ihre besten Lebensjahre seben, in einer Bevölkerung, die nahe bem Meere wohnt, die im täglichen Bechselverkehr mit ber gangen Welt fich befindet, bie von allen politischen Ereignissen am nächsten und unmittelbarften berührt wirb, in einer folden Bevölkerung ift nicht ber Boben für ben Particularismus, von bem Sie reben. Engherzig wird man in ben Hansestähten nicht; viel naber lage bie Gefahr, ju weitherzig zu werben. Aber meine herren,

hiergegen sind wir duch einen Umstand wesentlich geschützt. Wer längere Zeit im Auslande geleht hat, wird es an sich selbst und anderen ersahren haben — ich wenigstens darf es von mir sagen — daß sein Nationalgesühl nicht geschwächt, sondern durch die Gegensätze lebhafter angeregt und selbst die zu hoher Empsindlichkeit gesteigert wird.

Ich glaube nirgends lebhafter als im Auslande wird ber Deutsche bas bemüthigende Gefühl empfunden haben, daß, so freundlich man ihm auch dort begegnen mochte, doch seine Stellung mehr auf einer wohlwollenden Duldung, als auf derjenigen Achtung beruht, die eine große Nation für sich in Anspruch nehmen darf und in Anspruch nehmen muß. Meine Herren! Grade an den Deutschen im Auslande haben wir ersahren, daß sie in der richtigen Beurtheilung der großen Ereignisse des letzten Jahres und in der Begeisterung für die Grundslegung der beutschen Einheit ihren heimischen Brüdern ein nachsahmungswerthes Borbild gewesen sind.

Diese Bemerkung wird genugen, um Ihnen die Ueberzeugung zu gewähren, daß Sie von Seiten der Hansestädte für alle großen nationalen Ziele das bereitwilligste Entgegenkommen sinden werden, und nur den Bunsch habe ich noch auszusprechen, daß auch Sie, meine Herren, den durch die Hansestädte vertretenen Interessen bes großen Handels, denen Sie aus leicht erklärlichen Gründen bis: her fern gestanden haben, mit lebhafter Theilnahme sich zuwenden mögen."

Der Abgeordnete Sloman erörterte die Wichtigkeit der Freihäfen und das große Interesse, welches Ackerdau und Industrie dabei hätten: "Es wird doch gewiß einem jeden einleuchten, daß es für die Consumenten und für die Producenten eines jeden Landes, sie mögen Fabrikanten, Landwirthe oder Handwerker sehn, von der größten Nothewendigkeit oder jedensalls ein großes Bedürsniß ist, in möglichster Näbe den bestassortieren. bestversehenen und eben seiner Näbe wegen

billigsten Markt zu baben für biejenigen Artikel, welche fie zu cons fumiren baben ober beren fie jur Anfertigung ihrer Erzeugniffe benöthigt find; es wird boch ferner einleuchten, daß berjenige Markt, ber ben groften Umtreis in biefer Beife zu verfeben bat, biefe Bebingungen am besten wirb erfüllen konnen; folglich tann bas Binnenland babei nur gewinnen, wenn feine Safen nicht nur auf bas Binnenland angewiesen find, sonbern, wenn es möglich ware, bie gange Belt ober boch so viel sie beren erreichen können, mit ihren Broducten versehen; mit einem Worte, meine Herren! unbedingt werben boch 20 Millionen Menschen - um eine Bahl zu nennen - besser bort taufen konnen, wo fich Borrathe für 40 ober 50 Millionen anhäufen, als wenn fich bie Vorrathe nur auf bie Beburfniffe ber 20 Millionen reducirt hatten. In bem Maake also, wie wir gezwungen find, viel zu importiren, um biese große Kunbschaft, wenn ich es so nennen barf, zu befriedigen, in bemselben Maake find wir auch wieber gezwungen, zu exportiren, benn, meine Herren, ohne zu exportiren, können wir nicht importiren, wir mussen boch etwas im Austausch bergeben, ba Sie fehr gut wiffen, bag man mit baarem Belbe feinen Import nicht bezahlen kann. Wir find also gezwungen, in bemfelben Berhaltnisse zu exportiren, wie wir importiren, und je mehr wir zu importiren haben, besto mehr muffen wir exportiren. Bei foldem Export liegt es natürlich auf ber flachen; Hand, bag wir vorzugsweise auf die Erzeugnisse Deutschlands angewiesen find, daß wir auch barauf angewiesen find, für biese Erzeugniffe alle nur möglichen neuen Absatzquellen aufzufinden, und so hat es fich benn als eine nothwendige Folge herausgestellt, daß auf allen Blaten in allen Zonen ber Welt sich hanseatische Stablissements gehilbet haben, gerabe um ihren Absatz zu finben.

1

An allen biesen Platen werben Sie beutsche Waaren, werben Sie beutsche Schiffe, werben Sie beutsche merkantilische Intelligenz

vertreten finden, und ich glaube, dieser Ruhm kommt wohl ben hanseatischen Städten zu gute.

Wir könnten aber biese Geschäfte gar nicht treiben ohne unsere Freihafenstellung, und wenn ich die Ausmerksamkeit des hohen Hauses noch ein wenig in Anspruch nehmen dürfte, so würde ich mir erlauben, Ihnen einige Beispiele aus dem praktischen Mechanismus des Handels vorzusühren.

Ein Saus hat z. B. ein Etablissement an ber meritanischen Rufte. so wird es je nach bem Bedürfnig bes Landes alljährlich zwei, brei ober vier große Aussendungen zu machen haben. Es wird biese Aussendungen jest von Samburg aus machen, aber, weil die Bedürfniffe seines Stabliffements nach ben Erforbernissen bes Lanbes fich nicht ganz und gar nur nach beutschen Erzeugnissen erstreden, so sieht es fich natürlich gezwungen, die Erzeugnisse anderer Länder mit beizulaben. Diese konnen wir aber nur burch unsere Freihafenstellung in Hamburg anschaffen. Könnten wir fie nicht in Hamburg bekommen, so würben wir die Expeditionen überhaupt nicht machen können; benn Sie werben fehr gut begreifen konnen, meine Berren, ein Schiff mit einer Halblabung läkt fich nicht expediren. Wir würden also gezwungen sehn, unsere Erpebitionen vielleicht von England zu machen und die deutschen Producte, die wir mitschicken wollen, würden wir nach England schicken muffen, um fie bort beizulaben, mahrend wir jest bas Schiff in Hamburg belaben konnen, hauptsächlich natürlich mit beutschen Erzeugniffen, wie bas aus ber Natur ber Sache entspringt, und bie Producte, die wir von anderen Ländern hinzugebrauchen, lassen wir von biesen Länbern zu uns kommen. Dieses würbe gar nicht burch= geführt werben konnen, wenn wir nicht bie Freihafenstellung hatten. Ich würbe noch ein anberes Beispiel nennen können, meine Herren, wenn ich Sie nicht zu febr ermübe. Wir haben 3. B. von Hamburg nach Norwegen und Schweben vier Dampf-Schifffahrte-Berbinbungen. Diese Schiffe machen anscheinend ein ganz gutes Geschäft, fie fahren

Er beschloß die Errichtung einer Marine zweiten Rangs für Deutsch: land mit einer ursprünglichen Berftellungstoftensumme von ungefähr 10 bis 11 Millionen und einer jährlichen Ausgabe für jenen 3wed von — wenn ich mich recht erinnere — 3,600,000 Thalern. Wenige Tage später, am 8. Juni, faßte bie Nationalversammlung ben Beschluß, die sofortige Ausschreibung einer Umlage von 6 Mill. Thalern zu beantragen, um ben Anfang einer Marine zu machen. Bu ben 6,000,000 Thalern, die bemnächst auch ausgeschrieben wurden, haben aber im gangen nur 15 Staaten ihre Beitrage bezahlt, und biefe Beiträge beliefen fich nicht auf 6,000,000 Thaler, sonbern nicht einmal auf volle 4,000,000 Gulben. Im folgenden Frühjahr 1849 wehte allerdings auf 12 Kriegsschiffen eine beutsche Magge, diese Schiffe waren aber alle nicht viel werth, und als fie in ber Nabe von Helgoland fich zeigten, ba erließ bekanntlich Lord Palmerfton fein berüchtigtes Schreiben, worin er von einer Viratenflagge, bie fich bort gezeigt habe, sprach. Das, meine Herren, bente ich, werben wir nicht wieber zu befürchten haben, benn ich hoffe, bag bie Rriegeflagge ber Bunbesmarine schnell bie Anerkennung und allgemeine Achtung ber ganzen Welt finden wird."

Aus ben interessanten Reichstagsverhandlungen vom 28. März über bas allgemeine Wahlrecht, über bas sehlende Oberhaus und über ben im Versassungsentwurf beabsichtigten Ausschluß ber Beamten von ber passiven Wahl verbient die Rebe des Grasen Bismarck hervorgeshoben zu werden.

Er sagte über die allgemeinen Wahlen: "Das allgemeine Wahlrecht ist uns gewissermaßen als ein Erbtheil ber Entwicklung ber beutschen Sinheitsbestrebungen überkommen; wir haben es in der Reichsversfassung gehabt, wie sie in Franksurt entworsen wurde; wir haben es im Jahre 1863 den damaligen Bestrebungen Oesterreichs in Franksurt entgegengesetzt, und ich kann nur sagen: ich kenne wenigstens kein bessers Wahlgesetz. Es hat ja gewiß eine große Anzahl von

Mangeln, bie machen, bag auch biefes Wahlgeset bie wirklich besonnene und berechtigte Meinung eines Bolles nicht vollständig photographirt und en miniature wiebergiebt, und bie verbundeten Regierungen bangen an biefem Bahlgefet nicht in bem Dafe, bag fie nicht jebes andere acceptiren follten, beffen Borzüge vor biefem ihnen nachgewiefen werben. Bisher ift biesem kein einziges gegenübergestellt worben. 3d habe nicht einmal curforisch im Laufe ber Rebe ein anberes Wahlgeset biesem gegenüber ruhmen boren: ich will bamit nur motiviren, bag ,verbundete Regierungen,' bie gewiffermaßen eine republikanische Spite, bie in bem Borte ,verbunbete Regierungen' liegt, bilben, keineswegs ein tief angelegtes Complott gegen bie Freiheit ber Bourgeoifie in Berbinbung mit ben Maffen gur Errichtung eines cafarischen Regiments beabsichtigt haben konnen. Wir haben einfach genommen, was vorlag und wovon wir glaubten, bak es am leichtesten annehmbar sehn wurbe, und weitere Hintergebanken nicht babei gehabt. Was wollen benn bie Herren, bie bas anfechten, und zwar mit ber Beschleunigung, beren wir beburfen, an bessen Stelle seben? Etwa bas preußische Dreiklaffenspftem? Ja, meine Herren, wer beffen Wirkung und die Constellationen, die es im Lande schafft, etwas in ber Nähe beobachtet bat, muß sagen, ein widerfinnigeres, elenberes Wahlaelet ift nicht in irgend einem Staate ausgebacht worben. -Dann habe ich ftets in bem Gesammtgefühl bes Bolls noch mehr Intelligenz als in bem Nachbenken bes Wahlmannes bei bem Aussuchen bes zu Erwählenben gefunden, und ich appellire an bie ziemlich allgemeine Erscheinung, - ich weiß nicht, ob bie herren meine Wahrnehmungen alle theilen, aber ich habe ben Einbruck, bag wir bei bem birecten Wahlrechte bebeutenbere Capacitäten in bas Haus bringen. als bei bem inbirecten. Um gewählt zu werben bei bem birecten Wahlrechte, muß man in weiteren Kreisen ein bebeutenberes Ansehen haben, weil bas Gewicht ber lokalen Gevatterschaft bei bem Bahlen nicht so zur Hebung kommt, in den ausgebehnten Kreisen, auf die es bei directer Bahl ankommt. Ich hoffe, das hohe Haus wird für die indirecte Schmeichelei, die ich hierdurch ausbrücke, empfänglich sehn." (Große Heiterkeit.)

Ueber bas Oberhaus: "Es ist mir an und für flch nicht leicht, mir ein beutsches Oberhaus zu benten, bas man einschieben konnte awischen ben Bunbebrath, ber, ich wieberhole es, vollkommen unent: behrlich ift, als biejenige Stelle, wo bie Souveranetat ber Einzelstaaten fortfährt, ihren Ausbruck zu finden, - bas man also ein: fcieben konnte zwifchen biefem Bunbesrath und biefem Reichstage, ein Mittelglieb, welches bem Reichstage in feiner Bebeutung auf ber focialen Stufenleiter einigermaßen überlegen wäre, und bem Bunbesrathe und bessen Bollmachtgebern hinreichend nachstände, um bie Clasfifitation zu rechtfertigen. Wir wurden in ber Bersammlung nicht souverane Bairs, Mitglieber haben, die ihrerseits geneigt find, zu rivalisiren mit ben minbermächtigen Souveranen in ihrer socialen Stellung. Der Bunbesrath reprafentirt bis zu einem gewiffen Grab ein Oberhaus, in welchem Se. Majestät von Preugen primus inter pares ist, und in welchem berjenige Ueberrest bes hohen beutschen Abels, ber seine Landeshoheit bewahrt hat, seinen Blat findet. Dieses Oberhaus nun baburch zu vervollständigen, daß man ihm nicht: souverane Mitglieber beifügt, halte ich praktisch für zu schwierig, um bie Ausführung zu versuchen. Dieses souverane Oberhaus aber in seinen Bestandtheilen außerhalb bes Präsidiums so weit herunterzubruden, bak es einer Bairstammer abnlich würde, bie von unten vervollständigt werden konnte, halte ich für unmöglich, und ich würde niemals wagen, bas einem Herrn gegenüber, wie ber Konig von Sachsen ift, auch nur anzubeuten. Der hauptfächliche Grund aber, warum wir keine Theilung bes Reichstages in zwei Häufer borgeschlagen haben, liegt immer in ber zu ftarten Complicirung ber Das Die Gesetzgebung bes Bunbes kann schon burch einen anhaltenben Wiberspruch awischen bem Bunbeerathe und bem Reichstage

zum Stillstande gebracht werben, wie das in jedem Zweitammerspstem der Fall ist; aber bei einem Dreikammerspstem, — wenn ich einmal den Bundesrath als Kammer bezeichnen darf — würde die Mögliche keit, die Wahrscheinlichkeit dieses Stillstandes noch viel näher liegen, wir würden zu schwerfällig werden."

Ueber ben Ausschluß ber Beamten: "Da ich einmal bas Wort habe, fo bemerke ich noch einiges über ben Schlufpaffus bes Artikels. nämlich ben Ausschluß ber Beamten. Diese Bestimmung bat ihren Grund in ben mannigfachen Uebelftanben, bie mit ber Betheiligung ber Beamten an ben öffentlichen Verhandlungen zweifellos verbunben find und die hier von der Tribune her schon berührt worden find. Ms einen berfelben, ber hier noch besonders makgebend bat sebn können, bezeichne ich bie Besorgnift, baf Beamte zu febr geneigt febn möchten, ben particularistischen Regungen berjenigen Bunbesregierung. ber fle bienen. Ausbruck zu geben in ber Versammlung. Die anbern Gründe bagegen find mehr allgemeiner Natur, und für mich ber Hauptgrund ift bie Loderung ber Disciplin in bem Beamtenftanbe. Je machtiger bie parlamentarischen Ginfluffe auf bas Staatsleben einwirten, besto nothwendiger ift meines Erachtens eine ftraffe Disciplin in bem Beamtenftanbe. Wir haben in Breuken augenblicklich gewissermaken zwei Verfassungen, bie neben einander laufen: wir haben bie alte Conftitution bes Absolutismus, bie ihre Schutwehr gegen Willfür in ber Unabsetharteit ber Beamten fant, und wir haben die moderne constitutionelle Verfassung, mit welcher in fast allen anbern Länbern biefe Unabsetbarkeit ber Beamten unverträglich gebacht wird. Wir — wenn ich sage wir', so meine ich in biesem Augenblick bie preußische Regierung — bie Regierung, bie hanbeln, bie fich bewegen foll, fublt fich gehemmt von allen Seiten. Sie tann nicht einmal einen Beamten, ber zwar formell ihren Anordnungen gehorcht, ber aber in ben Geist nicht eingeht, fie tann ihn nicht abfeben.

Es bat bas feine großen Borzüge. Ich möchte bie Integrität bes preufischen Beamtenftandes, fein Anseben, fein Gefühl ber Burbe. was ihn bei ichlechter, oft unzulänglicher Befolbung über Berfuchungen hinweghebt, um teinen Breis verloren geben und möchte lieber bie Uebelstände einer gehemmten und genirten Regierung noch länger tragen, ale unbefonnen in biefe Schwierigkeiten bineinschneiben. Aber gerabe, weil wir fie nicht beliebig beseitigen konnen, fo bedürfen wir aller Mittel, die geeignet find, eine ftrenge Disciplin festzuhalten, und scheuen uns vor allem, was geeignet ift, fie zu lodern. tann nicht behaupten, bak es im Lande einen gunftigen Ginbrud macht, ich kann kaum baran zweifeln, bag es bas unbehagliche und berechtigte Gefühl, baf etwas trant fenn muffe im Staate, bervorruft, wenn man erlebt, bag in ber Deffentlichteit ein Beamter feinem bochften Chef entgegentritt und ihm gegenüber und in Bezug auf ihn öffentlich eine Sprache führt, bie berfelbe Beamte unzweifelhaft zu wohlerzogen ift, um fie zu Haufe seinem Kanzleibiener gegenüber zu führen."

Der Reichstag nahm am 2. April bie vom Bundesrath vorgeschlagenen neuen Farben bes tunftigen nordbeutschen Bundes an, nämlich die preußischen Farben schwarz und weiß, zu denen man noch das Roth der hanseatischen Flagge hinzugesügt hat. Dunder machte mit Recht geltend, man hätte die schwarzeroth-goldne Fahne nicht aufzgeben sollen, denn diese Farben sehen die des deutschen Reichs, oder wenn man dies bestreiten wolle, wenigstens seit den Freiheitstriegen die Farben des ersehnten, idealen deutschen Reichse gewesen, die Fahne der besten deutschen Patrioten. Man hätte daher ihre Farben beisbehalten sollen, trozdem, daß der Bundestag sie 1848 mißbraucht habe und trozdem, daß diese Farben im letzen Kriege von Gegnern Preußens getragen wurden. Wir glauben, daß Dunder hierin Recht hatte, und fügen nur noch hinzu, daß Schwarzrothgold die Farben der beutschen Burschesschaft zur Zeit der patriotischen Begeisterung nach

5

į.

Ë

Ł

:

١.

ż

5

ī

ij

ķ

. -

z

工业

: :

Ħ

٤

;

Ė.

į:

4

, ,

Ē

5

۲

÷

ben Freiheitskriegen gewesen sind, lange vor dem Zeitpunkt, in welchem der französisch gefärdte Liberalismus in Deutschland austam. Wir folgern daraus, daß auch der Gebrauch, den die liberale Partei im Jahre 1848 von diesen Farben gemacht hat, für die conservative Partei kein Grund seyn dars, dieselben zu verschmähen. Der deutsche Patriotismus, wie er rein und jungfräulich, fromm, treu und tapfer aus den Freiheitskriegen hervorgegangen ist, hat ein Recht auf diese Farben, das erste und älteste Recht. Und wenn dieser Patriotismus einmal das ganze deutsche Voll erfüllen und das große deutsche Reich sertig seyn würde, dann sollte auch jenen Farben noch ihr gutes Recht werden.

Ms Curiosum sen bemerkt, baß ein ehemaliger beutscher Bunbessstaat spurlos verloren gegangen war, nämlich bas kleine Fürstenthum Lichtenstein, bas nicht einmal beim Project bes Sübbunbes zu biesem zugezogen, sonbern einsach vergessen wurbe.

In ber Reichstagssitzung am 10. April batte ber sachfische Abgeordnete Bebel die Naivetat, ju fagen: "Es handelt fich bier nicht um bie Gründung ber beutschen Ginheit, sondern nur um eine Berarökerung ber bobenzollernichen Hausmacht. Breuken will auch ben Eintritt Subbeutschlands in ben Bund nicht. Man will Norb= beutschland nur zu einer großen Raserne machen; barum stimme ich gegen ben Artitel und gegen bie ganze Verfassung!" - Diefe claffische Rebe kennzeichnete bie ganze Logik bes Particularismus. Während man um teinen Preis eine Einheit Deutschlands zu Stanbe tommen laffen, sondern nur die Rleinstaaterei fortbauern laffen wollte und besfalls Preugen, bas zur Einheit brangte, jeben erbenklichen Wiberstand leistete, warf man ihm höhnisch vor, es wolle gar keine Einheit. — Beber von Stabe entgegnete bem fachfischen Demosthenes, es handle sich allerbings um die beutsche Einheit und ber Reichstag, ber nicht fo viele Rudfichten zu nehmen habe, wie die Regierung, solle aussprechen, bag man bas ganze Deutschland einigen wolle, bag nichts Geringeres bie beutsche Nation befriedigen könne. "Im Hintersgrunde broht die Wolke der Luxemburger Frage, aber wenn das beutsche Bolk zusammensteht, so braucht es eine Welt in Waffen nicht zu fürchten!"

Der großberzoglich bestische Bunbescommissär hoffmann bemerkte zu einer, ben Eintritt bes Großherzogthums in ben norbbeutschen Bund betreffenben Interpellation: "Für einzelne Uebelftanbe, welche burch bie bisherige Theilung bes Grofiberzogthums (Oberheffen gebort icon zum nordbeutschen Bunde, bas größere Rieberheffen noch nicht) herbeigeführt find, kann auf bem Wege ber Berträge wohl Abhülfe geschafft werben, aber eine gründliche und vollständige Beseitigung bieser Uebelstände kann nur burch ben Sintritt bes ganzen Großherzogthums in ben Bund erfolgen. Natürlich werben bie von bem Grokbergogibum ju tragenben Laften bann groker febn. als fie jest find, und es wird baber insbesondere auch ein Einverständnig awischen ber großberzoglichen Regierung und ber Lanbesvertretung erforberlich sebin; von bem patriotischen Geiste ber großberzoglichen Regierung und ber Stänbeversammlung hoffe ich inbessen zuversichtlich, baß bie Lösung ber Frage in nicht zu langer Zeit so erfolgen wirb, wie bas Interesse bes Gesammtvaterlandes sie erforbert."

Die Bunbesregierungen hatten in ihrer Berfassungsvorlage die Diäten für die Reichstagsmitglieber ausgeschlossen. Ein Abgeordeneter wies auf die Gesahr des "gewerdsmäßigen Parlamentarismus" hin, der einreißen könnte und zum Theil schon eingedissen ist, sosern viele aus ihrer Kammerthätigkeit ein einträgliches Handwerk machen und viele sich zu den passiven Wahlen nur der Diäten wegen drängen. Der sächsische Staatsminister, Freiherr von Friesen, machte noch bessonders auf den Zusammenhang der Diätenfrage (§ 29 des Entwurfs) und des allgemeinen Wahlrechts (§ 21) ausmerksam und äußerte, man habe das allgemeine Wahlrecht nur in der Voraussischung angenommen, daß es nicht zu einer Industrie mißbraucht

werbe, baß also die Diäten wegfallen müßten. Gleichwohl wollte bie Mehrheit des Reichstags die Diäten behalten und nur die Festigskeit des Bundesraths sehte die Abschaffung dei der Schlußberathung durch.

Der Reichstag hatte seine Aufgabe endlich in Durchberathung bes Versassungsentwurfs für ben Nordbeutschen Bund gelöst und die brennende Luxemburger Frage hatte nicht wenig beigetragen, die letzten Berathungen zu beschleunigen und eine große Mehrheit für das Verssassungen zu einigen, das man gegen jeden Angriff von außen schützen wollte. Der Bundesrath ließ sich alle vom Reichstag dem Entwurf angehängten Amendements gesallen und erklärte sich zur Annahme bereit, wenn der Reichstag von seiner Seite nur in zwei Punkten nachgäbe, nämlich von den Diäten abstehe und die Heeresseinrichtung des nordbeutschen Bundes genehmige. Am 15. April gab beshalb Graf Bismard im Namen der Regierungen seine Erklärung ab und am 16. nahm der Reichstag mit der großen Mehrheit von 230 gegen 53 Stimmen diese Bedingungen und somit auch die Versssstung an.

Am folgenden Tage, 17. April, erfolgte der Schluß des Reichse tags durch den König von Preußen im weißen Saale. Die Mitsglieder der extremen Opposition im Reichstag (Particularisten, Demokraten, Ultramontane, Polen und Dänen) hatten sich vorher entsfernt. Die auswärtige Diplomatie war sehr vollzählig anwesend, nur der französische Gesandte sehlte.

Die Thronrebe lautete: "Erlauchte, eble und geehrte Herren vom Reichstage bes Nordbeutschen Bundes! Mit dem Gefühle aufrichtiger Genugthuung sehe ich Sie am Schlusse Ihrer wichtigen Thätigkeit wiederum um Mich versammelt. Die Hoffnungen, die Ich jüngst von dieser Stelle zugleich im Namen der verbündeten Regierungen ausgesprochen habe, sind seitdem durch Sie in Erfüllung gebracht.

Mit patriotischem Ernste haben Sie bie Größe Ihrer Aufgabe

ersaßt, mit freier Selbstbeherrschung die gemeinsamen Ziele im Auge behalten. Darum ist es uns gelungen, auf sicherem Grunde ein Bersfassungswerk aufzurichten, bessen weitere Entwicklung wir mit Zuverssicht der Zukunft überlassen können.

Die Bundesgewalt ist mit den Besugnissen ausgestattet, welche für die Wohlfahrt und die Macht des Bundes unentbehrlich, aber auch ausreichend sind; den Einzelstaaten ist, unter Berdürgung ihrer Zukunft durch die Gesammtheit des Bundes, die freie Bewegung auf allen den Gebieten verblieben, auf welchem die Mannigsaltigkeit und Selbständigkeit der Entwicklung zulässig und ersprießlich ist. Der Bolksvertretung ist diesenige Mitwirkung an der Verwirklichung der großen nationalen Aufgabe gesichert, welche dem Geiste der bestehenden Landesversassungen und dem Bedürfnisse der Regierungen entspricht, ihre Thätigkeit von dem Einverständnisse des deutschen Volkes gestragen zu sehen.

Wir alle, die wir zum Zustandekommen des nationalen Werkes mitgewirkt, die verbündeten Regierungen ebenso, wie die Bolksvertretung, haben bereitwillig Opfer unserer Anstickten, unserer Wünsche gebracht; wir dursten es in der Neberzeugung thun, daß diese stür Deutschland gebracht sind, und daß unsere Einigung derselben werth war.

In biesem allseitigen Entgegenkommen, in ber Ausgleichung und Ueberwindung der Gegensähe ist zugleich die Bürgschaft für die weitere fruchtbringende Entwicklung des Bundes gewonnen, mit dessen Abschluß auch die Hoffnungen, welche uns mit unsern Brüdern in Südduss auch die Hoffnungen, welche uns mit unsern Brüdern in Süddeutschland gemeinsam sind, ihrer Erfüllung näher gerückt werden. Die Zeit ist herbeigekommen, wo unser deutsches Baterland durch seine Gesammtkraft seinen Frieden, sein Recht und seine Würde zu vertreten im Stande ist. Das nationale Selbstbewußtsen, welches im Reichstage zu erhebendem Ausbruck gelangt ist, hat in allen Gauen bes deutschen Baterlandes kräftigen Widerhall gesunden. Richt minder

aber ist ganz Deutschland in seinen Regierungen und in seinem Bolke barüber einig, daß die wiedergewonnene nationale Macht vor allem ihre Bedeutung in der Sicherstellung der Segnungen des Friedens zu bewähren hat.

Geehrte Herren! Das große Werk, an welchem mitzuwirken wir von der Vorsehung gewürdigt sind, geht seiner Vollendung entzgegen. Die Bolksvertretungen der einzelnen Staaten werden dem, was Sie in Gemeinschaft mit den Regierungen geschaffen haben, ihre versassungsmäßige Anerkennung nicht versagen. Derselbe Geist, welcher die Aufgabe hier gelingen ließ, wird auch dort die Berathungen leiten.

So barf benn ber erste Reichstag bes Norbbeutschen Bunbes aus seiner Thätigkeit mit bem erhebenben Bewußtsehn scheiben, baß ber Dank bes Vaterlanbes ihn begleitet, und baß bas Werk, welches er aufgerichtet hat, sich unter Gottes Beistand segenbringend entwickeln wird für uns und für kunftige Geschlechter.

Sott aber wolle uns alle und unser theures Vaterland segnen!" Die Versassung des nordbeutschen Bundes, wie sie aus der Berathung des Reichstags hervorgegangen und vom Bundesrath angernommen worden war, blieb im Wesentlichen dem Entwurse treu. Sie garantirte den Bundesstaaten gemeinsames Indigenat, vollsommene Bereinigung des Heer: und Seewesens, der auswärtigen Vertretung, des Jollwesens, der Handelsgesetzgedung, des Post: und Telegraphenswesens, des Essendahnwesens, gleiches Maße, Münze und Sewichtsschsen. Sie sicherte ferner den verbündeten Fürsten unter dem Vorssitze Preußens das Stimmrecht im Bundesrathe und die Theilnahme an den verwaltenden Ausschäften. Sie sicherte dem Reichstag das allgemeine Wahlrecht, Redefreiheit, Unabhängigseit von seher Instruction und versagte nur aus den angegedenen Gründen die Diäten. Sie sicherte dem Bunde eine starke Stellung nach außen, indem sie Heer und Marine dem preußischen Oberbesehl unterstellte, auf preus

sischen Fuß einrichtete, die Stärke bes Bundesheeres im Frieden zu ein Prozent der Bevölkerung bestimmte und dem Bundesseldherrn (König von Preußen) jährlich so viel Mal 225 Thaler zu bezahlen vorschrieb, als aus den verschiednen Bundesgedieten Individuen ins Heer eintreten und auf so lange, als sie darin präsent sind. Sie erhielt den Hansestäden ihre disherigen Freihäfen und sie hielt den süddeutschen Staaten den Anschluß an den Bund offen. Sie leistete mithin das Wichtigste und Wesentlichste, was die Situation erforderte, indem sie die divergirenden Interessen möglichst ausglich und schonte. In einigen Punkten gaben die Regierungen nach, indem sie z. B. die Wahl von Beamten in den Reichstag zuließen, in noch wesentlicheren Punkten gab aber auch der Reichstag nach und vie Hauptsache, die Stärke des Bundesheeres, seine musterhafte und gleichstrmige Organisation und seine einheitliche Führung, blieb unangetastet.

## Zweiundzwanzigftes Bud.

Rufland und die orientalische Frage.

Raiser Alexanber II. von Rußland benutte die Zeit, in welcher Desterreich und seine Verbündeten selbstmörberisch den blutigen Racentrieg der deutschen Stämme begannen und man auch schon auf einen Krieg der germanischen und romanischen Race rechnen konnte, sehr klug und geschickt, um sein großes Slavenreich innerlich zu bessehrt klug und geschickt, um sein großes Slavenreich innerlich zu bessehriegen, in Mittelasien seine Eroberungen sortzusehen und eine neue Verwicklung im Orient einzusädeln, da ihm diesmal die deutschen Großmächte und die Westmächte durch ihre gegenseitige Verdissenet und Abschwächung die schönste Gelegenheit öffneten, den underänderslichen Gedanken der russischen Politik (die Eroberung Constantinopels) endlich zu verwirklichen. Er brauchte nur noch ein wenig zu warten, die aus dem unnatürlichen Bruderkampf der beutschen Stämme ein eben so unnatürlicher Kampf zwischen Deutschland und Frankreich hervorgehen und auch England dabei engagirt sehn würde. Während

biese alle nun über einander herfallen würden, wollte Rugland ben Riesenschritt über bas schwarze Meer hinüber machen und bereitete alles bazu vor, langsam, aber sicher.

Im Innern Rußlands wurde bie Abschaffung ber Leibeigensschaft glücklich und ruhig vollendet. Der Mordversuch Karakasofs, eines russischen Seelmanns, auf den Kaiser am 16. (4.) April 1866 wurde durch einen Bauern vereitelt, der ihm noch rechtzeitig in den Arm siel. Der Mörder war durch die Emancipation der Leibeigenen um sein ganzes Vermögen gekommen und wollte sich rächen; er wurde gehenkt, der Bauer Komissarow in den Abelstand erhoben.

In der kaiserlichen Familie war die einzige Beränderung von Wichtigkeit der Tod des Thronfolgers Nicolaus, der in den Bäbern von Nizza starb, ehe er noch seine Braut, Prinzessen Dagmar von Dänemark heirathen konnte. Sie wurde am 9. November 1866 die Gemahlin seines Bruders, des nunmehrigen Thronfolgers Alexander.

Man erfuhr, in ber Staatsverwaltung herrsche noch immer bas Beftechung- und Betrugfpftem fort, wie früher. Im September 1866 wurben beshalb zwei hohe Beamte, Geheimrath Gaftinsti und Staatsrath Zalowlew, nach Sibirien geschickt. Der ruffische Abel, ber burch bas neue Bauerngeset so viel verloren hatte, hoffte in einem Reichsrath Erfat zu finben, aber auch bie leifeste Anbeutung in Bezug auf einen folden wurde von ber Regierung energisch zu-Der Provinziallandtag von Petersburg wurde im Anfang bes Januar 1867 aufgelöst. "Sein Verbrechen reducirt fich auf eine biplomatisch zweibeutig gehaltene Bitte um eine Gesammtvertretung bes Reiches. Es brachte nämlich in einer ber letten Sitzungen bes Gouvernements: Landtages Graf Schuwaloff ben Borfclag ein, bie Entwicklung bes Gefetes vom 21. November (welches bie Machtbefugnisse ber alten Abelsversammlungen erweiterte) auf Grundlage ber Gleichheit und bes Rechtsschutes aller burch Zusammenwirken ber Centralverwaltung und ber Zemstro zu erbitten.

Zemstro ist nun aber die russische Bezeichnung für die gegenwärtig bestehenden, mit beschränkten Rechten ausgestatteten Provinzial-Vertretungen; Zemstro heißt aber auch der von vielen gewünschte allgemeine Landtag, von dem doch eigentlich allein die Rede sehn kann, wenn er mit der Centralregierung zusammenwirken soll. Graf Schuwaloss wurde denn auch von zwei Mitgliedern über den Sinn des Wortes in diesem Falle interpellirt; er zog sich aus dieser Verlegenzheit, indem er meinte, das Wort "erbitten" beweise schon, daß man die Regierung als eine höhere, besehlende Macht betrachte; es sey daher eine nähere Präcistrung nicht nothwendig. Auf diese Interpretation hin nahm der Landtag seinen Antrag mit 38 gegen 8 Stimmen an. Eine weitere Sünde der ausgelösten Körperschaft war die, daß sielt, welchen die Regierung angeordnet hatte."

Die eigentliche altruffische Bartei im Abel batte fich mit ber Fortschrittspartei verbunden, seitbem burch Ausbebung ber Leibeigenschaft ihr ber Grundbesitz gleichsam unter ben Füßen weggezogen worben war. Sie suchte baber nach einer neuen verfaffungemäßigen Bafis, um baburch in bie Regierung zu gelangen, eine feltsame Berbinbung bes barbarischen Bojaren- und Bartruffenthums mit ber boctrinaren Schablone bes conftitutionellen Occibents. Der Hauptsit biefer Partei war immer noch Mostau, die alte Hauptstadt bes Reichs, bas Lager ber unzufriebenen Großen. Der Raiser 18ste jeboch 1865 bie Moskauer Abelsversammlung auf und setzte ben Gouverneur von Mostau, Aphrofimoff, ber fie begünstigt batte, ab. Doch blieb Kattoff, Rebatteur ber Mostauer Zeitung, bas immer noch fehr einflufreiche Haupt ber Bartei, eine Art von Deat für Rufland. Was ihm vorzüglich zu statten kommt, ift bie rein altrussische Politik, in welcher er bas Ruffenthum ftramm zusammenhalten und teines= wegs in einem weitherzigen Panflavismus aufgeben und gleichsam verschwimmen laffen will. Da im Grunde ber Banflavismus, wie ihn Herzen bem jungen Rußland empfahl, eine Entnationalistrung ber Russen, eigentlich ein Aufgehen berselben in Polen bezweckte, und auch der sehr russenfreundliche Panflavismus Wielopolskis den speciell russissen Interessen zu gefährlich schien, verlangte die altrussisse Partei nunmehr mit echt orientalischer Undarmherzigkeit die Vernichtung aller nationalen wie kirchlichen Elemente, selbst dei verwandten slavischen Stämmen, und wenn es noch einen Panslavismus geben dürfe, sollte derselbe doch nur das Altrussenthum sehn.

Das ist die Lehre, welche Murawiew und Kausmann, als Sowberneure von Litthauen, praktisch durchgeführt haben. Nachdem Wielopolskis Hoffnung, die Polen auf friedlichem Wege in der höhern panslavistischen Ivee mit den Russen zu versöhnen, gescheitert war, blied der russischen Regierung nichts übrig, als das ewig redellirende Polen ganz und gar unschältich zu machen, und hierin wurde sie von der altrussischen Nationalpartei kräftigst unterstützt. Katloss war volktommen mit der blutigen Strenge Murawiews einverstanden und lobte sie. Wenn es in der altrussischen Partei noch Milbergesinnte gab, so wollten doch auch sie nichts anderes, als die gänzliche Bernichtung der polnischen Nationalität und Sprache und der katholischen Kirche in Polen, nur in allmäligern Uebergängen. Dieser Ansicht war hauptsächlich Nicolai Wilutin, einer der vertrautesten Freunde des Kaisers. Daher die Regierungsmaßregeln, die im Jahr 1865 dem Schreckensschsten Murawiews und Kausmanns solzeten.

Durch den Mas vom 22. Dezember 1865 wurde der zwangsweise Verkauf aller Güter des compromittirten polnischen Abels an orthodoxe Russen verfügt und wurde das Recht der Expropriation nicht nur für Eisenbahnen und Straßenbauten, sondern auch zum Zwed der Pacification des Landes in Anspruch genommen. Zum Verkauf wurden ferner ausgesetzt alle Abelsgüter, auf welchen Schulden hasteten. Als Käuser wurden nur rechtzläubige Russen zugelassen und da man deren nicht genug auftreiben konnte, wurden Tschinowniks (Civilbeamte) und Offiziere commanbirt, folde Guter au taufen. Ratürlich zu Spottpreisen, wenn fie aber gar nichts hatten, erhielten fle Borfduffe von ber Regierung. Ein weiterer Utas vom 5. Jan. 1867 hob bie Statthalterschaft in Warschau und ben Staatsrath baselbst auf und zerstückte bas bis babin, wenigstens bem Namen und ber Form nach, noch bestandene Königreich Bolen in ruffische Gouverne Russische Tschinownits überschwemmten bas ganze Land. Amts:, Geschäfts: und Schulsprache wurden ruffisch. Der Ruffische Invalibe bemantelte biefes Spftem mit ber iconen Rebensart: "Das Riel ber kaiferlichen Ukasen, betreffend Bolen, ift bie Annäherung und die Gleichstellung aller Beziehungen Polens und Ruflands. Die Einheit ber Verwaltung wirb nunmehr auch ermöglichen, bie in Rußland bereits eingeführten Verbefferungen vorzunehmen." Im Kebruar 1866 wurden alle polnischen Offiziere aus ber ruffischen Armee ausaestoken, mit einziger Ausnahme folder, bie zur griechischen Rirche übertraten. Um die polnischen Bauern für die Regierung zu gewinnen, wurden fie von allen Laften befreit, welche fie bisher bem Sutsberrn batten leiften muffen.

Die katholische Kirche in Polen sollte nun ebenfalls vollenbs ausgerottet werben. Am 4. October 1866 wurden zu Chelm Bischof Kalenski und die Mehrheit der Capitelgeistlichen verhaftet und fortzgeführt. Am 8. Dezember erklärte ein kaiserlicher Ukas allen Berzkehr mit Kom für abgebrochen, mit dem Bemerken, der Kaiser werde allein die Fürsorge für die katholische Kirche übernehmen. Am 19. Januar 1867 machte Fürst Sortschakof diesen Schritt seiner Rezierung der europäischen Welt bekannt, gab Kom allein die Schuld und rühmte die Toleranz seines Kaisers: "Nachdem die Thaten des römischen Hoses Se. Mazestät den Kaiser in die Unmöglichkeit versetzt hatten, die diplomatischen Beziehungen mit der päpstlichen Regierung sortzusetzen, entstand daraus die Nothwendigkeit, das 1847er Concordat auszuseben, welches die Beziehungen des kaiserl. Cabinets zum

beil. Stuhl regelte. Der Utas Gr. Majestät bes Kaifers, welcher biese Bestimmung ausspricht, ift Ihnen bekannt. Dieses Attenftud beschränkt fich barauf, die Abschaffung des Concordats zu konstatiren; es wurden ihm keine zur Aufklärung und Motivirung biefer Maßregel bestimmten Betrachtungen beigegeben. Diese bem taiferl. Cabinet burch feine Schonung für ben beil. Stuhl auferlegte Zurudhaltung wurde von ber papstlichen Regierung nicht beobachtet. Sie hat so eben eine Sammlung von Altenftuden veröffentlicht, beren Bebante und beren Styl bezweden, ben bl. Stuhl jeber Berantwortlichkeit ju entlasten und bieselbe ganglich auf bas kaiferl. Cabinet gurudfallen gu lassen. In bieser Absicht sett jene Sammlung ben Gang bes be bauerlichen Conflicts in parteiischer und unrichtiger Beise auseinanber; hieburch befreit uns ber römische Sof von ben Scrupeln, welche uns zurudgehalten hatten. Er ruft uns auf bas Gebiet ber Debatten, und macht es uns sogar zur Bflicht, ihm babin zu folgen. Thaten unseres erhabenen Gebieters scheuen bas Licht nicht. liegend finden Sie eine ftreng mahrheitsgemaße Darlegung ber Thatfachen, welche zum Abbruch ber biplomatischen Beziehungen zwischen ben beiben Bofen geführt haben, und Sie find ermachtigt, biefem Altenstück bie erforberliche Publizität zu geben. Gleichzeitig werben Sie fich es angelegen fenn laffen, hervorzuheben, bag, inbem bas taiserliche Cabinet bem römischen Hof in bieser peinlichen Debatte folgt, es von keinerlei feinblichen Gebanken gegen ben heil. Stuhl geleitet wirb. Daffelbe bezweckt nichts anderes, als die Bahrheit herzustellen. Die Principien religiöser Toleranz und die fortwährende Sorgfalt bes Raifers für alle in seinen Staaten bestebenben Glaubensbekenntniffe bleiben nichtsbestoweniger bie unveränderliche Regel seines politischen Bewissens. (!) Soweit es pon Gr. Raiserl. Majeftat abbangen wirb, werben seine romisch-tatholischen Unterthanen von ber Einstellung ber Beziehungen nicht zu leiben haben, welche unser er

habener Gebieter, im Hinblick auf ihre religibsen Interessen, fich bes muht hatte, mit bem beil. Stuble zu unterhalten."

Die gepriesene Toleranz bestand barin, daß ber polnische Bauer seitbem 15 Rubel erhielt, wenn er sein Kind orthodox erziehen ließ, dagegen dem Popen 100 Rubel bezahlen mußte, wenn er sein Kind wollte katholisch taufen lassen. "Wen der Pope nicht bekehrt, den ängstigt der Tschinownik." Der gesammte katholische Klerus steht unter Polizeiaussicht. Fast in jeder Predigt wollen russische Spione gefährliche Grundsähe entdeckt haben und die Seistlichen wurden eingesperrt oder nach Sibirien geschickt und überall lauern Popen, um an ihre Stelle zu treten.\*)

Im Laufe bes Sommers 1866 wagten bie nach Sibirien versbannten Polen, die bort an einer Eisenbahn bauen mußten, sich gegen ihre russische Bewachung zu empören. Sie wurden jedoch durch russische Truppen, die man von allen Seiten herbeizog, wieder überswältigt und die in die Wälber gestohen waren, wie das Wild gejagt. Bon benen, die nicht umgekommen waren, wurden sieden als Rädelsssührer erschossen, vor allen der Hauptansührer Czielinski. Siwa 200 wurden becimirt, die andern bekamen jeder 100 Knutenhiebe und wurden nachher in die Bergwerke geschickt; 250 erhielten gelindere Strasen und weitere 250 blieben ungestrast.

Ungeachtet bas Stockruffenthum jebes Aufgehen in ben Panflavismus zurückließ, hielt es bie russische Regierung boch nicht für überstüssig, bie außerhalb Rußland lebenden Slaven an sich zu köbern. So bie den Russen verwandten Ruthenen in Salizien, die Czechen als Tobseinde der Deutschen und sämmtliche Südslaven. Konnte Rußland diese gewinnen, so war Desterreich nicht mehr im Stande, bas untere Donauthal und die Türkei gegen russische Uebergriffe zu schühen. Im April 1867 ersuhr man, die Warschauer Hochschule

<sup>\*)</sup> Angeb. Allg. Zeitung 1867. Dr. 11. 13. 109.

beil. Stuhl regelte. Der Utas Gr. Majestät bes Raisers, welcher biefe Bestimmung ausspricht, ift Ihnen bekannt. Diefes Attenftud beschränkt fich barauf, die Abschaffung bes Concordats zu konstatiren: es wurden ihm teine zur Aufklärung und Motivirung biefer Magregel bestimmten Betrachtungen beigegeben. Diese bem taiferl. Cabinet burch feine Schonung für ben beil. Stuhl auferlegte Auruchaltung wurde von ber papstlichen Regierung nicht beobachtet. Sie bat so eben eine Sammlung von Altenstuden veröffentlicht, beren Bebante und beren Stol bezweden, ben bl. Stubl jeber Berantwortlichkeit ju entlasten und bieselbe ganglich auf bas kaiserl. Cabinet zurückfallen zu lassen. In bieser Absicht setzt jene Sammlung ben Bang bes bebauerlichen Conflicts in parteiischer und unrichtiger Weise auseinander; hiedurch befreit uns ber romische hof von ben Scrupeln, welche uns zuruckgebalten batten. Er ruft uns auf bas Gebiet ber Debatten. und macht es uns sogar zur Pflicht, ihm babin zu folgen. Thaten unferes erhabenen Gebieters icheuen bas Licht nicht. liegend finden Sie eine ftreng wahrheitsgemäße Darlegung ber Thatsachen, welche jum Abbruch ber biplomatischen Beziehungen zwischen ben beiben Bofen geführt haben, und Sie find ermachtigt, biesem Altenstud bie erforberliche Bubligität zu geben. Gleichzeitig werben Sie fich es angelegen senn laffen, hervorzuheben, bag, indem bas kaiserliche Cabinet bem romischen Hof in bieser peinlichen Debatte folgt, es von keinerlei feinblichen Gebanken gegen ben heil. Stuhl geleitet wirb. Daffelbe bezwedt nichts anderes, als die Bahrheit herzustellen. Die Brincipien religiöser Toleranz und bie fortwährende Sorgfalt bes Raisers für alle in seinen Staaten bestebenben Glaubensbekenntniffe bleiben nichtsbestoweniger bie unveränderliche Regel seines politischen Gewissens. (!) Soweit es von Gr. Raiserl. Majestät abhängen wirb, werben seine römisch-tatholischen Unterthanen von ber Einstellung ber Beziehungen nicht zu leiben baben, welche unser erhabener Gebieter, im hinblick auf ihre religibsen Interessen, fich bes mubt hatte, mit bem beil. Stuble zu unterhalten."

Die gepriesene Toleranz bestand barin, daß der polnische Bauer seitbem 15 Rubel erhielt, wenn er sein Kind orthodox erziehen ließ, dagegen dem Popen 100 Rubel bezahlen mußte, wenn er sein Kind wollte katholisch taufen lassen. "Wen der Pope nicht bekehrt, den ängstigt der Tschinownik." Der gesammte katholische Klerus steht unter Polizeiaussicht. Fast in jeder Predigt wollen russtsche Spione gefährliche Grundsähe entdeckt haben und die Geistlichen wurden einges sperrt oder nach Sibirien geschickt und überall lauern Popen, um an ihre Stelle zu treten.\*)

Im Laufe bes Sommers 1866 wagten bie nach Sibirien versbannten Polen, die dort an einer Eisenbahn bauen mußten, sich gegen ihre russische Bewachung zu empören. Sie wurden jedoch durch russische Truppen, die man von allen Seiten herbeizog, wieder überswältigt und die in die Wälder gestohen waren, wie das Wild gejagt. Bon denen, die nicht umgekommen waren, wurden sieden als Rädelsssührer erschossen, vor allen der Hauptansührer Czielinski. Stwa 200 wurden decimirt, die andern bekamen jeder 100 Knutenhiebe und wurden nachher in die Bergwerke geschickt; 250 erhielten gelindere Strasen und weitere 250 blieben ungestrasst.

Ungeachtet das Stockrussenthum jedes Ausgehen in den Panslavismus zurückließ, hielt es die russische Regierung doch nicht für überstüssig, die außerhalb Rußland lebenden Slaven an sich zu ködern. So die den Russen verwandten Ruthenen in Galizien, die Czechen als Todseinde der Deutschen und sämmtliche Südslaven. Konnte Rußland diese gewinnen, so war Desterreich nicht mehr im Stande, das untere Donauthal und die Türkei gegen russische Uebergriffe zu schühen. Im April 1867 ersuhr man, die Warschauer Hochschuse

<sup>\*)</sup> Angeb. Aug. Zeitung 1867. Rr. 11. 13. 109.

Die Vermuthung liegt nahe, daß es seine Truppen nicht marschiren lassen wollte, ehe Frankreich mit Deutschland in Krieg gerathen seh, um nicht wieder, wie 1854, von einer französischen Streitmacht in der Levante, verdunden mit der englischen Flotte, genirt zu werden, und daß es einer Allianz mit Preußen noch nicht sicher war. Wenigstens gab das Journal von St. Petersburg vier Tage nach der Schlacht bei Königgräß ein auffallendes Zeugniß russischen Mißtrauens gegen den Grasen Bismarck, indem es sagte: "Der Wassenstüllstand in Deutschland könne eine Versöhnung bringen, wenn nicht jemand in Deutschland wäre, der sich stark genug glaubt, Europa die Zustimmung zu der Eroberung Deutschlands auszubrängen, indem er verzist, daß noch in Europa starke, gesammelte Mächte existiren, welchen das europäische Gleichgewicht kein leerer Wortklang ist." (Wer hat diese Gleichgewicht mehr gestört, als Aukland selbst?)

Im Laufe bes August richtete Ruftland eine Note an Breugen, worin es fich ber von ben preußischen Waffen bebrängten beutschen Mittelstaaten, insbesondere ber mit ber russischen Raisersamilie vers wandten Fürstenhäuser in Stuttgart und Darmstadt annahm und baran erinnerte, bag Territorialveranberungen im beutschen Bunbe nicht vorgenommen werben bürften ohne Zustimmung ber europäischen Mächte, die ben Bunbesvertrag garantirt hatten. Diese Mahnung hatte Rufland fich selber geben sollen, als es ben europäischen Bers trägen zuwider die polnische Verfassung und Nationalität unterbrückte. Es versteht sich von selbst, daß ganz abgesehen von verwandtschaftlichen Rudfichten bie russische Bolitit, wie fie von jeher gethan, bie Rleinstaaterei in Deutschland schützen und erhalten mußte, benn Ruß land erkannte wohl, daß es mit einem einigen und starken Deutschland tein so leichtes Spiel mehr wurde treiben konnen, wie mit bem bisherigen vielstaatlichen Conglomerat. Inbeh war viesmal die russische Drohung nicht fo gefährlich, als fie ausfah, benn Rufland verfolgte seinen orientalischen Plan und hatte bemzufolge alle Ursache, mit Preußen in gutem Bernehmen zu bleiben. Dieses wurde nun auch noch im August hergestellt burch ben preußischen General von Manzteuffel, ber die siegreiche Mainarmee verlassend schnell nach St. Petersburg reiste.

Man erfuhr, bie übermuthigen Reclamationen französischer Blätter, bie grabe bamals eine Compensation für Frankreich verlangten, haben in St. Betersburg sehr mißsallen.

Nach ber Schlacht bei Königgrätz tauchten allmälig unheimliche Gerüchte auf von Gelüsten Rußlands, von dem geschwächten Desterzreich ben ruthenischen Ofitheil Galiziens abzureißen und sich einzuverleiben. Desterreich sah sich beshalb veranlaßt, sich des bisher niedergehaltenen polnischen Elementes in Westgalizien mehr anzunehmen, und setzte im September einen guten Polen, den Grafen Golusch owsti, als Gouverneur über Galizien. Das wurde sehr mißliebig in russischen Blättern besprochen.

Am Ende des September brachten die Nordbeutsche Allgemeine Reitung und die Berliner Borfenzeitung einige Artikel, aus benen hervorging, daß Rugland nach seiner bisherigen Weise wieber einmal Breufen hatte hofmeiftern wollen. Das lettgenannte Blatt fcbrieb: "Wir glauben es gern, baf für bie rusissche Regierung bie neue Ordnung ber Dinge in Deutschland überaus unbequem ift, und zwar nach zwei Seiten bin. Erstens ift Breugen eine Macht geworben, um beren Zuneigung man jett ernstlich werben muß, und in St. Betersburg ift bie Zeit noch zu frisch im Gebachtniß, wo Preußen nach ber ruffischen Pfeife tangte. Sobann empfindet man es fehr peinlich, bag bie angenehmen Handhaben, welche man im beutschen Bunbe hatte, mit biesem zu Boben gefallen sind. Ift auch zur Zeit ber Meinen Betterschaft bie Souveranetat noch gerettet, fo find fie boch Nullen geworben, mit benen nicht mehr gerechnet werben kann. Durch biese gewiß für Rufland verbrieflichen Thatsachen läft es sich zu allerlei Chicanen und Umtrieben verleiten, statt ihre Unabanderlichkeit zu beachten und sich bestmöglichst bamit ins Einvernehmen zu seten. Wenn aber die Wirren im Orient auf eine Entscheidung, seh es auch nur eine diplomatische', hindrängen, dann möchte für Rußland der Preis der preußischen Freundschaft, welche alsdann vielleicht sehr erwünscht erscheinen dürste, durch sein neuestes Verhalten sehr in die Höhe getrieben sehn."

Ein beutscher Correspondent aus St. Petersburg in der Augsb. Aug. Zeitung vom 23. November 1866 drückte seine Freude aus, daß die Deutschen in Außland endlich hoffen dürsten, unter den Aussländern nicht mehr die Rolle der Parias zu spielen, wie das leider bisher größtentheils der Fall gewesen seh. Seit dem großen Siege Preußens würde die Achtung vor den Deutschen überall im Ausland steigen und somit auch wohl der Schut, der ihnen im Ausland werzben sollte.

In merkwürdiger Uebereinstimmung bamit wurde ber Augsb. Allg. Zeitung auch aus Norbamerika (New-Pork) unterm 20. April geschrieben: "Wenn jest neununbneunzig Hunbertstel ber Deutschen im Ausland eifrige Verehrer bes Herrn von Bismard finb, fo braucht man nicht lange nach einer Erklärung bafür zu suchen. Denn auf ihnen allen hat feit unbenklichen Zeiten ber Alpbruck ber Berachtung Deutschlands gelaftet, bie um nichts weniger reinlich wirkte, wenn fie zuweilen bie Form eines geringschätzigen Mitleibs und gönnerhafter Leutseligkeit annahm. Sie alle haben es, besonders bei einer Bergleichung mit ber achtungevollen Söflichkeit, bie ben unbebeutenbften frangofischen Abenteurern entgegen getragen warb, aufs bitterfte embfunden, daß fie unter bem Fluche ber Zerriffenheit und Ohnmacht ihres Baterlandes litten - einem Aluche, welchen ihre redlichften Be mühungen, ihre entschiebensten Erfolge auf allen Gebieten bes Wiffens und Konnens nicht zu losen vermochten. Und biesen Fluch hat Berr von Bismard gelöst. Nicht bloß, bag bie Zeitungen in London wie in New-Port, in Chicago wie in San Franzisto, ihn tagtäglich als ben Mann ber That preisen, ber Deutschland zu bem hohen Rang wieder emporhebe, welchen es seit Karl V. verloren habe — auch in ben Bolksanschauungen macht sich ein Umschwung geltend, ber jedem Deutschen im persönlichen Umgang zu gute kommt."

Die einander fo fehr widersprechenden Nachrichten von bem Berhältnik Ruklands zu Breuken erklären fich vielleicht aus Schwankungen ber Politik. Inzwischen reuffirte Prinz Karl von Hohenzollern (veral. Theil I. S. 257). Ganz heimlich am 22. Mai in Bukarest angekommen, murbe er in ber Wallachei mit Jubel begrüßt, ohne bag Rukland Miene machte, ihn nicht anerkennen ober gar vertreiben zu wollen, so bag man auf ein Einverständnig schlog. Andrerseits erkannte ihn schon am 8. Juli ber Sultan als Hospobar an, womit am 11. bie Conferenz ber großmächtlichen Gefanbten übereinstimmte. Am 29. August hielt er auch in Jaffy seinen Einzug und hulbigte ihm bie Molbau, wie vorher schon bie Wallachei. Um 24. October traf er in Conftantinopel ein, murbe vom Sultan aufs ehrenvollste empfangen, erhielt ben großen Orben und einen kostbaren Ehrenfabel und ber Sultan bestätigte ihn als Fürsten von Rumanien in ber Art, bak die Erbfolge in seiner Familie bleiben sollte, er eine Armee von 30,000 Mann halten bürfe und ihm noch andere Rechte eines felbständigen Regenten gewährt wurden. Stimmen in ber Breffe lieken fich vernehmen, es sep eine große Combination im Wert, bie Bilbung eines aus ben rumanisch-flavischen Mittelftaaten zwischen bem Baltan und Pruth zusammengesetten größern Reiches. Es schien, als ob basselbe bem öfterreichischen Ginfluß im Drient entgegengestellt werben sollte. Dem entsprach die Bassivität Ruflands, aber die Zufriedenheit bes Sultans läkt sich nicht wohl bamit vereinigen. Man glaubte, Rufland wolle Breufen schmeicheln, um es zum Bunbesgenoffen zu werben.

Serbien begehrte im October 1866 gleiche Vorrechte wie Rumanien und erreichte wirklich, bag die Türken am 18. April 1867 bie Festung Belgrab räumten. — Auch in ber Bulgarei gährte es. Ein geheimes Comité, wahrscheinlich in Bukarest etablirt, schickte im Frühjahr 1867 bem Sultan eine französstsch geschriebene Denkschift zu, worin es alle Beschwerben ber Bulgaren auseinandersetze. Die Berwaltung seh corrumpirt, die Justiz barbarisch, die Steuern sehen unerschwinglich. Der Bulgare dürse in den Angelegenheiten seines Landes nicht mitsprechen, gelte gar nichts. Für Straßen und Berzkehrsmittel, gemeinnühige Anstalten sorge niemand. Der Bolksunterzricht seh gänzlich vernachlässigt, auch die Kirche in kläglichem Zustand. Die Bulgaren bedürsten und verlangten daher einen Landesssürsten, wie ihn die Serbier und Rumänen bereits hätten, oder wenigstens eine Bersassung und einen Vicekönig, ein Parlament, Trennung der Justiz von der Verwaltung zc. Von einer Demonstration in Bulgarien selbst verlautete noch nichts.

Babrent bes beutschen Krieges brach ber Aufftanb ber Griechen auf ber großen Insel Rreta ober Ranbia gegen bie türkische Regierung aus, angeblich von Griechenland, in Wirklichkeit von Rusland geschürt. Ruftland sondirte nur damit, um nach Umständen bas kleine Feuer langsam zu nähren, ober ganz wieber auszulöschen, ober es plöklich zu einem großen Branbe auszuhreiten, je nachdem bie Vorgange im mittlern und westlichen Guropa ihm verbieten ober gestatten würben, seinen alten Blan ber Zertrummerung ber Turkei wieber aufzunehmen. Un ber Spite bes kandiotischen Aufstandes stand eine f. g. Generalversammlung in Lambia. In Rugland wurben nicht nur Sammlungen für bie Ranbioten erlaubt, sonbern auch von ber Regierung und ber boben Geistlichkeit empfohlen. Die kaiserliche Familie selbst besuchte einen Ball, ber zum Besten ber Ranbioten gegeben wurde, und Großfürst Nicolaus brachte babei einen Toast auf die griechischen Freiwilligen aus, Ende Februar 1867. Die Gelber wurden burch ben ruffischen Gesandten ben Kanbioten übermacht. Ein russisches Kriegsschiff in ben Semässern von Kanbia

beging zwar keine Feinbseligkeit gegen die Türken, war aber doch thätig, gestüchtete Kandioten zu retten. Bon den Kämpsen auf der Insel selbst ersuhr man in den Zeitungen sast immer nur widerssprechende Nachrichten, da von beiden Seiten jeder kleine Ersolg übertrieben wurde. Die Eroberung des Klosters Arkadi durch die Türken unter blutigen Greueln und eine Niederlage der Kandioten unter Koroneus dei Fonia heben sich unter den vielen kleinen Kämpsen hervor. Wiederholt hieß es, die Türken hätten den Ausstand besiegt, doch hörte man bald wieder, es sey nicht wahr. Am 2. September 1866 trug eine s. g. Nationalversammlung der Kandioten zu Sphatia sörmlich auf Anschluß an das Königreich Griechenland an, wogegen aber der französische Minister de Moustier protestirte. Die Sache schleppte sich hin, da die Großmächte sich über eine gemeinschaftlich einzuhaltende Politik noch nicht geeinigt hatten und Rußland einseltig vorzugehen nicht wagte.

Im März 1867 las man in ber Wiener "Presse": "Der Petersburger Bankier Bernabaki überlieserte in ben ersten Flitterwochen ber Erhebung bem kretischen Comité zu Athen zwei Millionen Francs in einem Schreiben, bas burch Zusall zur Kenntniß ber türkischen Gesandtschaft gelangte und in dem auf die Sympathien des Fürsten Gortschafof hingewiesen wurde. Es liegen aber noch viele andere und weit bebeutendere Thatsachen vor, die über Rußlands Antheil an diesem Aufstande keinen Zweisel lassen. Auf welche Weise von der anderen Seite die Serben zum Vorgehen ermuntert wurden, ist bekannt genug."

Im englischen Oberhause sprach sich Graf Derby nicht ohne Entrüstung über bie Borgänge in Kanbia aus, vermied es jedoch, babei von Ausland zu reben. Er erklärte: "Wenn der Sturz des ottomanischen Reiches wirklich unabwendbar wäre, so seh es die Ausgabe der britischen Regierung, dahin zu wirken, daß er allmälig ers solge, und keineswegs dazu behülslich zu sehn; bei der Anerkennung

Griechenlands fen ber Fundamentalgrundsat aufgestellt worden, bak man ihm keinen Angriff auf bie Türkei gestatten werbe. Der englische Consul auf Ranbia habe berichtet, bag bie Beschwerben ber Christen theils übertrieben werben, theils unbegrundet sepen, bie Steuern feben geringer als in anbern turtifchen Provinzen und bie Lanbftraffen nur barum in ichlechtem Buftanbe, weil bie Bevolkerung fich weigere, bafür etwas beizutragen. (Unter ben Beschwerben ber Ranbioten befindet fich auch bie, bag bie Turken Stragen bauen wollen, um fünftige Aufstände leichter niederwerfen zu können.) Den Ranbioten fen es auch nie aufrichtig um Concessionen zu thun gewesen; während fie in Konstantinopel barum petitionirten, hatten fie ben fremben Mächten erklärt, es wurde sie nichts anderes als die Annexion an Griechenland zufriebenftellen. Die Pforte habe bie Gefangenen mit unerhörter Schonung behanbelt. Die fremben Freiwilligen wurden in bie Heimat entlassen und ihr Gepack ihnen herausgegeben; England selbst wurde nicht so milb verfahren senn. Es sen eine Thatsache, bag ber Aufstand auf Randia griechischen Ursprungs sey und von Athen aus beförbert murbe: von bort fenen bie lügenhaften Berichte über angebliche Siege gekommen; von bort seben Kriegsproviant, Waffen und Freiwillige hinübergesandt worden und nach Unterbrückung ber Insurrection sen fie burch neue Zuzüge aus Griechenkand wieber angefacht worben. Die Schlichtung ber fretischen Sanbel fen burch ben Fanatismus ber untereinander wohnenden Chriften und Türken freilich schwierig, allein bie Pforte zeige bie versöhnlichsten Gesinnungen; ganz Europa, wenn es sich zu biefem Zwede verbinde, werbe bie Pforte aber nicht bazu bewegen, Kanbia freiwillig aufzugeben. Die Fortschaffung von Weibern und Kindern aus Kandia habe nicht fortgeseht werben können, weil man in Athen bei Ankunft bes ersten Transports barin eine Intervention zu Gunften Griechenlands gesehen hatte, und England auch jeben Schein einer folden Varteinahme babe vermeiben muffen. Nicht ein Jota von Wahrheit sey an bem verbreiteten Gerücht, die Türken hatten 500 Frauen massatrirt. Es seh nicht Englands Politik, übertriebene Hoffnungen zu erweden und durch Sympathiebezeugungen die Grenznachbarn Griechenlands zu Aufständen zu ermuntern." (Der französische Minister Moustier sagte über die Lürkei: In berselben sehen nur die Türken gebrückt.)

Eine Correspondenz ber Augsb. Allg. Zeitung vom 13. October beschulbigte Ruftland. Die Unruben in ber Türkei veranlagt zu baben, um unter bem Bormand, bie griechische Kirche beschützen zu muffen, abermals einen Bersuch zur Eroberung ber Türkei zu machen. Der Ausgangspunkt ber Agitation sey Bera, die biplomatische Borftabt Constantinopels. Wallachen und Slaven feven babei am meisten betheiligt, obwohl man die Griechen vorschiebe. "Es ist augenscheinlich, bag in all biesen Planen nur bas flavische Element maggebend ift, bem die bellenischen und romanischen Köpfe und Arme biensthar sind; weil bas savische Element verborgen bleiben wolle, gebe man ben Butichversuchen einen bellenistischen Charafter. Raft man aber bas ganglich biscreditirte Treiben im eigentlichen Hellas ins Auge, bas fich burch seine muthwillige Revolution, seine Ronigsbettelei und ben Banterott seiner gesammten Berhältniffe selbst in ben wenig cultivirten Nachbarprovinzen verächtlich gemacht hat, so klingen die angeblichen Schmerzensrufe nach Annerion an biefes Hellas fehr verbächtig. Bubem fanden die Unruhen in Albanien in Districten statt, wo griechisch fast gar nicht gerebet wirb. Bei jenen Ballachen und Schtppetaren Begeisterung für bas Hellenenthum porauszuseten, ift gerabezu laderlich."

Im Königreich Griechenland dauerte die gemüthliche Anarchie fort wie bisher. Der junge König Georgios war der Spielball der innern Parteien und auswärtigen Intriguen, wie es König Otto gewesen war. Sein deutscher Minister Graf Sponnet mußte den eins heimischen Barbaren weichen, wie es früher die bayrischen hatten thun mussen. Nur an seinem Obeim, dem Prinzen Johann, hatte der

junge König noch einen Halt. Die Anarchie wurde gegen Ende bes Jahres 1866 so bebenklich, daß die Schuhmächte im Dezember Kriegsschiffe abzusenden beschlossen, um die Autorität der königlichen Resgierung aufrecht zu erhalten. An der Tagesordnung war die russtiche Intrigue, welche durch bestochene Agenten, namentlich griechische Geistliche, das Bolk gegen die türkische Herrschaft aufregte, damit Rußland einen Borwand gewänne, sich wieder einmal mit den Wassen in der Hand in die Consusion im türkischen Reiche einzumischen. Bon Athen aus wurde der kandiotische Ausstand genährt und hier etablirte sich auch ein revolutionäres Comité für Thessalien unter dem Metropoliten Theophilos.

In einer sehr verständigen Correspondenz aus Constantinopel in ber Augeb. Aug. Zeitung, Beilage vom 9. September wurde ernftlich gewarnt. "Daß Rußland bas griechische Feuer fortwährend schürt, ist hier allbekannt. Auffallend ist es, baß grabe jett, wo es auch in Thessalien tocht, ber russische Gesandte, General Agnatieff, eine Beranügungsreise babin unternommen bat. Rufland beansprucht bas Brotectorat über sämmtliche Donaufürstenthümer; es arbeitet babin, um ben im Krimfeldzuge verlorenen Theil Beffarabiens wieber zu erhalten. Wo foll bas hinaus? Diefe Grogmacht, welche vom Norben, b. h. vom caspischen Seeufer und von Sibirien aus, bas unermekliche Turkestan fest umklammert halt, bas feine Grenzen füblich bis Perfien und Herat, öftlich bis China ausgebehnt hat, will fich fortwährenb Nicht burch Frankreich, sonbern burch ben norbischen verarökern. Rolog ist bas europäische Gleichgewicht in ber Zukunft ernstlich bebroht. Die Herstellung Polens, die Vergrößerung Desterreichs burch fübstavische Länder ist als Bormauer gegen die immer näher rudende Gefahr unumgänglich nothwendig. Noch ift es Zeit, dem mostowitiichen Chrgeize vorzugreifen; möchten bie Leiter ber civilifirten Nationen so balb als möglich biesen Gegenstand einer ernsthaften Erwägung unterziehen!"

Der Sultan verfehlte nicht, am 26. Dezember 1866 ein Rundsschreiben an die Schutzmächte zu erlassen, worin er fie bat, den grieschischen Umtrieben mit ihrem Ansehen entgegenzuwirken, um den Krieg wo möglich zu vermeiben.

Man ersuhr im Januar, Rußland habe eine Theilung bes tilrklischen Reichs in folgenden Grundzügen vorgeschlagen: 1) der Vicekönig von Aegypten soll unabhängig und erblicher Sultan werden; 2) sämmtliche griechische Inseln sollten sich entweder mit dem Königreich Griechenland vereinigen oder einen eigenen Staat bilden; 3) Thessalien und Spirus sehen mit dem Königreich Griechenland zu vereinigen; 4—7) Serdien, Rumänien und Montenegro, die schon eigene Fürsten haben, wie auch Bosnien und Bulgarien, die erst welche bekommen sollen, werden sedes für sich ein unabhängiger Staat. Das gäbe ein loderes Staatenconglomerat, etwa wie der vormalige deutsche Bund, das bequemste Instrument, auf dem die russische Politik spielen könnte, wie sie bisher mit Deutschland gespielt hat. Die ganze Welt soll zersahren, nur Rußland soll einig sehn.

Weiter erfuhr man, Herr von Beust habe balb nachbem er bas österreichische Staatsruber in die Hand genommen, die europäischen Mächte eingeladen, die Christen in der Türkei in gemeinschaftlichen Schutz zu nehmen, indem sie statt der zu allgemein gehaltenen Berssprechungen des Hat Humahum ganz bestimmt präzisirte Forderungen zu Gunsten der christlichen Bevölkerungen der Türkei sormuliren sollten. Im Februar 1867 erließ Herr von Beust ein Umlausschreiben an die Großmächte des Inhalts: "Um ein fruchtbares Einverständniß aller Parteien zu erlangen, hält es Desterreich für umerlästlich, sich durch gewisse Zugeständnisse die aufrichtige Zustimmung Russlands zu versichaffen. Diese Zugeständnisse müßten sich erstrecken auf die Besschränkungen, welche dieser Macht durch die Acte von 1856 auserlegt wurden, um ihre Aktion nach der Seite der Türkei hin zu hemmen." Diese neue Schwenkung der österreichischen Bolitik zu Gunsten Russ-

lands erreate Staunen, ba niemand mehr als grabe Desterreich gefährbet wurde, wenn Ruftland wieber Herr und Meister an ber untern Donau mare. Man glaubte, Herr v. Beuft habe zu biefem verzweifelten Mittel gegriffen, um Rukland von Breuken zu trennen. Mein Frankreich fah bie Sache ganz anbers an. Napoleon III. fürchtete. wenn erft Rufland und Defterreich zusammen gingen, wurbe auch Breufen nicht fehlen und bann ware bie norbische Mlianz wieber fertig, beren Gespenst schon mehr als einmal ihn geschreckt hatte. Er foll baber Rukland noch mehr Concessionen angeboten haben, nämlich nicht blos Randia, sondern auch Thessalien und Epirus von der Türkei abzureißen, um Rugland nur wieber von Desterreich abzu-Unter so günstigen Umständen soll Rufland den Fürsten Michael von Serbien aufgereizt und ihm noch bazu Bosnien, bie Bergegowina und Montenegro versprochen haben, wenn er gegen bie Bforte rebellire. Dieser Contrecoup set nun boch für Desterreich zu start gewesen. Es beschränkte sich baber jett barauf, nur Kandia frei machen zu wollen. Für bieses Minimum erklärten sich nun auch Frankreich und Rufland, als plötlich England auch bagegen ein energisches Botum einlegte und die ganze Türkei erhalten wissen wollte, Enbe Marg 1867. Zugleich schickte herr v. Beuft ben Grafen Bicht nach Serbien, um bem Fürften Michael ernftlich zu broben. foll fich gefügt haben, wurde aber aufs neue von ruffischen Agenten umlagert.

Am 7. März 1867 wurde die griechische Insel Mithlene, während die Menschen sich grade am Carneval ersreuten, durch ein furchts bares Erdbeben erschüttert und der laute Volksjubel endete in einem gräßlichen Geschrei. Bon dreitausend Häusern der Hauptstadt blieben nur ein paar stehen. Man rechnete 13,000 Todte. Auf der Insel Kephalonia dauerte die vulkanische Thätigkeit noch länger fort.

Auch Ismael, Bicekonig von Aeghpten, wurde entweber aufgereigt ober von eigenem Ehrgeiz angetrieben, sich bie abermals

brohende Erschütterung des osmanischen Reiches zu Nute zu machen. Um sich den europäischen Mächten gegenüber als Resormator der muhamedanischen Welt und Mann der Zukunft zu kennzeichnen, ersöffnete er zu Kairo am 25. November 1866 eine s. g. Nationals versammlung, die freilich mit ihren schwarzen Mitgliedern einer Affenskomödie noch ähnlicher sah, als die hellenische. Im Februar 1867 forderte Ismael vom Sultan den Titel Aziz Ul Miser, d. h. Besherrscher von Aegypten, das Recht, eigene Münze zu schlagen und die Erlaubniß, sein Heer bis auf 100,000 Mann bringen zu bürsen. Das geschah in Folge der großen Concessionen, welche der Sultan im vorigen Jahre dem neuen Fürsten von Rumänien gemacht hatte. Der Großvezier Fuad Pascha in Constantinopel gab sich alle Mühe, ben Aegypter zu beschwichtigen und bei guter Laune zu erhalten.

Inzwischen war auch ber vielbesprochene Suezcanal endlich fluffig geworden und am 17. Februar 1867 hatte ein Schiff von Triest die Ehre, zum erstenmal hindurch zu fahren.

Auch die Türkei mußte die europäische Mode mitmachen und ihre Fortschrittspartei in einem s. g. Jungtürkenthum bekommen. An der Spise derselben steht der ägyptische Prinz Mustapha Fazyl Pascha, ein eifriger Schüler der Franzosen. Im Interesse Frankreichs hat er schon versucht, den gleichfalls noch jungen Sultan Abdul-Aziz zu einer durchgreisenden Resorm, d. h. zum völligen Uebertritt aus dem orientalischen Staaten: und Böllerkreise in den occidentalischen zu bewegen. Es soll sogar von einer Bekehrung die Rede gewesen, diese Kühnheit aber dem jungen Prinzen übel bekommen seyn, denn er wurde sortgeschält und begab sich nach Frankreich.

Im Laufe bes Jahres 1866 machte sich eine intime Annäherung Nordamerikas an Rußland bemerklich. Als am 16. April Karakasof ben vergeblichen Mordversuch auf Kaiser Mexander II. gemacht hatte, wurden dem Kaiser die artigsten Beglückwünschungen aus ber Union zugesendet und dem russischen Admiral Lessowsky Feste

gegeben. In Erwiberung bessen gab im Ansang bes September Fürst Gortschakof, Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, in St. Petersburg bem amerikanischen Commodore Fog und ben bort anwesenben Amerikanern ein glänzenbes Diner und sagte in ber Festrebe: "Ich brauche mich nicht bei ben Kundgebungen ber Sympathie zwischen ben beiben Völkern (Rußland und ben Vereinigten Staaten von Nordamerika) auszuhalten. Diese Kundgebungen brücken sich laut und offen genug aus. Sie bilben eines der bemerkenswerthesten Ereignisse unserer Epoche; sie streuen zwischen zwei Völkern, ich kann sagen, zwischen zwei Continenten, den Samen gegenseitiger Freundschaft aus, welcher Frucht tragen wird. Sie schaffen Ueberlieserungen sür die Zukunst. Diese Sympathie beruht nicht auf geographischer Narbarschaft, nicht auf Pergamenten. Sie ist durch eine unwiderzstehliche Anziehungskraft hervorgerusen und beshalb erlaube ich mir, sie als den Winken der Vorsehung entsprossen zu betrachten."

Einen praktischen Commentar bazu brachten bie nordamerikanischen Schiffe, die sich in demselben Herbst in den griechischen Gewässern sehen ließen und den auf der Insel Kandia gegen die türkische Herrschaft empörten Griechen ihre Hilse andoten. Es gährte in der ganzen europäischen Türkei und niemand zweiselte, daß es russische Agenten sehen, die den Aufruhr der Christen schürten, um Rußland Gelegenheit zu geben, sich einzumischen. Desterreich war von Preußen besiegt und weniger als vorher im Stande, den orientalischen Eroberungsplänen Rußlands entgegenzutreten. Man schien in Europa jene Borgänge zu ignoriren. Nur Napoleon III. machte darauf ausmerksam, wie gefährlich eine Allianz Asiens und Amerikas dem alten Europa werden könne. Napoleon war voraussichtiger als die andern Herrscher in Europa, er hatte das schon durch seinen mexikanischen Plan bewiesen, den vereitelt zu haben den übrigen Mächten Europas nicht viel Ehre macht.

Im Marg 1867 erfuhr man, Rugland habe alle feine Befitungen

im äußersten Norben von Amerika ben Bereinigten Staaten um ben Preis von 7 Millionen Dollars abgetreten. Berhältnißmäßig unbebeutenbe Nieberlassungen für Fischerei und Pelzhanbel und nur wichtig in Bezug auf die Monroöboctrin, nach welcher es keiner nicht amerikanischen Macht zustehen sollte, amerikanischen Grund und Boben zu besitzen. Bebeutsam sobann, weil es die Allianz zweier Welttheile gegen den dritten constatirte, wovor Napoleon III. England gewarnt hatte, ohne daß es darauf achtete.

She wir Rußland verlassen, muß noch barauf ausmerklam gemacht werben, daß Stimmen aus diesem Lande die Besürchtung auszgesprochen haben, Kaiser Alexander II. habe seit dem Attentat vom 16. April 1866 auf dem Wege der Resormen im Innern inne zu halten angesangen.\*) Die socialistischen Tendenzen der geheimen Gessellschaften hätten ihn erschreckt. Diese Gesellschaften sollen in der That die destructivsten Tendenzen, insbesondere auch antireligiösse, in den Schulen zu verbreiten gesucht haben. Daß die Regierung gegen solche Wählereien mit Strenge vorgeht, erscheint ganz natürlich. Daraus ist aber noch nicht zu solgern, daß der Kaiser, nachdem er die Abschaffung der Leibeigenschaft, der Prügelstrasse, Hebung des Unterzichts zc. als Heilmittel erkannt hat, plöhlich in eine schrosse Keaction zurücksallen sollte.

Wir gehen zu England über. Mit Lord Palmerston war von England eine fatalistische Bezauberung gewichen. Der satyreste Großvater ber mit allen Revolutionen tokettirenden Bhigpolitik hatte zwar,
als er am 18. October 1865 starb, noch die Großmutter, das liberale Baschweib Graf Russel, zurückgelassen, allein der Humor war unwiederbringlich verloren. Andere Verhältnisse ersorberten wieder eine
ernstere conservative Politik und der mißlungene Versuck einer aber-

<sup>\*)</sup> Das Attentat vom 16. April in seiner Bebeutung für bie culturgeschichtliche Entwicklung Ruflands. Bon Dr. b. H-ft. Leipzig, 1867.

bifde Kabel tam nämlich von ber Weftkufte Arlands auslaufenb am 27. Juli 1866 in ber Trinitybay an ber Kufte von New-Kounbland wohlbehalten an und hat seitbem seinen Dienst verrichtet. Es ist sogar schon ein zweites Kabel zu legen unternommen worben, um jenem ersten Concurrenz zu machen. Eben so wichtig ware eine Telegraphenverbindung mit China und Japan. Gine folde ift schon seit einigen Jahren im Blane. Der Norbameritaner Culins wollte eine Telegraphenlinie burch ben Norben Amerikas bis zur Behringsstraße leiten und ber ruffische Kaiser hatte sich bereits angeboten, ihm mit einer Telegraphenlinie burch ganz Sibirien auf ber afiatischen Seite bis zur Behringsftraße entgegenzukommen. Die Enben beiber Linien follten bann auf ber turzen Strede, welche bas Meer in ber Behrings: strafe zwischen beiben Welttheilen offen laft, burch ein Rabel verbunben werben. Einfichtige zweifelten gleich anfangs, ob es möglich ware, auf so langen Streden, in so raubem Klima, in ganglich oben ober nur von Wilben bewohnten Gegenden fichere Telegraphenstationen anlegen zu können, und wegen biefer außerorbentlichen Terrainhindernisse hat der Russe Romanow dem Kaiser einen andern Blan vorge legt, beffen Ausführung weniger Schwierigkeiten barzubieten scheint. Der Landtelegraph foll nämlich weber in Afien noch in Amerika bis gur Behringestraße, sonbern in beiben Welttheilen nur bis zu einem weiter fühlich gelegenen Puntte geführt werben und zwar in Sibirien bis nach Nikolajewsk. Von da foll ein unterseeisches Kabel nach Kamtschatta und über die Aleutischen und Fuchsinseln bis zur West: küste von Amerika hinübergeleitet werben.

Einige andere England betreffende Neuigkeiten sehen hier nur kurz erwähnt. Im Frühjahr 1866 tauchten rebellische Banden in Irland unter dem Namen der Feniers auf, wurden jedoch bald überwältigt. Der Name Fenier bedeutet Phönizier, weil die Irländer von diesem alten Bolk abzustammen glauben. Jahrhundertlanger Wißhandlung im Baterlande durch Auswanderung entronnen, hatten sich einige

Millionen Arlanber in ben Vereinigten Staaten von Nordamerika angesiedelt und tamen bort allmälig auf ben Gebanken, ihre gurudgebliebenen Brüber in Arland vom unbarmbergigen Roche ber Engländer zu befreien. Sie machten baber eine Verschwörung, bielten Meetings und ichidten Emiffare ab, um in Frland felbft bas gemeine Bolt zur Emporung aufzurufen. Aber mit viel zu geringen Mitteln. Biele waren ichon im Herbst 1865 verhaftet worben, unter anbern ihr verwegenstes haupt Stephens, ber aus bem Rerter gludlich wieber entkam. Die Sache ber Feniers gerieth aber ins Stocken. Nur von ben Alotten ber Union ober bon Frankreich unterftutt, batte ber Bersuch Bebeutung gewinnen können. Im Frühjahr 1867 wurde ein aroker Aufstand angekündigt. Man glaubte nicht, daß die Feniers es im Ernst magen wurben, sich zu erheben, ba bie englische Regierung wachsam war und mit ihren großen Mitteln bie Banben, bie fich etwa gegen fle bewaffnen konnten, leicht bewältigen mußte. Inbessen machten fie boch am 11. Februar einen Anschlag auf bas Schloft Chester, worin sich bebeutenbe Waffenvorräthe befanden. Gin früherer nordamerikanischer Offizier, ber mit 50 Mann aus Amerika gekommen war, machte ber Polizei in Liverpool Anzeige von der Absicht ber Verschworenen, so bag bie Regierung Zeit hatte, bie Waffenvorrathe au ichuten, und bie Feniere, bie fich wirklich von allen Seiten gu hunberten eingefunden hatten, genöthigt waren, unverrichteter Dinge wieber zu verschwinden. Doch hörte man nach wenigen Tagen, 800 Keniers seben wohlbewaffnet in ben Bergen von Killarnen an ber Subwestspite von Irland versammelt. Aber erft am 6. Marg erfolgte eine größere Bewegung, ein Angriff ber Feniers auf Drogheba, ber jeboch zurudgeschlagen wurde. Man rechnete, bag bamals bereits 4000 Feniers von ber Bolizei waren ergriffen worben, ehe fie fich an ihre kampfenben Brüber hatten anschließen konnen. Zahl und Bewaffnung ber Insurgenten war so unzureichenb, bag bie Regierung in London nicht einmal nöthig erachtete, ben Kriegszustand über Irs

land zu verhängen. Die Proclamation ber Feniers, die in jenen Tagen veröffentlicht wurde, war ein klägliches Machwerk. Man kann barin freilich nicht ohne Rührung lesen, was sie von ihrer Armuth, von ihrem Hunger, von der grenzenlosen Ungerechtigkeit der Engländer sagen, indem sie aber eine irische Republik proclamiren, machen sie das Gelingen ihrer Sache von vornherein unmöglich. Zugleich sprechen sie den ganzen Boden Frlands für sich an mit Ausschluß nicht nur des englischen Staats und der englischen Kirche, sondern auch aller Privatbesitzer.

"Der jeht im Besith einer Oligarchie besindliche Grund und Boden von Frland gehört uns, dem irischen Bolke; uns muß er zurückgegeben werden."

Nach Palmerstons Tobe wurde der Gebanke der Parlamentsreform wieder angeregt. Die herrschende Aristokratie war indes schon
gewohnt, dem Eerberus der Demokratie kleine Bissen in den bellenden
Rachen zu wersen und ihn dadurch wieder auf einige Zeit zu beschwichtigen. Eine wirkliche Parlamentsresorm ist nicht durchführbar,
so lange die Aristokratie ihren Reichthum besitzt. Diesen schweren
Goldselsen vermag keine Bill, sondern nur eine Revolution aus dem
Schwerpunkt zu bringen. Gladstone brachte am 12. März 1866 eine
neue Resormbill an das Unterhaus. Danach sollte der Grasschaftscensus von 50 auf 14, der Städtecensus auf 7 Pfund Sterling herabgesetzt werden. Miether von 10 Pfund Sterling jährlichem Miethwerth
und wer zwei Jahre nach einander 50 Pfund in der Sparkasse hat,
sollten Stimmrecht erhalten.

Glabstone sette jedoch seine Bill nicht durch. Auch diesmal ersichütterte die Bewegung für die Parlamentsreform das Ministerium wicht. Am 11. Febr. 1867 erklärte Schapkanzler Disraeli im Untershause, seit 1852 habe man viermal einen Anlauf genommen, eine Reform durchzuseten, aber immer vergebens. Der Kern der Frage seh ber, "ob das Haus der Gemeinen auf der Grundlage der englis

schen Versassing, ober ber eines andern Landes, etwa Frankreichs ober Amerikas, wieder aufgebaut werden solle? Die Regierung behalte den Grundsch der englischen Bersassung im Auge und wolle am Grundcharakter des Hauses nichts ändern. Sie fasse das Stimmrecht als ein Privilegium und nicht als ein demokratisches Recht auf und halte daran sest, daß die Besteuerung die Grundlage des Wahlrechts sehn müsse. Er schlage vor 1) daß kein Burgslecken die Bertretung ganz verlieren dürse; 2) daß andere noch unvertretene Orte Sitz und Stimme im Parlament erhalten müssen. Gegenwärtig sehen die Grasschaften mit 11½ Will. Seelen nur mit 162, die Burgslecken mit 9½ Will. durch 334 Parlamentsglieder vertreten. Er schlage vor, den Wählercensus in den Grasschaften zu ermäßigen, dann würzben mehr Burgsleckenbewohner für die Grasschaft stimmen."

Die große Frage ist, soll die Macht der Aristokratie in England, in welcher disher die ganze Größe Englands beruhte, erschüttert wersden? Das will diese Aristokratie begreislicherweise nicht zulassen, aber nicht bloß aus egoistischen, sondern auch aus patriotischen Gründen, denn die Solidität und Dauerhaftigkeit des englischen Staates wäre augendlicklich in Frage gestellt, wenn der Stamm der Parlamentszlieder nicht mehr der geschlossenen Aristokratie angehörte, wenn durch demokratische Wahlen jegliche Agitation schlauer Demagogen, ehrzeiziger Emporkömmlinge, unpraktischer Theoretiker ins Parlament eindränge und darin herrschend würde, und statt des Steuerruders in der sessen hard einer ersahrungsmäßig durchgebildeten Kaste, wie in den meisten Parlamenten des Continents die Windsahne einer Deputirtenkammer träte, die jede Mode, jeder Wahn des Augendlicks und jede neu austauchende Partei umdrehen könnte.

Das wird nun auch in England eingesehen und es ist burchaus kein Grund vorhanden, um von der neuen Resormbewegung irgend eine wesentliche Aenderung der Dinge zu erwarten. Wenn ein Whigsministerium abtritt, wird das Toryministerium gewöhnlich um Con-

cesssonen im Sinne ber Resorm bebrängt, aber bisher hat sich noch jebes Toryministerium mit einem Minimum von Concessionen in Nebenbingen begnügt und in der Hauptsache das Prinzip sestgehalten. So hielt es auch Disraeli in der von ihm eingebrachten sparsamen Resormbill sest, im Frühjahr 1867.

Mit Recht bewundert man ben Rechtssinn und die Lopalität bes gemeinen Bolls in England, welches oft maffenhaft im tiefften Elend schmachtet und bem hungertobe preisgegeben ift und boch niemals eine Revolution anzettelt. In London leben viele hunderttausend Arbeiter und boch machen fie keine Revolution gleich benen in Paris. Beginn bes April 1867 wurde ber Augsb. Allg. Zeitung aus London geschrieben: "Amtlicher Erhebung zufolge betrug bie Ginwohnerzahl ber Stadt London am Ende bes vorigen Jahrs 3,037,000. Seit 1861 ift die Bevölkerung um 234,002 Einwohner gestiegen. Das ganze Königreich Württemberg gablt in runder Zahl 1,800,000 Einwohner - 1,300,000 weniger als jene einzige Riesenstabt. Dag ein folches Stadtungeheuer nicht mehr ichon fenn tann, liegt auf ber Sand. Es ift geradezu ichauberhaft zu benten, welchen physischen und moralischen Schmut-Bubehör bie Eriftenz einer folden Menschenmasse auf einem Alect poraussest. Und dies unter Londons Rauch: und Nebelatmo: sphare! Mittlerweile machst auch bie Noth ber Tausenbe von beschäfe tigungelofen Arbeitern, besonbers im öftlichen Theile ber Stabt, ins Riefengroße. Ungemeffener Reichthum und jammervollstes Elend wohnt wahrscheinlich nirgends in ber Welt so nahe und unvermittelt neben einander. So hatte benn auch London am 4. April bas Schauspiel eines Zugs von etwa 1500 hohläugigen, abgemagerten Männern, bie, mit einer freiwilligen Musikhanbe an ber Spite, unter ben Tonen bes Klageliebs feiernber Arbeiter: "We have no work to do," (wir haben nichts zu arbeiten) fich langfam baber bewegten. Es ging burch ben kommerziellen Theil ber Stadt, an ber Wohnung bes Lorb: mapor porüber, auf bas Weftenbe zu. Die Region ber großen Clubs

wurde duchzogen und auch dem stillen Biertel der großen Aristokratie ein Besuch gemacht. Die traurige Schaar hatte sich auf ihrem Stellbichein meist mit nüchternem Magen und begleitet von ihren ebenfalls hungrigen Familien eingefunden, und der lange Weg mag manchem der Arbeiter, die sich nach aller Urtheil mit tabelloser Ruhe benahmen, sauer genug geworden sehn. Wie es heißt, haben die Beklagensewerthen eine Deputation an das Ministerium abgesandt, um die Rezeierung zu bitten, ihnen durch öffentliche Arbeiten Gelegenheit zu geben, die Mittel zur Fristung ihrer Existenz zu erwerben."

Die Ronigin von England batte fich burch ihre Sympathie für Deutschland heimliche Feinde in England gemacht, die mit einer in biesem Lanbe nicht seltenen Bosbeit ehrenrührige Lügen in Bezug auf Ihre Majestät verbreiteten. Da nun folch elendes Geklatsch auch in ber beutschen Presse verbreitet wurde, schrieb bie lithographirte englische Correspondenz vom 2. April 1867: "Die personlichen und häuslichen Verhältnisse ber Königin von England scheinen in Deutsch= land weit lebhafter als in England felbst zu interessiren. Zu solchem Schluß berechtigt bie Thatfache, bag über fie in ber beutschen Presse unenblich mehr Geruchte und Anekbotchen als in ber hiefigen verbreitet werben, obgleich letterer bas Material näher liegt und bie Furcht vor Prefiprozessen am wenigsten abzuschreden brauchte. Die Königin von England hat es um une Deutsche wahrlich nicht verbient, bag wir ihr die Ehre abschneiben, benn eben, daß sie fur Deutschland allzu lebhaft empfinde, ift ber stille Vorwurf, ber fie hier burch ihre gludlichften Lebensjahre verfolgt hat. Pflicht und Ehre gebieten baber, bem burch einen Theil ber beutschen Blatter ziehenben Gerüchte von einer morgangtischen Bermählung ber Königin mit einem untergeordneten Diener ihres hofhalts entgegenzutreten. Gold mufiges und unwahres Geschwät, bas nur in ben niebrigften Kneipen Lonbons ausgeheckt wird, verbient nicht jenseits bes Canals wieberholt zu werben."

## Dreinndzwanzigstes Bud.

Frangöfische Plane.

Indem der Raiser von Desterreich nach der Niederlage seines Heeres bei Königgrät Benetien an den Kaiser Napoleon III. versschenkte, wurde dieser dadurch zum Schiedsrichter im deutschen Kriege auserkoren und nahm auch in gewohnter Feierlichkeit die Ehre und den Ruhm an, die er davon hatte, blied aber weit hinter den Erwartungen Desterreichs zurück. Denn es gelüstete ihn nicht, sich jeht noch für das besiegte Desterreich mit dem stegreichen Preußen zu schlagen. Er trat auch jeht noch nicht aus seiner Neutralität heraus und wenn er Desterreich auch nicht mehr den Erwerd Schlesiens verschaffen konnte, so sehte er doch durch, daß in den Friedenspräliminarien von Nikolsburg Preußen von Desterreich keine Sedietsabtretung verlangte. Auch sollte Preußen seine Hegemonie in Deutschland nicht über die Mainlinie hinaus erstrecken. Indem Preußen sich diesen Bedingungen sügte, handelte es klug, denn wenn es Desterreich und

bie Mittelstaaten burch höhere Forberungen erbittert und zur Berszweiflung gebracht hätte, bann erst würde Frankreich an ihnen enrasirte Bundesgenossen gefunden haben. Durch Schonung bampfte ber Sieger die Rheinbundgelüste.

Die Italiener geriethen in eine wahre Wuth, als sie sich zu Wasser und zu Lande geschlagen sahen und Benetien nur durch französische Gnade erhalten sollten. Sie wagten daher, im Bertrauen auf das starke und siegreiche Preußen, dem französischen Kaiser eine kurze Zeit lang zu trohen und rückten, obgleich er es ihnen verboten hatte, gegen Benetien vor, schlossen sich aber nachher dem Frieden an, den Frankreich mit Wien vermittelte. Napoleon III. war mit dem Berhalten Bictor Emanuels damals nicht ganz zufrieden. Lamarmora, der französisch gestinnten Micasoli weichen. Deswegen arbeitete die französisch Diplomatie in Florenz darauf hin, das Band zwischen Italien und Preußen wieder zu lockern und dem italienischen Vasallen zu bedeuten, der französische Schutz sen ihm doch noch unentbehrlicher als der preussische.

Einstweilen störte nichts ben Frieden. Frankreich mußte sich erst Italiens wieder vergewissert, erst Hinterladungsgewehre genug angeschafft, erst neue Allianzen gewonnen haben, ehe es wagen durfte, Preußen anzugreifen. Ja es konnte diese Zwischenzeit benutzen, um Preußen seibst eine Compensation abzudiplomatisiren. Die strengste Neutralität einzuhalten, durch Vermittlung des Friedens den Rang eines europäischen Schiedsrichters zu bewahren, war das nächste Interesse des Kaisers. Er blied baher auch von den Feierlichsteiten weg, mit denen in der Mitte des Juli, gerade nach den großen Siegen der Preußen, das Jubiläum der Einverleidung Lothringens in Frankreich begangen wurde.

In der zweiten Woche des August wurden unruhige Gerüchte verbreitet. Die Opposition in Paris suchte, je ohnmächtiger sie sich

erliek biefer lettere am 16. September auf Befehl bes Raifers ein bentwürbiges Runbschreiben an bie biplomatischen Agenten Frank reichs im Auslande. Er fündigte vor allen Dingen Frieben an und behandelte bie fünstliche Erbitung ber Orleanisten gegen Breuken. burch bie Frankreich in ben Krieg gehetzt werben sollte, mit ber Se ringschätzung, welche fie verbiente, warf aber zugleich einige Leuchttugeln in bie Bobe, um einigermaßen bie Racht ber europäischen Rutunft zu erhellen. Wir heben hier nur bie Grundgebanten ber Dentfdrift berpor: "Die öffentliche Meinung Frankreichs ift bewegt. Sie fdwankt, unficher zwischen ber Freude, die Vertrage von 1815 vernichtet zu feben, und ber Furcht, bag bie Macht Breugens nicht übermäßige Berhaltniffe annehme, zwischen bem Berlangen nach Erhaltung bes Friedens und ber Hoffnung, burch ben Krieg eine Gebietsvergrößerung zu erlangen. Gie ertheilt ber vollständigen Befreiung Italiens ihren Beifall, aber fie will gegen bie Befahren, bie ben beil. Bater bebroben konnten, beruhigt fenn. Die Ungewißbeiten, welche bie Geifter bewegen und bie im Ausland ihren Wiberhall haben, legen ber Regierung bie Berpflichtung auf, ihre Anschauungsweise klar berauszusagen."

Nun heißt es weiter, die neue Umgestaltung Deutschlands seh Frankreich nicht mehr so bebrohlich, als es die frühere Bundesversfassung gewesen seh: "Es ist unbestreitbar, daß es während mehr als 40 Jahren vor und gegen sich hatte die Coalition der drei nordischen Mächte, die durch die Erinnerung gemeinschaftlicher Niederlagen und Siege, durch gleiche Regierungsprincipien, durch seierliche Berträge und die Sesühle des Mißtrauens gegen unsere freisinnige und civilissende Altion geeinigt waren.

"Die Freiheit ber Allianzen ist bas neue Princip, welches Europa regiert. Alle Großmächte sind gegenseitig zum vollen Maaß ihrer Unabhängigkeit und zur geregelten Entwicklung ihrer Geschicke gelangt. Ein vergrößertes, nunmehr aller Solidarität lebiges Preußen sichert bie Unabhängigkeit Deutschlands. Frankreich braucht baran keinen Anstoß zu nehmen. Stolz auf seine wundervolle Einheit, auf seine unverwüstliche Nationalität, kann es das eben vollzogene Assimilirungs-werk weder bekämpsen und bedauern, noch die Principien der Nationalität, die es in Bezug auf die Bölker vertritt und verkündigt, eisersschiftigen Empsindungen unterordnen. Ist einmal das Nationalgesühl Deutschlands befriedigt, so schwinden bessen Besorgnisse und erkischt bessen Feindschaft. Indem es Frankreich nachahmt, thut es einen Schritt, der es uns nähert, aber nicht von uns entsernt.

"Im Süben tritt Italien, bessen Katriotismus burch eine lange Knechtschaft nicht erstickt werben konnte, in ben Besitz aller seiner Elemente nationaler Größe. Sein Bestehen bringt eine tiese Bergänberung in ben politischen Bebingungen Europas hervor; allein unzgeachtet unüberlegter Empfindlichkeiten ober vorübergehenber Unbilligsteiten nähern es seine Ibeen, seine Principien und Interessen ber Ration, welche ihr Blut vergossen hat, um ihm zur Erringung seiner Unabhängigkeit behülflich zu seyn.

"Die Interessen bes papstlichen Stuhles sind durch die Condention vom 15. September sichergestellt. Diese Convention wird in lopaler Weise ausgeführt werden. Indem der Kaiser seine Truppen aus Rom zurückzieht, läßt er als Sicherheitsbürgschaft für den hl. Bater den Schutz Frankreichs daselbst zurück.

"In der Ostsee wie im Mittelmeer erstehen Marinen zweiten Ranges, die der Freiheit der Weere günftig sind.

"Indem Desterreich, seiner italienischen und germanischen Sorgen enthoben, seine Kräfte nicht mehr in unfruchtbarer Nebenbuhlerschaft verzehrt, sondern sie in Osteuropa concentrirt, steht es noch immer als eine Macht von 35 Millionen Seelen da, die keine Feindseligkeit und kein Interesse von Frankreich scheidet."

Sobann kommt ber Kaiser auf ben großen Gebanken bes Zusfammenstehens bes romanischen und germanischen Surspa gegen Ruße

kand und die neue Macht in Amerika zurück, und warnt vor neuen Kämpsen in Europas Mitte, die nur Europa selbst Schaben und nur Assen und Amerika Bortheil bringen könnten. "Bährend die alten Böller des Continents in ihren eingeschränkten Gebieten nur mit einer gewissen Langsamkeit wachsen, können Rußland und die Republik der Ber. Staaten Amerikas vor einem Jahrhundert je 100 Millionen Menschen zählen. Obgleich die Fortschritte dieser beiden großen Reiche für uns kein Segenstand der Besorgniß sind, sondern wir im Segentheil ihren hochherzigen Anstrengungen zu Gunsten unterdrückter Racen Beisall zollen, so liegt es doch in dem vorausschauenden Interesse der Nationen Central-Europas, nicht in so vielen verschiedenartigen Staaten ohne Kraft und ohne öffentlichen Geist zerstückelt zu bleiben.

"Die Politik muß sich über bie engen und kleinlichen Borurtheile einer vergangenen Zeit erheben. Der Kaiser glaubt nicht, daß die Größe eines Landes von der Schmächung der es umgebenden Bölker abhänge, und er sieht das wahrhafte Gleichgewicht nur in den befriedigten Bünschen der Bölker Europas. Darin gehorcht er alten Ueberzeugungen und den Ueberlieferungen seines Hauses. Napoleon L. hatte die Veränderungen vorhergesehen, die heutzutage auf dem europäischen Continent vor sich gehen. Er hatte die Keime neuer Nationalitäten ausgestreut, in der Halbinsel, indem er das Königreich Italien schuf, in Deutschland, indem er 253 selbständige Staaten abschaffte.

"Wenn biese Erwägungsgründe gerecht und wahr sind, so hat der Kaiser wohl baran gethan, das nicht unrühmliche Amt eines Bermittlers anzunehmen, unnühem, unsäglich betrübendem Blutders gießen Einhalt zu thun, den Sieger durch freundschaftliches Einsschreiten zur Mäßigung zu stimmen, die Folgen der Niederlagen zu mildern und durch so viele Hindernisse hindurch die Wiederherstellung bes Friedens zu verfolgen. Im Segentheil hätte er seine hohe

Berantwortlichkeit verkannt, wenn er fich unvermuthet in bie Wechfelsfälle eines großen Krieges gestürzt hatte, eines jener Kriege, welche alten Stammeshaß wieber anfachen und ganze Nationen gegen einsander werfen."

Aenbert fich bie Politik bes Kaifers, so ift es jebenfalls von Werth, zu wiffen, wie er fich im September 1866 noch geäußert hat.

Am Ende bes October reizte die "Opinion nationale" die Eifersucht ber Frangosen gegen bie Deutschen auf und warnte vor Preugen. "Das beflegte Defterreich," sagte fie, "hat Benetien abgetreten; wir haben fortan nichts mehr von ihm zu fürchten, weber in Stalien, noch am Rhein. Unsere alten Beschwerben verschwinden vor ber neuen Lage ber Dinge und wir baben nur noch ein Interesse, namlich Desterreich einerseits gegen Ruftland, andererseits gegen Breufen zu ftarten. Preußen, welches fiegreicher war, als wir es zu Anfang bes Conflicts geglaubt hatten, hat eine beklagenswerthe und gefähr: liche Neigung, seinen Sieg zu migbrauchen. Wir geben gerne zu, baß es seine Hegemonie von ber Offfee bis zum Main erstrede, aber es trägt heute Gelufte nach gang Gubbeutschland, Bohmen und ben beutschen Brovingen Desterreichs; spater wird es vielleicht bie banifchen Inseln, Holland, Flanbern, die beutsche Schweiz (von Elsag und Lothringen spricht ber Artikel nicht) beanspruchen und es ift unfere Bflicht, diese exorbitanten Ansprüche, diesen maflosen Chraeiz zu bekampfen. Es ist die Politik des Pangermanismus, der Europa mit Stürmen bebroht." Das wiberspricht sehr bem Nationalitätenprincip, welches von Frankreich aus immer so sehr empsohlen wird. Und mit welchem Recht klagt Frankreich, bas erst Savopen und Nizza annectirt hat, über preußische Annectirungen? Was hat fich Frankreich enblich um Dynaftienwechsel in Deutschland zu bekümmern? Als bie alten Bourbons burch bie Orleaniben, biese burch bie Republik und biese wieber burch ben 2. Dezember gefturzt wurden, haben fich ba bie Deutschen in biese französtschen Dinge eingemischt?

Im November 1866 gab Jules Favre eine Sammlung seiner politischen Reben heraus, worin er seine Angst vor Deutschland mit lächerlichem Pathos zur Schau trug: "Die Klagen der verrathenen Bölker sind erstickt unter den Trümmern des deutschen Bundes und der umgestürzten Throne. Die Karte von Deutschland ist umgeändert ohne uns und gegen uns. Sine furchtbare nationale und militärische Sinheit organisist sich dort und bedroht uns. Sinstweilen verachtet man uns, um uns später zu tropen. Denkt an die gebieterischen Nothwendigkeiten, die das höchste Sesech seines eigenen Heiles Frank-reich auferlegt." Der gute Mann phantasitet sich vor, die Preußen stünden schon wieder auf dem Mont Wartre.

Der Graf von Chambord, Prätenbent der älteren Linie Bourdon, wollte seinerseits auch nicht bahinten bleiben, als die verkappten Andänger des Hauses Orleans in der Friedenspolitik des Kaisers einen Borwand zu sinden glaubten, diesen der Feigheit und des Verraths an der französischen Spre anzuklagen. Er hätte die Vergrößerung Preußens, die Erstarkung Deutschlands nicht dulden, sondern eine Compensation verlangen oder Krieg ansangen sollen. In einen solchen Krieg wollten die Intriganten ihn nur stürzen, damit er darin zu Grunde gehe. Der Graf von Chambord nun ging auf den Ton ein und richtete ein Schreiben an seine Anhänger, worin er die Schwäche beklagt, in welche Frankreich durch die napoleonische Politik versetzt worden setz. Frankreich dürfe niemals dulden, daß vor seinen Thoren ein mächtiges Italien und ein mächtiges Deutschland entstehen.

Graf Bismard verhielt sich ganz ruhig biesen Demonstrationen gegenüber und erklärte nur am 20. Dezember im Berliner Abgeordentenhause, welche Küdsicht Preußen in Rikolsburg auf Frankreich genommen habe. "In Bezug auf Norbschleswig," sagte er, "hatte es Preußen nicht mit Dänemark allein zu thun, Preußen steht in Europa. Für Frankreich wäre es nicht erwünscht, sich Deutschland unter Desterreichs Leitung geeinigt, als ein Reich von 75 Millionen zu benken;

auch wenn Frankreich bis zum Rhein ginge, wäre es kein Gegengewicht gegen eine solche Macht. Für Frankreich sen es ein Bortheil, wenn Desterreich an biesem Deutschland nicht betheiligt ift, ba bie österreichischen Interessen mit ben frangofischen in Italien, im Drient mannigfach collibiren. Zwischen Frankreich und einem von Defterreich getrennten Deutschland find bie Berührungspuntte, bie zu feindlichen Beziehungen führen tonnen, sehr viel geringer, und bag Frankreich ein Beburfniß bat, zum nächsten Nachbar einen folden zu haben, mit bem es alle hoffnung hat, in Frieden zu leben, einen folchen, bem 35 ober 38 Millionen Franzosen im befensiven Kampfe vollständig gewachsen find, ist ein natürliches Interesse, bas tann man nicht verargen. Ich glaube, bag Frankreich, wenn es feine Interessen richtig erkannte, weber zugeben konnte, baf bie preufische Macht aus Deutsch= land verschwände, noch auch bie öfterreichische. Welches find weiter bie Intereffen Frankreichs bei einer europäischen Berwicklung, namentlich ber jetigen Dynastie? Es ift bie Berudsichtigung bes Systems ber Nationalitäten." Nachbem Bismard sobann über Frankreichs Haltung in ber schlesw.-holft. Frage und seine biesfallfigen Besprechungen mit Danemark und andern Machten fich verbreitet, fubr er fort: "So lag die Sache, als Frankreich burch die Ereignisse im Juli b. J. in bie Lage tam, seine eigenen Bunsche mit einem gang besonberen Gewicht zu accentuiren. Ich brauche Ihnen bie Situation nicht zu schilbern, sie ist bekannt genug, und niemand hat Preußen zumuthen wollen, zwei große europäische Kriege gleichzeitig zu führen ober in bem Momente, wo es ben einen führte und feine Früchte noch nicht gesichert hatte, seine Beziehungen zu anbern Mächten zu compromittiren. In biefer Lage wurde Frankreich von Defterreich jum Bermittler ber Streitigkeiten berufen, also vollkommen legitim burch einen ber ftreitenben Theile berufen, seine Meinung geltenb zu machen. Dag Frankreich bie Erforberniffe feiner Bolitik berücksichtigte, kann ihm niemand verbenken. An uns trat die Frage beran, nicht ob wir

es ben Buniden ber Schleswig-holfteiner entsprechend hielten, fonbern ob wir in biefer europäischen Lage, in ber wir uns vor Wien befanben, bie Gesammtheit beffen, was uns von Defterreich burch franabfifche Bermittlung und, wie ich vermuthe, auf Grund frangofischer Rebaktion geboten wurde, annehmen ober ablehnen sollten. ftarte Anlehnung hatten wir an ber unerschütterlichen Bertragstreue Ataliens, bie ich nicht genug rühmen und beren Werth ich nicht boch genug anschlagen tann (bort! bort!); bie italienische Regierung bat ber Bersuchung, burch ein Geschent bes gemeinschaftlichen Feinbes Defterreich fich von bem Bunbnif abziehen zu laffen, mit großer Entschiebenheit wiberstanden (hört! hört!) und wir haben barum gegrundete Soffnungen an bie gufunftigen freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Italien geknüpft (hört! bort! lauter Zuruf von verschiebenen Seiten bes Hauses) auch außerhalb bes Schlacht= felbes. Dennoch war unsere Ueberzeugung, baf wir ben Bogen nicht zu hoch spannen burften, daß es nicht angemessen sen, burch Berwerfung ber Einzelheiten, burch Discufsionen bie Gesammtheit ber Errungenschaften wieber in Frage zu stellen und ihre vollständige Sicherung vielleicht von weiteren europäischen Complicationen abhängig zu machen. Diesen Berhältnissen, meine Herren, verbankt bie Claufel wegen Norbschleswigs in bem Friedensvertrage ihre Entftehung."

Am 19. Jan. 1867 erließ ber Kaiser ber Franzosen ein Decret, burch welches er die bisher üblichen Abresbebatten in der Kammer abschaffte und dagegen das Interpellationsrecht der Kammer wiederherstellte. In dem das Decret begleitenden Schreiben hieß es: "Seit mehreren Jahren frage ich mich, ob unsere Staatseinrichtungen schon den höchesten Grad der Bollsommenheit erreicht haben. Heute halte ich es sür möglich, den Staatseinrichtungen die ganze Entwicklung, deren sie sähig sind, und der öffentlichen Freiheit eine neue Ausbehnung zu geben, ohne daß badurch die Macht gesährbet wird, welche die Nation

mir anvertraut hat." Bon ber Abresbebatte hieß es, sie habe zusweilen bie öffentliche Meinung in Aufregung versetzt und zu unfrucht: baren Wortkämpsen Anlaß gegeben. Das Publikum nahm bas Decret hin, glaubte aber nicht, baß bie Freiheit babei gewonnen habe.

Um 14. Febr. 1867 eröffnete Raiser Napoleon III. bie Rammern mit einer friedlichen Rebe und mablte zum Programm berfelben einen Ausspruch seines Dheims von St. Helena: "Giner meiner größten Gebanken war bie Bereinigung und Concentrirung ber Boller, welche burch Bolitit und Revolutionen aufgelöst und gerftudelt worben find. Eine folche Bereinigung wirb spater noch burch bie Macht ber Dinge verwirklicht werben." Der Neffe vergaf babei nur zu bemerken, baf ber Obeim eine Vereinigung burch Waffengewalt und Eroberung im Sinne gehabt hatte, mahrend er felbst, ber Reffe, nur eine Confoberation unabhängiger Nationen zunächst Frankreichs mit Deutschland und Italien in Aussicht ftellte. "Die Umgestaltungen, welche in Italien und in Deutschland erfolgt find, bereiten bie Berwirklichung eines umfassenben Brogramme ber Ginigung ber europäischen Staaten in einer einzigen Confoberation vor." Der kaiferliche Rebner erinnerte weiter an ben großen Bebanten, ber ihn nach Mexito geführt habe. und bedauerte, bag bie Ausführung feines Gebankens burch ein Uebermaß von Opfern, welches Frankreich hatte bringen muffen, verhindert worden sey. Darin lag ein indirecter Tabel ber andern Groß: machte Europas, welche bie Frage als eine europäische aufzufaffen nicht verstanden hatten. In Bezug auf ben Orient glaubte er, ber Frieben werbe erhalten werben konnen. Dag er in Deutschland nur vermittelt und nicht bas Schwert gezogen habe, rechnete er fich jum Ruhme und Frankreich zum Bortheile an. "Breufen fucht alles zu vermeiben, was unsere nationalen Empfindlichkeiten wecken konnte, und ift in ben europäischen Sauptfragen mit uns einverstanben." **⊗**leidi

ţ

٢

ţ

ſ

l

į

friedlich sind seine Aeußerungen in Bezug auf die andern Mächte. "Unsere Verbindungen mit England gestalten sich durch die Uebereinstimmung in unserer Politik und durch die Vielfältigkeit unseres Handelsverkehrs mit jedem Tage inniger. Versöhnlichen Sinnes ist Austland geneigt, im Orient seine Politik nicht von der Politik Frankreichs zu trennen. Ebenso ist es mit Oesterreich, dessen Größe su das allgemeine Gleichgewicht unentbehrlich ist." Ueber die Vermehrung des Heeres äußerte sich der Kaiser einsach dahin, daß es eben nothwendig seh, eben so gerüstet dazustehen, wie andere Staaten. Im Uedrigen erklärte er sich durch die innern Zustände Frankreichs befriedigt.

Es war ziemlich gleichgültig, ob eine Abresse hatte berathen werben burfen, ober ob bie Rebner in langen Interpellationen ihre Meinung kundgaben, ber Strom ber Rebner mußte unter allen Um: ftanben zum Durchbruch kommen und bie Opposition hatte Gelegenbeit genug, die vorjährige Politik bes Raifers zu tabeln. Thiers, ber alte Antrigant, eröffnete ben Reigen mit einer langen Rebe, worin er wieberkaute, was ber Graf von Chambord schon in seinem Briefe und bie Anhanger bes Hauses Orleans schon oft genug gesagt Diese Leute affectirten eine Entruftung barüber, bag ber Raiser die Ehre Frankreichs nicht genug wahrgenommen, daß er den Bürgerkrieg in Deutschland nicht benutt habe, um Frankreich bie Rheinlande zu erwerben zc. Wie wir oben schon bemerkt haben, war es biesen Leuten nur barum zu thun, ben Reffen in unbesonnene Rriege hineinzureiffen, bamit er barin wie ber Ontel zu Grunde ginge und bann fie wieber Herrn und Meister in Frankreich werben konnten. Thiers vertheibigte bas f. g. europäische Gleichgewicht, welches burch bie plötliche Machtvermehrung Breukens erschüttert worden set. Frankreich batte biefelbe nicht zugeben, es batte fich einmischen follen. Auch jest noch sen es nothwendig, daß Frankreich sich mit Desterreich, fämmtlichen kleinen Staaten und zugleich mit England und Scandi

navien verbinde, um Preußen wieder zu schwächen und jedenfalls bas Bustanbekommen ber beutschen Ginheit zu verhindern.

Der Bebeutung wegen, welche bie Rebe von Thiers in Frantreich erlangt hat, muffen wir wenigstens ihre hauptsäte wörtlich mittheilen. Bor allem suchte er zu beweisen, ber westbhälische Friede fen unschätzbar für Frankreich gewesen, benn bie beutsche Ginheit sen baburch auf Jahrhunderte hinaus gerriffen und ein Spftem pon beutscher Kleinstaaterei begründet worden, welches Frankreich freie Hand gelaffen habe, am Rhein zu wirthschaften, wie es wollte. Annabernb hatten auch bie Bertrage von 1815 Frankreich wesentlich genutt. Nach einem so großen Siege ber Deutschen über bie Franzosen sey bennoch Deutschland getheilt geblieben und seine Rleinstaaterei habe Frankreich nach wie vor sein Uebergewicht gefichert. Eifersucht ber Großmächte seh bem bamals bestegten Frankreich trefflich zu Statten gekommen. "Die Bertrage von 1815," fagt er bann, "machten bas europäische Gleichgewicht nicht unmöglich, was hatte man benn wirklich zu fürchten? nicht Desterreichs und nicht Englands Chrgeiz. Rur ben Chrgeiz Ruflands gegen bie Türkei und ben Breugens in Deutschland. Aber wenn Rufland gegen ben Drient vorrudte, fo konnten ihm Defterreich und England wiberfteben, und waren sie zu schwach bazu, so schlok sich ihnen Frankreich an und ber Erfolg mar nicht zweifelhaft. Wenn Preugen Deutschland bebrobte, so konnte ihm Defterreich mit bem Bunbe entgegentreten; im Nothfall ichloß sich ihm Frankreich an und bas Gleichgewicht blieb aufrecht erhalten. Die Zunge ber Waage rubte in Frankreichs Banben. Ich bitte bie, welche über bie Zerstörung ber Vertrage von 1815 frohloden, um Nachficht; biefe Verträge können wir noch vermiffen. (Unterbrechung.) Erlauben Sie, in ben Verträgen von 1815 lagen zwei verschiedene Dinge: einmal handelte es sich um die Grenzen und in biefem Buntte find bie Erinnerungen, bie fle uns hinterlaffen, gewiß beklagenswerth. Und bann banbelte es fich um bas jest gestörte Gleichgewicht. War biefes Gleichgewicht burch bie Verträge von 1815 bloggestellt? Nein, die Streitfrafte, die man heute von Ihnen verlangt, zu mas follen fie verwendet werben, wenn nicht bazu, es wiederherzustellen? Die heilige Allianz fälschte allerdings bas europaische Gleichgewicht, aber in bieser Zeit hat Frankreich für bie Freiheit wenigstens die Bölker für fich gehabt. Bon diefer Tribune aus, von welcher bie Geschichte fagen wirb, bag es nicht ihre Schulb war, wenn Frankreichs Größe einen Stoß erlitt, von biefer Tribune ging währenb 40 Jahren ein Strom freifinniger Ibeen aus, welcher biefe Verschwörung ber Regierungen zu nichte machte, so febr, bak im Nahr 1848 biefe Regierungen wie Schatten gerftoben vor bem Sauch. ber aus Frankreich ausgegangen war. Das Gleichgewicht war wieber bergestellt und wir haben bie Früchte bavon im Rrimfrieg gepfluct. Während ber ganzen Dauer ber heiligen Allianz hatten wir Rufland, Breugen und Defterreich gegen uns. Bur Zeit bes Rrimfriegs ftanb Rufland allein. Dant bem liberalen Hauche aus Frankreich, ber bie Regierungen mit ihrem Vorurtheile aufgelost, und Dant bem Rrimfriege wurde bas Gleichgewicht wieber bergestellt. Warum find wir bort nicht fteben geblieben?"

Nun geht Thiers zu ber Politit bes Kaisers über, die durch das neugeschaffene Nationalitätenprincip wieder alles verdorben habe. "Hätte man nicht seither tausende von Menschen und hunderte von Millionen für die Expeditionen in Italien und Mexiko aufgewendet, welches wäre die Größe Frankreichs? (Zustimmung.) Frankreich hätte keine Verlegenheit, wie konnten wir diese Lage aufgeben?" Der Redner sprach dann davon, was man an die Stelle der Freiheit Frankreichs geseht hat. "Sie zu ersehen war nicht leicht. Man mußte zuerst an ihre Stelle die großen Arbeiten, d. h. die großen Ausgaden sehen, und dann mußte man dazu noch eine neue Politik fügen, die Politik der Nationalitäten und der großen Agglomerationen. Man hat sich für Polen passionirt, aber nicht zu seinem Ruhen. Dann

bat man fich für Rtalien vaffionirt." Rebner faat nun bier, bak er allerdings für die Freiheit in Italien sen und für ein neuzeitliches Regierungsspftem baselbst; "was aber bie Ginheit Italiens betrifft," fährt er fort, "so habe ich nie geschwankt. Wenn ich bie Ehre hatte, bie Geschäfte Frankreichs zu leiten, so wurde ich alle seine Krafte baran setzen, die italienische Ginheit zu verhindern (Bewegung). Die Freiheit, ja; die Einheit, nimmermehr! Das ift meine Ueberzeugung. Man hat aus ber Befreiung Bolens und aus ber italienischen Einheit bie Grundlagen unserer äußeren Politik machen wollen. Damit hat man allerbings Beifall geerntet; bie Presse, welche nicht mehr von ber Freiheit Frankreichs sprechen konnte, sprach von ber Freiheit Italiens und von ber Freiheit Polens. (Lachen und Lärmen.) . . . . Man hat sich nicht bamit begnügt, bas Nationalitätenprincip, bie Ibee ber großen Ginheitsstaaten zum Thema ber Discussion zu machen, man bat bamit furchtbare Wirklichkeiten geschaffen. Man fagt, bas Nationalitätenprincip gehe ganz natürlich aus unserem eigenen Regierungsprincip hervor; aber muß benn bas Princip unserer inneren Politik auch bas unserer äußeren senn? Nein, bas war nie Frank- 4 reichs Politit in ben Zeiten, die seine Große und seine Sicherheit ausgemacht haben. Finben Sie ihr eigenes Brincip im Ausland, um fo beffer; aber man braucht nicht beffen Sieg im Ausland gu betreiben.

"Die gegenwärtigen Ereignisse haben eine ungeheure Tragweite, und es gilt jett, nach ben Mitteln zu forschen, um die Ruhe und die Würbe Frankreichs in der Situation, in welcher wir uns besinden, zu wahren. Indem ich diese Ereignisse bespreche, taucht in meinem Sedächtniß, nicht unfreiwillig, sondern sogar unwiderstehlich eine Ereinnerung auf. Ich möchte mit Bossuet ausrufen: "Ein Mann hat sich gesunden!" Nicht daß ich einen Bergleich ziehen wollte zwischen Eromwell, dem diese Worte gelten, und dem kühnen Minister, der Preußen so reißend schnell auf die Bahnen der Größe geführt hat.

Rein, tein soldes Gleichnik! Es bieke orn, v. Bismard verleumben und zugleich ihn erhöhen. (Lachen.) Aber, indem ich sehe, wie sehr ber Mann ben Umftanben gewachsen ift, tann ich mich nicht enthalten, zu sagen: Ja, ein Mann hat fich gefunden von seltenem politischen Scharfblid, von noch größerer Berwegenheit in seinen Unternehmungen, eine Persönlichkeit, in ber ihr Land einen großen Patrioten erblicken muß, und bie bor ber Ibee entfett gurudbeben mußte, fich mit 19 Millionen Preußen einem 36 Millionen, und mit bem beutschen Bunbe 50 Millionen Seelen gablenben Defterreich gegenüber zu befinden. Breuken beschulbigte ibn ber Berrudtheit; biefes Breuken, bas heute fo ftolg auf seine Grofe ift, wollte bamals nichts von ihm wissen. Der Minister beurtheilte bie Situation gang richtig; er fah, bak Desterreich, bas er anklagte, so kriegsbereit zu sehn, es ganz und gar nicht war; er fah, bag es ihm nur bie Salfte feiner Streit: trafte entgegenseben tonnte, weil bie andere ben Stalienern bie Stirn bieten mußte; er fab, bag nicht nur Italien Defterreich zwang, feine Streitmacht zu theilen, sondern daß es auch die Kräfte Frankreichs burch bie Banbe lähmte, in welche es seine Bolitik verstrickt hatte. Dieser richtigen Erkenntniß pakte Herr v. Bismard seine Volitik an; bieser Erkenntniß verbankte er seinen Erfolg. Warum haben nicht wir auch so richtig geurtheilt? Der so mahre Gebanke bes Herrn v. Bismard ware bann falsch geworben, sein Triumph hatte fich in eine Rataftrophe verwandelt! Man mußte es ja voraussehen, bag, was immer ber Ausgang bieses Krieges sep, er ein ungludlicher sehn muffe, baf bas Gleichgewicht Europas geftort, Frankreich in feiner Stellung bebroht fenn, bag in keinem Falle ein Ruten für baffelbe, und namentlich tein Gebietszuwachs fich ergeben würde; es war klar, baß es nur ein Wort zu sagen brauchte, um ben Krieg zu verhindern. Diese Behauptungen sind leicht zu begründen. Der Krieg konnte in keinem Kalle für uns einen glücklichen Ausgang nehmen. Desterreich stegreich, so konnte es sich versucht fühlen, ben beutschen

Bund zu seinem Bortheil umzugestalten, eine Unzukommlichkeit, bie freilich leichter wog als jene, bie fich aus einem Siege Breufens ergeben hatte, aber boch immerhin eine Gefahr war, ba Desterreich auch versucht senn konnte, die Italiener zu züchtigen, und wir bann nothgebrungen batten eingreifen muffen. Die Staliener fagten es gang laut. Eine zweite Alternative aab es: bak Desterreich und Breuken, beibe aleichmäkig erschöpft, sich entschlossen. Krieben zu machen. Dann hatten fie es auf Roften bes beutschen Bunbes gethan, und in Deutschland wären nur mehr zwei große Mächte übrig geblieben, bie beim ersten Anstof bie beutsche Einheit verwirklicht hatten. Diese zweite Chance, die mahrscheinlichste, war gleichermaken unbequem für uns. Eine britte Boraussehung, jene, bie fich verwirklicht hat und bie am wenigsten vorhergesehen wurde, war, daß Preußen vollständig Sieger bleiben wurde. Dies geschah, und heute bat es bie beutsche Einheit beinabe zu brei Biertheilen realifirt. Gab es in allen biefen Fällen für uns irgend eine Aussicht auf Gewinn und namentlich auf eine Gebiets-Erwerbung? Wenn es eine Leibenschaft in Deutschland gibt, so ist es bie, seinen Besitzstand zu wahren bis auf bas arm= seligste Dorf berab. Nun, wer immer Sieger blieb, es war ein beutscher Sieger, und Sie haben gesehen, was Preußen, bas übrigens in einer gunftigeren Lage war, um ein Opfer zu bringen, Ihnen am Morgen nach ber Schlacht bei Sabowa geantwortet bat: "Nein, ich tann, ohne mich in ben Augen Deutschlands zu Grunde zu richten, auch nicht bas kleinste Stückhen nationalen Bobens preisgeben." Der Rrieg ließ uns also teine Aussicht auf einen Gebietszuwachs.

"Deutschland war ein Bunbesstaat. Auf der einen Seite hatte es eine junge, ehrgeizige Macht, die 19 Millionen Unterthanen zählte. Im Mittelpunkte war der deutsche Bund mit 17 oder 18 Millionen Einwohnern; am andern Ende, weit von uns, Oesterreich, stärker durch die Zahl, denn es umfaste 36 Millionen. So war die poslitische Organisation Deutschlands beschaffen. Was ging daraus hers

vor? Die Unfähigkeit, nicht zur Bertheibigung, sonbern zum Angriffe. Was befindet sich heute an Stelle dieser Organisation? Preußen, das, seh es direct durch seine eroberten Unterthanen, seh es indirect durch seine Beziehungen mit dem nordbeutschen Bund, von 19 auf 31 Millionen Seelen angewachsen ist. Ich frage nun alle diesenigen, welche sich dem Studium der Geschichte widmen, wo es eine zweite Macht gibt, selbst in unserer Zeit der Kriege und raschen Eroberungen, die binnen wenigen Wochen, wenigen Jahren, 11 bis 12 Millionen Unterthanen erworden hätte! Das ist ungeheuer!

"Bas ben nordbeutschen Bund betrifft, so weiß man, daß er, wiewohl er sich Bund nennt, eine reine Juston ist. Der König von Preußen ist das diplomatische Oberhaupt, das ihn bei den fremben Mächten vertritt. Ueberdies ist er der militärische Chef, der seine Streitkräfte besehligt. Er braucht nur anzuordnen und alle Corps des Bundes seinen sich in Bewegung. Er verfügt über das Normal-Budget für eine unbestimmte Reihe von Jahren, und dieses gewährt ihm ein Quantum Männer und für jeden Mann eine Summe, weit größer als die, welche der französsische Soldat kostet. Man kann also ohne Uebertreibung sagen, daß Preußen die 30 bis 31 Millionen Einwohner des nordbeutschen Bundes besigt.

"Ich will nicht viel von dem großartigen baltischen Littorale, von Bremen, Hamburg und Lübeck reden; aber sprechen wir vom Festslande. Hier hat Preußen eine bewunderungswürdige Grenze, den Rhein und Main; es hat Mainz, das Napoleon den Schlüssel des Continents genannt. Statt 19 Millionen hat Preußen jeht 31 Millionen Seelen mit dem ersten Platze Europas und an der solidesten Grenze, hinter welche es selbst nach einer verlorenen Schlacht, da es sich auf Mainz und Köln stützt, schwerlich leicht zurückzuwersen ist. Der Süddund umfaßt 9 bis 10 Millionen Sinwohner, und er hat einen militärischen Bund geschlossen, der sich genau an den Nordbund anschließen wird, so daß Preußen sodann über 40 Millionen Deutsche

an unserer Grenze verfügen wird. Zwar existirt in Sübbeutschland heute noch eine föberalistische Partei, die wahrhaft beutsche Partei, aber sie bebeutet im Kriegsfalle nichts. Desterreich jedoch steht außer bem Bunde und vermag da nichts mehr; es ist zu wünschen, daß es sich reconstituire, benn wenn dies nicht gelänge, so würden die 13 oder 14 Millionen Deutschen, die dazu gehören, noch das große Deutschland verstärken.

"Und bas find nicht bie einzigen Gefahren. Sehen Sie nach bem Orient. Dort muß verhindert werben, daß Constantinopel in bie Hände schon Mächtiger falle: benn von Constantinopel fagte Napoleon in Tilsit: ,Constantinopel ist bie Weltherrschaft.' Nun kommt bie Gefahr für ben Orient nicht von England und nicht von bem ungludlichen Desterreich, sonbern bie Gefahr liegt barin, bag Conftantinopel in Ruglands Hande falle. Dann hatte Rugland 100 Millionen Einwohner, und bie buftere Weissagung Napoleons ware erfüllt. Diese Gefahr also gilt es zu beschwören. Um ber Nationalitäten-Politik gerecht zu werben, müßte man in Constantinopel einen driftlichen Thron errichten, benn es gibt im Drient 9 bis 10 Millionen Christen. Aber find sie gleichartig? Es sind 2 Millionen Hellenen, 4 Millionen Rumanen, bann Slaven, Bulgaren, Bosniaken; nicht eine bieser Racen will sich bie Suprematie ber anberen gefallen laffen. Also in Constantinopel ein driftliches Raiferreich etabliren wollen, ware eine dimarische Politik. Es ist wahr, bie Türken find keine Christen, und ich weiß, bag bas Evangelium besser ift als ber Koran, aber was ist ba zu thun? Und mir ist ein treuer Türke lieber, als ein ungetreuer Chrift. Ich wünschte auch, in ber Türkei ware eine unserer Cultur homogenere Bevölkerung, aber die Thatsachen kann ich nicht andern und die Volitik muß mit Thatsachen rechnen.

"Auf bieser Seite liegt bie Gesahr, in Rußland. Dieses hat eine mit ben Christen in ber Türkei spmpathistrenbe Politik anges

nommen und bereitet damit die Zukunft vor, indem es die Christen ber ottomanischen Herrschaft entfremden will. Zwischen der deutschen und orientalischen Frage aber besteht ein Zusammenhang, und dieser liegt in der Einheit der Interessen zwischen Preußen und Rußland. Rußland benkt sich: Gleichviel was Bismarck am Rhein und an der Zupdersee macht, das kümmert England und Frankreich, wenn ich nur am schwarzen Weere thun kann, was mir beliedt; und ebenso denkt sür sich Preußischen Sündnisses. Ob es besteht, weiß ich nicht; aber wichtiger als ein Allianzvertrag ist die Gemeinschaft der Interessen, denn sie erzeugt die wahre Allianz. Auch zwischen Preußen und Italien bestand Ansangs April kein Vertrag, aber er kam in 24 Stunden zu Stande, als das gemeinschaftliche Interesse es erheischte.

"Das also ist heute in Europa bie boppelte Gefahr. Weber Czaar noch Bismarck werben bie Ereignisse überstürzen, aber am Ende hängt nun Europa von der Klugheit eines ehrgeizigen Ministers ab. Im vorigen Jahre hatte noch Frankreich die Ereignisse in seiner Hand, jetzt sind sie in den Händen Rußlands und Preußens. Das ist der Umschwung. (Zustimmung.)"

Schließlich ermahnt Thiers Frankreich, eine Coalition aller liberalen Bölker und aller von Preußen und Rußland bebrohten Cabinette zu stiften und sich an deren Spitze zu stellen. England werbe zustimmen, da es im Orient ein Rußland, und an der Schelbe und der Zuydersee ein Preußen entgegengesetztes Interesse zu wahren habe. Auch Oesterzeich werde bei diesem Rendez-vous nicht auf sich warten lassen.

Der Sprechminister Rouher rechtsertigte die Friedenspolitit des Kaisers. Die Einheit Italiens sep Frankreich nicht gefährlich. "Wie soll aber Italien und seine Einheit eine Gefahr für Frankreich sehn? Gefahr kann nur in der Reaction und in der Revolution liegen, dort aber handelt es sich jeht um Beschwichtigung, Versöhnung und Försberung der commerziellen und volkswirthschaftlichen Fragen. Allers

bings ist es gut, Italien auf die Schäben seiner Finanzen, auf die bebenkliche Haltung seiner revolutionären Parteien ausmerksam zu machen. Ebenso darf man ihm seinen Stolz und seine Undankbarkeit vorhalten, als es so erbittert darüber war, daß Frankreich ihm die Schlüssel von Benedig überreichte. (Bemerkenswerthes Eingeständniß von Seite Frankreichs.) Auf diese Weise muß man ihm den Weg vorzeichnen, den es einzuschlagen hat, um ein mächtiger, mit Frankreich aufrichtig befreundeter Staat zu werden." Im Namen der Rezeierung erklärt also Rouher, daß sie nichts von dem, was in Italien vorgegangen ist, zu bedauern hat. Und nun geht der Redner zu Deutschland über. "Zunächst kann der Regierung wegen des deutschsdänischen Conslicts kein Vorwurf gemacht werden. Die Bewegung in Deutschland war von vornherein so intensiv, daß sie durch ein Einschreiten Frankreichs nicht ausgehalten, sondern nur noch verstärkt werden konnte."

"In London hat Frankreich eine Abstimmung ber schleswig-holsteinischen Bevölkerung verlangt, und bamit war auch bas beste Mittel geboten, weiterem Unbeil vorzubeugen. Allein biefer Borfchlag scheiterte an bem Eigenfinn Deutschlands, ber hartnädigkeit Breugens und ber Berblendung Desterreichs, keineswegs burch bie Schuld Frankreichs. Uebrigens ist ber ganze banische Conflict nur ein Zwischenfall, bloker Borwand in bem großen beutschen Conflict. Die kaiferliche Regierung hat alles aufgeboten, um die Katastrophe zu verbindern, allein alle ihre Bemühungen scheiterten. Stalien war nicht aufzuhalten. Es hätte bamals nicht auf Frankreichs Stimme gehört. Frankreich hat fich barum in Gemeinschaft mit England an Desterreich gewandt, bamit es Benetien freiwillig aufgebe. Ginen Augenblick burfte man hoffen, Defterreich sey nachgiebig, und bamals lub Frankreich zum Congresse ein, Desterreich hat aber nicht nachgegeben." Rouber begreift biese Weigerung und will sie nicht anklagen, "allein in ber Annahme lag bas einzige Mittel, bem Kriege zuvorzukommen. Nun kam es zum Kriege und bas Glück ber Schlachten entschieb. Der 4. Juli war ein gewichtiger Tag. Diesem unerwarteten und unwahrscheinlichen Ereignisse gegenüber," gesteht Rouher ein, "waren die Herzen aller Männer ber Regierung mit patriotischer Angst erfüllt. Die Entscheibungen, die wir ins Auge zu fassen hatten, waren von benen, welche auf Jahrhunderte hinaus die Zukunst bestimmen, und wir hatten nur Minuten, um uns zu entscheiben. Wir glaubten, uns weber in schmollende Thatlosigkeit versenken, noch zur Kriegsbrohung greisen zu sollen. Wir hielten auch fernerhin an dem Gedanken sest, der stets das Staatsoberhaupt erfüllt hatte, den Frieden zu erhalten ober doch so bald wie möglich wieder herzustellen. Darum entschieden wir uns für die Vermittlung. War benn aber diese Vermittlung ein Werk ohne Ruhm und Schwierigkeit?

"Bir haben bas Programm von 1859 verwirklicht. Wir haben ein Italien frei von ben Alpen bis zur Abria geschaffen, und endlich haben wir uns um die Interessen der kleinen Staaten bekümmert, die wir niemals vernachlässigt haben. Wir haben den Sieger ausgehalten, als er Bahern 900,000 Seelen wegnehmen wollte; wir haben die Absindung mit Sachsen, Württemberg und andern Mächten gemilbert, stets die Besürchtungen gemäßigt, die Folgen des Kampses abgeschwächt, den wir nicht hatten verbindern können.

"Die beutsche Einheit bestand schon lange, ehe sie proklamirt wurde. Die Wiener Verträge stellten zuerst die Integrität Deutsch= lands als Grundsch auf. Später sorberte man die verschiedenen Staaten auf, ihre staatsökonomische Einheit herzustellen. Preußen sah bald ein, welchen ungeheuren Hebel sie für seinen Ehrgeiz erlangen könnte und stellte sie an die Spihe der Bewegung. Von 1836 an verschwanden die Zollschranken und es entstand unter der Hegemonie Preußens gemeinschaftlicher Reichthum und Wohlstand. Alle Staats= männer sahen darin den Ansang der Einheit. Von 1836 an sprach man in diesem Saale von dieser Bewegung, und als man Thiers

Bormurfe barüber machte, bag er nichts bagegen thue, saate er: Ral bie beutsche Rolleinheit ift zu Stanbe gebracht, aber es war unmöge lich, fie zu verhindern; wenn Defterreich biefes nicht verhindern konnte, was follten wir bagegen thun?' Uebertreibe ich, wenn ich in ber beutschen Rolleinheit bie politische Einheit bieses Landes suche? Breuken hat nicht einen Augenblick lang bie Wichtigkeit biefer Bolleinheit außer Acht gelaffen. Ungeachtet bes Krieges, ungeachtet ber Opposition Desterreichs hat es bieselbe immer im Auge behalten. Und was war benn bieses Deutschland seit 1815? Man muß an seine Stubentengesellschaften und andere Bereine erinnern, an die Bewegung von 1830. Von 1830-1840 nahm bie Agitation in Deutschland ohne Aufhören zu. Alle unsere Gefandten bielten bie Einheit Deutschlands in einer gegebenen Zeit für unumganglich nothwendig. Als 1840 Frankreich von einem Kriege bebroht war, benn es hatte 4 Mächte gegen fich, proklamirte Deutschland am Rhein bie Nothwendigkeit feiner Einheit. War biefes nicht eine Enthullung fur alle Beobachter? Und 1848? Welche Fahne erhob bamals Deutschland? Es war bie Fahne ber Einheit. Die Revolution proklamirte die Einheit, indem fie Desterreich ausschlof und an die Spite ber Ginheit Breuken stellte. Desterreich wich ber Einheit aus, aber 1863 sanktionirte es bieselbe ebenfalls. Der Kaiser von Desterreich begab sich nach Frankfurt, wo er bem beutschen Bunbe eine neue Gestalt geben wollte. So schritt Deutschland zur Ginheit bin."

Diese neue Einheit seh aber Frankreich, sagt Nouher, nicht so gefährlich, als es die frühere Bundesversassung gewesen seh. "Unter ber gleichzeitigen Leitung Preußens und Desterreichs und von Rußland überwacht, etablirte ber beutsche Bund gegen Frankreich eine Herrschaft, welche von Petersburg ausging und erst am Rheine inne hielt. Diese Herrschaft, diese Macht von 75 Millionen Einwohnern wurde burch die Berträge von 1815 organisirt. Der Bund verschlang unsere Festungen, bedrohte uns am Rheine und auf den Alpen, nöthigte

uns, Buningen zu ichleifen, und gerruttete unfer Bertheibigungespftem. Er mar bie Schilbmache über unsere Interessen, sowie bie bes Mistrauens und ber Feinbseligkeit ber Mächte. Thiers hat gesagt, ber beutsche Bund seb eine pure Defenstomacht gewesen. Aber im Rabre 1859 war er nicht angegriffen" und Rouher zeigt nun, "wie bie 300,000 Mann, welche bamals Preugen mobilifirte, ben Kaifer vor bem Feftungsviered aufgehalten haben. Wenn ber Raifer ben Frieben von Villafranca unterzeichnet hat, so that er bies, weil er Frankreich um Staliens willen nicht weiter gefährben wollte. (Auch ein bemerkenswerthes Eingeständniß!) Und bies nennt man eine Organifation ohne Gefahr für uns, eine rein befenfibe Organisation! Bas ift aber nun die jetige Lage? Breuken tann fich burch seine Allianz mit bem Nordbunde auf 29, burch seine Mlianz mit bem Subbunde auf 32 Millionen vermehren. Chemals konnte aber Deutschland 75 Millionen gegen Frankreich ins Felb führen und hatte Rufland als Rudhalt. heute gibt es ein Defterreich, bas nicht lange ohnmachtig bleiben wird. Desterreich bat seine Lebenstraft. Es besitt 33 Millionen Ginwohner; es bat aus ben letten Greignissen Erfahrungen und einen Muth geschöbft, die seine Unglucksfälle wieder gut machen werben. Es wirb nicht mehr balb eine ungarische, balb eine beutsche, balb eine italienische Politik haben. Es gibt bort 33 Mill., bie burch nichts an Breufen ober Deutschland gebunden find. Statt ber Coalition ber Mächte werben wir also brei Theile ber ehemaligen Confiberation vor uns haben. Aufrichtig gefagt, ich febe in biefer Lage ber Dinge keine Gefahr. " \*)

<sup>\*)</sup> Gegentiber ber einfältigen Behanptung bes herrn Thiers, ber ein Geschichtstenner sehn will, bie Deutschen hätten erft von ben Italienern lernen muffen, ben Einheitsgebanken zu fassen, erinnerte Rouher noch an eine 1839 in Frankreich aus Anlag bes Bollvereins erschienene Schrift, worin es hieß: "Immerhin, wie ftart auch bie Macht ber Dinge sehn mag, ber bie beutschen Regierungen gehorchen, tann man sich nicht genug

Einen komischen Einbruck machten bie Reben bes Grafen Latour und bes Herrn Garnier-Pages. Jener nämlich verlangte, Frankreich solle sich mit allen conservativen Mächten gegen bas revolutionäre Italien und Deutschland verbinden, und bieser, es solle sich im Gegentheil nur mit den freiheitsbürstenden Bölkern gegen die neuen Wilitärbespoten verbinden.

Die bebeutenbsten Reben für und gegen ben Frieden waren bie von Ollivier und Favre. Ollivier sagt: "Wenn Frankreich durch das, was geschehen ist und geschieht, heradgesetzt und verkleinert ist, wenn ber Nordbund jetzt schon eine Gesahr und ein Nachtheil sur Frankreich ist, so ist jetzt schon dringend zum Kriege zu rathen, welche Opser er auch erheische. Denn nachher ist es zu spät, wenn die Einheit wirklich zwischen Norden und Süben zu Stande gekommen ist. Augenblicklich ist noch nichts beendigt, überall besteht der Groll noch in den annectirten und ben bestegten Ländern." Allein auch jetzt ist

itber bas Phlegma und bie Leichtigkeit verwundern, womit fie bem Bolljug eines fo großen Ereigniffes, wie es bie langft erwartete politifche Einheit Deutschlanbs ift, entgegen geben. Benn bie Situation reif ift, wirb ein Ereigniff, ein Dann vielleicht genfigen, um mit einem Schlage biefes Refultat herbeiguführen." Rouber erinnert fobann an bie alte Batriotenpartei bon 1813, an bie Turner, an bie beutsche Buridenfchaft. In ber That, wenn Thiers ein Geschichtstenner fenn will, follte er wiffen, mas Arnbt und Gorres bor fünfzig Jahren geschrieben, Rorner und Schenkenborf gefungen haben. Rouber erinnert ferner an ben großen Allarm in Deutschland im Jahr 1840, als ber kleine Thiere ben Rhein baben wollte. an bie bentiden Einheitsbestrebungen im Jahr 1848. Aber er fligt bingu, baff in allen biefen bentiden Bewegungen nie ein Angriff auf Frantreich beabstotigt worben feb. Die einzige Gefahr, von Deutschland ber angegriffen zu werben, habe Frankreich im Jahr 1859 gebrobt, als Preugen gemäß feiner Bunbespflicht Defterreich babe belfen wollen. Frankreich feb aber biefer Gefahr burch ben flugen Friedensichluß von Billafranca gliich lich entgangen.

bies eine schlechte Bolitik und Ollivier rath an, ohne Hintergebanken, obne Kleinmuth, ohne Besorgnif und mit Vertrauen ein Wert bin zunehmen, bas, wie er überzeugt ift, nicht gegen Frankreich fich richtet. Dies erscheint ihm als eine würbige, verftänbige, geschickte Bolitik. "Thiers felbst hat es als Aufgabe bezeichnet, Constantinopels wegen, Rufland beständig zu übermachen. Das beste Mittel, bie russische Besithergreifung Conftantinopels zu verhindern, besteht in ber Berhinderung der beutscherussischen Allianz. Es ist nicht allein leicht, sie zu verhindern, sondern sogar schwer, fie zu Stande zu bringen. Die Anteressen Breukens und Ruklands sind lange nicht so ibentisch, wie Dr. Thiers glaubt. Die ganze Geschichte bes beutschen Bolks ift ein miftrauisches Protestiren gegen Rufland, und es wird sich nie an Rufland anschließen, als wenn es bazu genöthigt wird, um fich gegen Frankreich zu vertheibigen. Jebesmal auch, wenn fich bie Gefinnungen bes beutschen Bolts frei außern tonnten, erklarten fie fich gegen Ruß land. So 1848 in Frankfurt, so 1854 in Berlin, und felbst ber alte "Franzosenfresser" Menzel sagt, baß es früher ober später zum Krieg mit Rugland kommen wirb. \*) Darüber kann sich nur ber irren, ber die Politik in Hofkangleiprotokollen, und nicht in bem Herzen bes Bolks studiert."

Granier be Cassagnac sagte ein schönes Wort: "Preußen bat so gut erobern, als es Frankreich immer gethan hat. Die Deutschen werden sich zu der kühnen That von 1866 Glück wünschen und von der Höhe ihrer Sockel werden die Statuen Bismarcks auf die Angriffe antwörten, die heute auf ihn gemacht werden."

In ber folgenden Sitzung machte fich Fabre noch fehr breit mit

<sup>\*)</sup> Das mir hier beigelegte Brabikat muß ich mir boch endlich verbitten. Ich habe stets die romanischen und germanischen Bölker zum Zufammenhalten gegen die brobende flavische Weltmonarchie ermahnt. Darin liegt kein Haß gegen das französische Bolk, bem ich auch in meiner "Weltgeschichte" den hoben Rang eingeräumt habe, der ihm gebührt.

einer eben so heftigen Rebe gegen die Regierung, wie die von Thiers. Um jeden Preis, meinte er, habe Frankreich die Allianz zwischen Italien und Preußen verhindern sollen, ja es habe schon vor drei Jahren schwer gesehlt, als es den dänischen Krieg nicht verhindert habe. Das wäre leicht gewesen, wenn Frankreich sich nur an England hätte anschließen wollen. So habe man den Ehrgeiz Preußens auskommen lassen, der jeht keine Grenzen mehr kenne 2c. Am Schlusse der Sitzung kam es noch zu einer tumultuarischen Scene zwischen Thiers und Rouher. Dieser hatte vom 2. Dezember gesprochen und jener, als weiland Proscribirter des 2. Dezember, fand sich dadurch beseibigt.

Die französische Regierung ließ sich burch bas brohende Geschrei ber Opposition nicht einschücktern. Grabe jett wurde das bisher streng geheim gehaltene Schutz und Trutbündniß der südwestlichen Staaten Deutschlands veröffentlicht. Daraus sollten die Kriegslustigen in Frankreich erkennen, in welcher Stärke ihnen das neue Deutschland gegenüber stehen würde. Napoleon III. selbst scheint von dem geheimen Bündniß schon längst Kenntniß gehabt zu haben. Seine Organe verziethen keine Spur von Ueberraschung. Der französische Gesandte Benedetti war eben damals von Berlin nach Paris gekommen und beeilte sich, nach Berlin zurückzukehren, um bei der Geburtstagsseier bes Königs von Preußen am 22. März nicht zu fehlen.

Der Moniteur gab eine wahrscheinlich vom Kaiser selbst versaste Erklärung, worin zwar der preußischen Armeereorganisation großes Lob gespendet, aber bezweiselt wurde, ob sie auch auf Frankreich anwendbar seh. Frankreich habe so großer Anstrengungen nicht bedurft, um sich geltend zu machen. Mit dieser Erklärung wurde die neue Militärvorlage eingeleitet, wonach von den jährlich militärpslichtigswerdenden 160,000 Mann durch das Loos die Hälste auf fünf Jahre dem stehenden Heer, die andere Hälste sogleich auf vier Jahre der Reserve zugewiesen werden und Austausch der Nummern oder Ersah mengel, der deutsche Krieg 1866. II.

burch Einsteher erlaubt sehn sollte. Gewiß eine sehr besonnene Maaßregel, bem Bedürsniß genügend und bem Herkommen angemessen. An die Reserve sollte sich sodann noch eine mobile Nationalgarbe anreihen für den Dienst im Innern, wenn das stehende Heer und die Reserve nach außen engagirt wären. In diese Nationalgarde sollten, die in der Reserve gedient, noch sünf Jahre lang einzutreten verpslichtet sehn (nicht solche, die in der activen Armee gedient) und außerdem solche junge Leute, die weder in der activen Armee, noch in der Reserve gedient hätten, ebenfalls auf fünf Jahre.

Wir muffen nun noch ben Blid nach Mexito hinüber wenben und nach ber bort ganglich miglungenen frangösischen Expedition. Der Rudzug ber Frangosen mar angefündigt und wer hatte es für wahrscheinlich gehalten, bag Kaiser Maximilian allein, ohne ben Beistand frangosischer Truppen sein neues Reich murbe behaupten können? Mur er felbst scheint es für möglich gehalten zu haben. Marschall Bazaine kam baburch in einige Verlegenheit, benn ber Raifer machte Unsprüche, bie Frankreich nicht mehr befriedigen konnte noch wollte, ober bie, wenn ber Raiser barauf verzichtete, jebes langere Berbleiben ber Frangosen in Mexiko ale überfluffig erscheinen ließen. Man burfte bas Raiserthum in Mexiko bereits als unwiederbringlich verloren erachten, als bie Finanzcommission genothigt mar, zu erklaren, bie Zinsen ber Staatsschulb konnten nicht mehr bezahlt werben. Das Rirchengut war schon eingezogen und ber Raiser hatte es mit ben Rleritalen verborben, ohne bie Liberalen zu gewinnen. Aus bem weiten Umfang bes Reichs ließen fich bie Steuern nicht erheben ober fie wurden unterwegs abgefangen. Der Raiser hatte zwar mit regem und löblichem Gifer Strafen und Gifenbahnen anzulegen befohlen, um raschere Berbindungen zwischen ben Provingen herzustellen, ba ber Strafenbau bieber beinahe ganglich verfaumt worben mar; allein bie Arbeiter wurden fast überall von rebellischen Banden gestört und vertrieben. Die wenigen Desterreicher und Belgier waren bem Bolt

noch verhaßter als die Franzosen, weil sie nicht mit diesen abziehen, sondern bleiben sollten. Am 4. März 1866 wurde die belgische Gessandtschaft, als sie mit der Post von Mexiko nach Beras Eruz suhr, unterwegs in einem Walde bei Rio Frio von Käubern übersfallen, ein Baron d'Huart, der sich wehrte, getödtet, alle übrigen Belgier, denen es gelang, durch tapfere Gegenwehr das Gesindel zu vertreiben, doch verwundet. Der Kaiser gerieth so in Zorn, daß er sich auss Pserd warf und nach Rio Frio hinausstürmte, dis er zu den Verwundeten gelangte.

Wenn Frankreich nicht auf bie Vereinigten Staaten von Norbamerita batte Rudficht nehmen muffen, wurden bie Mexitaner allein wenig gegen bie europäische Invasion ausgerichtet haben, benn was man bon ihren Parteiführern und von ihren Guerillabanden erfuhr, zeigt fie nur in tiefster Corruption. Bon ben Bereinigten Staaten war Juarez immer noch als rechtmäßiger Präsident ber Republik Mexiko anerkannt und fein Gesandter Romero bemühte fich. in Washington gegen Berpfändung mehrerer Nordprovinzen Mexitos ein Unleben von fünfzig Millionen Dollars aufzubringen. General Ortega, ber bem Juarez seine Brasibentschaft bestritt, weil ber Termin ihrer Dauer allerbings ichon abgelaufen mar, wollte es ber Regierung in Washington noch bequemer machen und bot ihr ganz Mexiko als Bfand für 20 Millionen an. Auch ber alte Santa-Anna bewarb sich in Washington um Unterstützung, benn auch er wollte wieber Präsibent ber Republik werben, nachbem er anfangs für ben Raiser Marimilian gewirkt, bemfelben aber tein Bertrauen eingeflöft hatte. Er fand aber auch in Bashington tein Bertrauen, weil er höchstens einigen Anhang in ber klerikalen Partei hatte. Go mar also unter ben Führern ber bem Raiser feindlichen Mexikaner keine Ginheit und nirgenbe ein moralisches Uebergewicht. Die Banbenführer hanbelten meist unabhängig und fanden wieber bei ihren eigenen Leuten keine

ging nämlich im November noch nicht ab und Napoleon III. zog es vor, alle brei Abtheilungen zugleich im Frühjahr 1867 abfahren zu lassen. Da er bieses Berfahren in Washington nicht angemelbet hatte, beschwerte sich Seward darüber in sehr energischen Noten und der nordamerikanische Gesandte Campbell wurde zu Juarez geschickt, um ihm 20,000 Mann unter General Sherman und eine Flotte zur Berfügung zu stellen. Indeß hielten die Nordamerikaner in ihrer drohenden Bewegung wieder inne, da sie über die Absichten Frankzreichs ausreichend beruhigt wurden.

Maximilian frand nicht zum besten mit Bazaine. Natürlich, ba er sich von Frankreich verlassen sah. Am 18. October erfuhr er ben traurigen Unfall seiner Gemahlin in Rom und reiste zwei Lage später von Meriko ab, um nach Europa zurückzukehren. Er wollte, wie es scheint, ben Franzosen allein bie ganze Berantwortung für ihre mexikanische Expedition anheimgeben. Allein bas lag nicht im frangofischen Interesse, weshalb ihn Bazaine unterwegs in Orizaba aufhalten ließ. Er sollte nicht geben, ohne formlich abgebankt zu haben, eine Bedingung, die ohne Zweifel in Washington gestellt war und Frankreich zugleich von aller Verbindlichkeit gegen Maximilian losgesprochen hatte. Er konnte nun nicht fort, bankte aber auch nicht ab, sonbern verharrte in einem passiven Wiberstande. Unterbeg naberte fich ihm die klerikale Partei wieber, an die fich auch andere Gegner und Nebenbuhler bes Juarez anschlossen. Wenn ber Raifer fie verließ, so sahen sie sich ber ärgsten Unterbrückung burch Juarez ausgesetzt und die Berzweiflung trieb fie an, ben Raiser zu bitten, er moge nach ber Hauptstadt zurudkehren und einen Bersuch machen, ob er nicht auch ohne bie Frangosen sich noch werbe halten können. machte nun am 1. Dezember bie Bedingung, es solle ein nationaler Congreß einberufen werben und wenn berfelbe ihn als Raifer aner= kenne, wolle er bleiben. In biesem Sinn erließ er zu Drizaba eine Proclamation an bas mexikanische Bolk. Bazaine hinberte ibn

burchaus nicht, benn Maximilian nahm ihm burch feinen Entschluß eine schwere Verantwortung ab. Wollte Maximilian allein und felbständig handeln, so that er es auf seine Gefahr und bas Cabinet von Washington mar ftark genug, mit ihm fertig zu werben, wenn Frankreich ihm nicht mehr beiftanb. Die frangofischen Truppen saben von nun an Gewehr im Arme zu, wie bie juariftischen Banben aufs neue Fortschritte machten und über bie wenigen Desterreicher und Belgier herfielen, bie ben Raifer allein noch fcuten follten. fielen Daraca und Jalappa mit bebeutenben Borrathen in bie Gewalt jener Banben. Die hauptftute bes Raifers waren bie Generale Miramon, Menbez, Mejia und Marquez, welche fich auch ohne bie Franzosen gegen Juarez behaupten zu können glaubten, ba bie Norbameritaner bem lettern bewaffneten Beistand zu leisten fich wohl nicht beeilen würden, benn burch ben Abzug ber Frangofen konnte bie Unionsregierung befriedigt fenn und eine Ginmischung ber Pantees in Merito war in biesem Lande felbst allen Parteien aleich febr verhaft, fo bag bem Juares seine Abhängigkeit von ben Pankees nicht zu gute kam und im Gegentheil bie Actien bes Raifers Maximilian im Lanbe stiegen. Bazaine erklärte sich neutral, nahm aber bie Zoll= taffen in Bera-Cruz für seine Armee in Beschlag. Am 6. Febr. 1867 räumte er mit seinen Franzosen bie Hauptstadt Mexiko. Mit ihnen verliegen auch 212 öfterreichische Offiziere und 3500 öfterr. Gemeine ben Kaifer, um nach Europa zurudzukehren; nur 200 polnische Uhlanen (Galizier) blieben beim Kaiser zurud. Am 12. März verließ Bazaine mit ber Flotte, auf ber sich seine Truppen eingeschifft hatten, Bera-Cruz, und bie berühmte Expedition hatte bamit ihr Enbe erreicht. Man beschulbigte ihn noch, im hafen von Bera-Cruz große Maffen Pulver, bie er nicht mitnehmen konnte, ine Meer verfenkt zu haben. Inbessen mar biefe Magregel taum tabelnswerth, ba er nur zu guten Grund zu ber Besorgniß hatte, bas Pulver würbe, wenn er es zurudließe, ben Juaristen in bie Sanbe fallen.

Wir haben unsere Ansicht über die französische Expedition nach Mexiko bereits ausgesprochen und können nur unser Bedauern wiedersholen, daß sie mißglückt ist. Europa hat sich ein Armuthszeugniß ausgestellt, indem es auf den großen Gedanken des Kaisers der Franzosen nicht eingegangen ist und den ganzen Uebermuth der neuen Welt gegen sich herausgesordert hat.

Nachbem Raifer Maximilian ben gefährlichen, aber beroischen Entschluß gefaßt hatte, in Mexito zurudzubleiben und mit ben fehr geschwächten Rraften seiner Partei, einzig im Bertrauen auf bie Unterstützung, bie er jett erst wieber bei ben Klerikalen zu finden hoffte, ben Rampf mit Juarez und ben von Nordamerita ber unterstützten Republikanern aufzunehmen, war er am 5. Januar nach ber Haupt ftabt Merito zurudaekehrt und ergriff im Anfang bes Kebruar berfönlich bie Offensive, nachbem am 18. Januar 1867 sein General Castillo bei St. Felipe bem juaristischen General Rocha eine kleine Nieber: lage beigebracht batte. Man erfuhr, ber Kaiser habe am 19. Februar noch einen Sieg über bie Republikaner unter Carvajal erfochten, fen aber fpater in Queretaro von ber Uebermacht bes Juarez eingeschloffen worben. Im Laufe bes Winters war es Juarez gelungen, seinen Nebenbuhler Ortega gefangen ju nehmen und seine Streitfrafte ju In Zacatecas ließ ber juariftische General Escobedo vermebren. 134 Gefangene von hinten erschießen und verfündete, er werbe alle Ausländer, die mit den Waffen in der Hand ergriffen würden, auf biese Art behandeln. Man erfuhr wochenlang nichts näheres vom Raiser, bis englische Blätter eine Correspondenz zwischen ber ofterreichischen Gesandtschaft in Washington und herrn Seward mittheilten. Der Raifer von Desterreich ließ burch herrn von Wybenbrut bie Regierung ber Bereinigten Staaten ersuchen, etwas zu Sunften bes Kaiser Maximilian zu thun, falls berselbe etwa von den Juaristen gefangen genommen wurbe, und Herr Seward verfehlte nicht, am 6. April bem merikanischen Gesanbten, Herrn Campbell, zu notificiren: "Die Sefangennehmung bes Prinzen Maximilian in Queretaro burch bie republikanischen Armeen scheint wahrscheinlich. Das strenge Versfahren, welches, wie es heißt, gegen bie in Zacatecas gemachten Sezsangenen beobachtet worden ist, läßt bieselbe Behandlung bezüglich bes Prinzen und seiner Truppen befürchten. Eine solche Strenge würde der nationalen Sache Mexikos und dem republikanischen Rezeirungsspstem in der ganzen Welt zum Schaben gereichen. Sie wollen schlenzisst dem Präsidenten Juarez den Wunsch mittheilen, den die diesseitige Regierung hegt, daß der Fürst und seine Anhänger, salls sie gefangen genommen würden, mit derzenigen Humanität bezbandelt würden, welche civilisitrte Nationen Kriegsgefangenen zugezstehen."

Daß ber Kaiser ber Franzosen ernstlich mit Deutschland in Frieden zu bleiben wünschte und an keine muthwillige Einmischung in die deutschen Zerwürfnisse dachte, dafür liegt ber unzweideutigste Beweis in der Anordnung, die er getroffen hatte, vom 1. April 1867 an in Paris eine Welt-Industrieausstellung zu eröffnen, welche die von London noch übertreffen sollte. Ein großartiges und kostspieliges Friedenswerk und mit so vieler Oftentation angekündigt, daß unbedingt vorausgesetzt werden mußte, der Kaiser wünsche bie volle Durchführung und das glückliche Gelingen dieses Friedenswerkes. Man konnte also unmöglich glauben, daß er einem solchen Friedenswerke so große Theilnahme zuwenden würde, wenn es gleichzeitig seine Absicht war, einen großen Krieg anzusangen. Auch um etwa eine solche kriegerische Absicht zu maskiren, wäre der Auswand zu groß gewesen.

Er hatte das weite Marsfeld bei Paris ausersehen, um darauf ben großen Glaspalast für die Ausstellung zu errichten, und rings umher Raum genug gelassen für kleinere Gebäude und Gärten, welche die verschiedenen Nationen nach ihrem besonderen Geschmack sich selbst herstellen und einrichten sollten. So konnten die Chinesen ein kleines Shina hinbauen und sich wie in ihrer Heimath etabliren, konnten die Mussen ein kleines russisches Dorf mit zierlichen Holzhäusern hauen wie an der Wolga; die Schweben aus ihrer nordischen Heimath das phantastische Schindelhaus, worin einst Gustav Wasa gewohnt, an die Seine verpflanzen; die Tunesen mit vielsardigen Pinseln ihre bunten Kioste ausmalen, wenn auch die Palmen dazu sehlten. Kurz, um den großen Glaspalast gruppirten sich alle Nationen mit ihren eigenthümlichen Sedäuden und Värten, Möbeln und Trachten, geseschigen Vergnügungen und Arbeiten, und legten zugleich vor den neugierigen Parisern den Reichthum ihrer Länder, die kostdarsten Artikel ihrer Industrien aus. Paris füllte sich schon im ersten Frühjahr mit Gästen aus allen Welttheilen, welche Tausende von Arbeitern mitzbrachten, um die improvisirten Häuser zu dauen und alles für die große Ausstellung vorzubereiten.

Der Glaspalaft zeigte icone Berhaltniffe, eine eirunde Form, nach ber Mitte bin fich verengenbe Parzellen. Die Augsb. Allgem. Beitung enthielt im Anfang bes April einen gutgeschriebenen Bericht aus bem Glaspalaft. "In ber riefigen Maschinenhalle herrscht ber allgemeine Tag bes Glasgewölbes, bas mit seinen für bas Auge in fühnen Rurben fliehenben Gifenrippen einen in ber That großartigen und charaftervollen Anblid bietet von nabezu monumentalem Berth, weil hier Inhalt und Rahmen auf bas innigste zusammenstimmen, und ein machtiges ftylvolles Bilb unferer Zeit erschaffen, ber Zeit ber mit eiserner Faust gebändigten Naturfraft. Für die Abtheilungen ber übrigen Industrien und ber Runfte haben bie Frangosen bie fog. faux plasonds erfunden - schwebende Deden von Papier, in ben Runftfalen ergangt burch bie fog. Belume, Seitentheile aus weißem Mou, bie ein sanftes schmeichelnbes Licht erzeugen. Die Franzosen baben biese Plafonds in ihren Bilbergalerien, um bas Licht noch pikanter ju machen, fo tief herabgebangt, bag fie wie riefige Raften im Raume schweben und fast störend wirken. In ben beutschen Abtheilungen war man glücklicherweise bescheibener. Die Engländer haben einsach flach mit Glas gedeckt und in ihren Industrie-Sälen nach oben den geringsten Auswand gemacht; sie haben, so scheint es, nichts als einen Berkaussbazar errichten wollen, einen großen Marktplat; sie haben ben vorhandenen eisernen Dachstuhl lackirt und das Licht, wo es nöthig erschien, mit gelbem Calico verhängt — kausmännisch, praktisch, aber sehr nüchtern!

"Bang intereffant ift überhaupt bie Erscheinung bes Bollergeschmade, wie solcher fich in ber Ginrichtung ber Gale und Compartiments, in Rahmen, Ornamenten, Farben und Stylweisen betunbet. Ruporberst haben bie Frangosen, welchen ber allgemeine Anstrich que gefallen mar, alle Schattirungen ihrer Lieblingsfarbe, roth, erschöpft. Die Hauptmauern find alle braunroth, bie Geschichte (?) ber Arbeit ift bunkelroth, bie Sale ber mobernen Runft find granatroth; bie Installationen ihrer Industrie trompeten in allen Tonen von Roth. Die und ba eine grune Loge wirkt höchst wohlthuend, wie eine Insel in bem allgemeinen rothen Meer. Bielleicht aus nationaler Gifersucht, jebenfalls mit feinerer toloriftischer Wirtung haben bie Englanber vielfach zu grun gegriffen; ihr Runstfalon, ben fie außerst forgfam behandelt haben, trägt biese Farbe; ber steinerne Boben mit Strohmatten belegt, breite Divans laben zur Beschauung ein, bie untern Gemalbe find an bie Banbe festgeschraubt. Solibität, Borficht und Comfort. Die frangösischen Salons, weitaus bie größten und bestgelegenen, ftroten von Runftobjekten, in bichten Reihen übereinanber geschichtet. Sonft laffen bie Etalagen ber Frangofen in Beschmad ber Anordnung, in graziöfem Schwung und fühnem Wurf nichts zu wünschen übrig. Aber ihr traditioneller Vorrang hierin wird bereits ftart bestritten. Der Geschmad macht bie Runbe um bie Welt unb er lehnt fich gludlicherweise an bie Eigenthumlichkeiten ber Bolter an. Es entwickeln fich fichtlich nationale Stylweisen. Deutschland bleibt teineswegs zurud. Die Grofiftaaten, sowie auch bie "Setunbaren"

treten in gludlichen Formen und wohl gewählten Farben auf. Breuken 2. B. hat für seine Sale helle, glanzenbe, feinabgeftufte Tone gewählt; plastische Friese geben ben Wanben Salt und Solibität; es tritt auf wie in einer festen glanzenben Ruftung, auf ber seine schwarzen Abler einen vornehmen, ftolzen, für ben jetigen Moment fast brobenben Charafter entfalten. Defterreich erscheint in febr ernften, würdigen, nabezu melancholischen Farbenaktorben; burchgangig bunkel gelbe Wande mit schwarzem Laub, schwarzes Holzwerk mit tiefrothen Fonds, golbenes Ornament - unbestritten eine ber schönsten und einheitlichsten Gesammtwirtungen im gangen Balaft erzielend. Bapern, Burttemberg, Baben, Beffen glangen in einer bem preufischen Beschmad fich nähernben Beiterteit. Unter aller Burbe fiten bie Gubamerikaner ba, in ben Farben und ber Ornamentik eines Provincial theaters. Bon großer Pracht find bie Orientalen: Türken, Aegypter, Tunefen; nur barf man nicht glauben, bag biefe ichimmernben Ginrahmungen von ben betreffenben Boltern felbst herrühren. Formen, Malereien, Vergolbungen, Embleme u. f. w. find alle gegen schweres Gelb in Baris von ben besten Künstlern geliefert, und übertreffen an Befdmad weitaus bie Stoffe, welchen fie gur Ginfaffung zu bienen haben; fie laffen bie Technit jener Bolter in einem burchaus erlogenen Glang erscheinen. Nur Molbau und Walachei scheinen nach eigenen heften und Muftern gearbeitet zu haben und find beshalb von einer wahrhaft tomischen Geschmadlofigkeit; alles erinnert an Rummel, und man ift geneigt wie jener Wiener zu fragen: "haben's kein Türken g'fehn?' Man betrachte nur feine beiben schief gewickelten Thurme auf bem Pont mit ben vergolbeten Zwiebeln auf bem Ropf! Rugland tritt in schwerer mongolischer Pracht auf; ein größerer Ge gensatz eristirt im Balaft nicht als ber Kontraft zwischen ber ruffischen Façabe und ber italienischen; sie stehen sich gegenüber biese Fronten zweier Racen, so verschieben an Blut, Herkunft und kulturgeschicht lichem Gange. hier bas uralte Afien in feinen melancholischen,

grotesk-majestätischen Formen; bort eine glückliche Wiedergeburt ber Renaissance, der graziksen Erbschaft der Griechen und Römer und des Cinque-Cento! Fast alle Radialwege im Palast bieten solche für die Vergleichung des Völkergeschmacks höchst fruchtbare Segensähe. Großartig sind die Fronten von Frankreich und England, die sich auf dem Diametralweg gegenüberstehen und in Entsaltung von Glanz und Macht gewaltig zu ringen scheinen. Der Ehrenweg vom Hauptthor die zur Jenadrücke ist eine Schöpfung der Dekorationskunst, die alles bisber Gesehene übertrifft.

"Wenn die Abendsonne diese tausend statternden Banner, märchenhaften Thiergruppen in Erz, diese bronzenen Riesenbrunnen, dieses dunkelgrüne, mit goldenen Bienen besäte Teppichgezelt, diese Abler des Kaisers, die bräuend auf den Stusen seines Kiosk sitzen; wenn die sinkende Sonne alle diese assatische Pracht mit glühenden Lichtern übergießt; wenn links und rechts dem Blick die Tempel, die Moscheen, die Minarets zauberfardig auftauchen — und wenn zur selben Stunde aus dem Palast die markerschütternden Töne zener Riesenorgel auf dem Hochgang hervordrechen, dann sagt man sich: "So war es, als Sardanapal die alte Welt regierte," und unser Geist schrieb ein warnendes "Mene Tekel" über das Bild, das langsam vor unsern Blicken in Dämmerung und Nacht versinkt."

Man erwartete in Paris, nachbem bie Ausstellung am 1. April eröffnet worben war, einen noch größeren Zubrang von Fremben, als er sich wirklich einfand, benn viele wurden burch die brohende Kriegszesahr in ihrer Heimath zurückgehalten. Der König der Belgier kam schon im April, um die Ausstellung zu besehen und zugleich um die Kriegsgefahr zu beschwören. Besuche des Königs von Preußen und des russischen Kaisers wurden erwartet und von der Presse, welche den Kriegsgerüchten entgegenwirken sollte, wiederholt angesagt.

Man las im April in beutschen Zeitungen von einem Augenszeugen bei ber Eröffnung ber Pariser Ausstellung: "Die schönfte

Sculbtur ber Ausstellung stellt ben fterbenben Napoleon I. vor. Gin italienischer Bilbhauer bat biesen Marmor gemeißelt, beffen Unblid ergreifend ist. Napoleon I. sist in einem großen Lehnstuhle, ben fiechen, icon fast erstorbenen Rorper in Deden gehüllt; nur ber mächtige Ropf, bas große, fiebernbe Auge leuchtet noch von Schmerz und Leben; wildebuftere Gebanken furchen noch in ber letten Stunde bie gewaltige Stirne. Als ber Raiser und bie Raiserin mit ihrem Gefolge von Söflingen u. f. w. in ber italienischen Abtheilung erschienen, empfing fie bas italienische Comité, und als baffelbe nach turger Begrufung ehrerbietigst gurudwich, fiel ber Blid bes Kaifers auf jene imposante Statue. Mit rascher Bewegung schreitet er barauf qu. Da läft fich ploblich ein polternbes Gefrache boren. Die Raiferin wendet fich und ftogt einen Angstichrei aus. Die übrigen Anwefenben find nicht minber erschrocken. Schon glaubt man an eine Bollenmaschine. Man erfährt enblich, bag ein Gerüfte eingebrochen unter bem Zubrang bes Bublikums, und so ben blinden garm verursacht habe. Der Raiser war ruhig und kalt geblieben. Die Raiserin wurde aber frant von bem gehabten Schreden und in ben Tuilerien muften Diner und Spiree abbestellt merben."

Als die Arbeit weiter vorgerückt war, im Beginn des Mai, entshielt der Schwädische Merkur eine artige Schilderung der Ausstellung: "Bergeblich sucht man, dem Marsselde näher gekommen, lange nach einem Bauwerke, welches für das Ausstellungsgebäude gelten könnte. Endlich dicht davor kommt das zwar sehr lange und breite, aber nur 80 Fuß hohe, ovale Ding zu Tage, welches die Schähe der Kultur dirgt. Man hat dieser unsörmlichen, länglich ovalen, flachen Schachtel eine Menge von Spottnamen gegeben. Der Eine sagt: das Gebäude sieht aus wie eine Gasanstalt; der Andere beginnt die Beschreibung seiner Wanderung dahin mit den Worten Gellerts: "Um das Rhinozeros zu sehn, beschloß ich, auszugehn." Mache sich jeder sein Bild selbst. Wenn das Gebäude rund statt länglich oval wäre, so möchte

ich es mit einer flachen Torte vergleichen. Die schone Leserin pflegt wohl, wenn sie eine folde anschneibet, erft in ber Mitte einen kleinen Rundschnitt zu machen. Das baraus entstandene kleine Stuck benken Sie fich ale ben zu einem gartenartigen Sofe bestimmten Mittelpuntt, nach oben offen, verziert mit Statuen, Blumen, Springbrunnen, Rubeplaten (aber nicht umfonft, fonbern für einige Sous ben Stubl) und einer herumlaufenden Galerie, aus welcher viele Thuren in bas biefen Mittelhof umichliegenbe überglaste Ausstellungsgebaube führen. Alle biefe Thuren find überschrieben mit ben Namen ber aufstellenben Länber und jebe Thüre führt vom Mittelpunkte aus in geraber Linie burch mehr ober minder breite Wege, welche bie Namen ber betreffenben Länder führen, bis zum Ausgang am äukern Ringe bes Gebäubes. Denken Sie sich biese Straffen als Einschnitte in bie Torte, so trifft bas Gleichniß wieber zu. Während man so bie Ordnung nach Lanbern hergestellt hat, ift bie fehr zwedmäßige Ginrichtung getroffen, bag andere Wege, welche freisförmig um einander laufen, die Anwartschaft gewähren, daß man die verschiedenen Classen ber Ausstellungsgegen= stänbe besonbers betrachten tann, wenn man biesen Cirkeln folgt. Man bleibt bann auf bem innerften kleinsten Runbgange g. B. immer bei ben Gemalben und Statuen, mabrend man aller Lanber Runftwerke nach und nach zu seben bekommt. Auf andern Rundgangen ftets bei ben Mineralien. Buttenprobuften und Robitoffen 2c. Der außerste, sehr breite Cirkelgang bilbet ben Maschinenraum, welcher nur umschlossen wird von ben boppelten Augenwänden, burch welche bie großen Eingangsthuren führen. Zwischen ben boppelten Augenwänden find die Restaurationen ber verschiedenen Nationen und verschiebene Weinausstellungen 2c. errichtet, welche von außen rings herum von ber Parkfeite ihre Zugange haben. Man fleht, ber außerfte Rand ber Torte ist erst recht genießbar. Es ist schon erwähnt wor= ben, bak bas Ausstellungsgebäube ringsberum von Parkanlagen umschlossen ift. Nur von ben äußeren Eingängen ber, burch bie Ums fassungsmauern und Planken bis an das Hauptgebäude, führen gerabe Bege. Die übrigen find geschlängelt und umfassen Beete und Plate, auf benen Pavillons, Moscheen, Schweizerhäuser, norwegische, ruffische, turkische und andere Wohnhäuser fteben, als interessante Proben ber Bauftple ber verschiebenen Böllerschaften. Ferner für solche Länber ober Gruppen, benen ber zugewiesene Plat im Hauptgebäube zu eng war, Regierungsbureaux, Rleiberbewahranstalten und andere Anftalten. Enblich auf allen Wegen Statuen, Fahnenstangen, Blumenbeete und Stuhlreihen für mübe Menschenkinber. Letteres für die übliche Beaahlung an bie Bermietherinnen. Diese schändliche Gelbschneiberei macht fich allenthalben auf bie unangenehmfte Weise bemerkbar und flicht schmählich ab gegen bie Liberalität und ben Geschmack, mit welchen die Englander vor 5 Jahren die reizenbsten Ruheplate unter Dleanbern und Palmen in ihrem Inbustriepalaste angebracht hatten, gegen welchen, was Schonheit und Rühnheit bes Baues anbelangt, biefes Parifer Machwert boch nur einem leiblichen Pferbestalle abnlich fieht. Die Franzosen gestehen bas selbst ein, was viel sagen will. Sie gestehen aber nicht ein, baf fie einen unverschamt großen Plat für fich in Anspruch genommen haben, worauf fie fich behaglich ausbreiten, mabrend bie fremben Aussteller zu Aushülfsgebauben greifen müffen."

Bon ber Restauration heißt es: "Bahern hat schon lange sein gutes Bier (40 Centimes = 23/4 Sgr. bas Seibelchen) verzapft und gibt große Portionen seiner lanbesüblichen Gerichte für 11/2 Franken (12 Sgr.). Desterreich versteht es noch besser. Sein Bier ist ganz vorzüglich (für 25 Cent.). Seine Kellnerinnen sind in die Nationalanzüge der österreichischen Länder gekleibet. Eine kleine Abtheislung gibt aus den Händen einer hübschen, schwarzhaarigen Dame ungarische Liqueure. Holland hat seine friesischen Trachten mit den Goldmützen durch frische, dick Kellnerinnen vorgesührt. Bei Frankseich nun kann man sich denken, daß da die seinen Comptoirdamen

hinter ben Buffets ebensowenig fehlen, wie die Trinkgeld gewohnten Garçons mit ben ladirten Schuhen. Es ist das alles theuer und winzig und auf das Ausschneiben der Gäste berechnet."

Große Aufmerksamkeit verbienten und erregten die Maschinen mit ihren zahllosen neuen Ersindungen. Am meisten angestaunt wurde die aus der großen Krupp'schen Anstalt in Essen hervorgegangene Riesenkanone, deren Rohr allein 100,000 Pfund wiegt.

Die Engländer waren so geschmadlos, eine 50 Fuß hohe Phramibe von vergolbetem Pappbedel, mit welcher sie schon bei der Aussstellung von 1862 geprahlt hatten, hier noch einmal aufzustellen. Sie sollte genau die Masse des wirklichen Goldes darstellen, welches die Goldgräbereien in Australien geliefert hatten. Neben Produkten der barbarischen Länder und Zonen sah man auch die seltsamsten Zusammenstellungen von Werken moderner Civilisation, 3. B. eine sächsische Volksschule mit allem Zubehör und eine Pariser s. g. Krippe oder Säuglinge-Vewahranstalt.

Die Industrie-Ausstellung in Paris siel merkwürdigerweise zus sammen mit großen Arbeitseinstellungen (Strikes) in Paris selbst und in London. Ein Beweis, daß aller Slanz der Weltausstellung den Abgrund des Elends nicht ganz verhüllen konnte, welches die Herrschaft, sagen wir vielmehr die Tyrannei der Industrie in unserer Zeit ausgedoren hat. Es liegt ein tieser Widerspruch zwischen der Ueberhebung und dem Dünkel des großen Kapitals, welches die Industrieprodukte prahlerisch zur Schau legt, und dem Groll der Arbeiter, durch deren Hände alle diese Kostbarkeiten geschaffen worden sind, denen aber der Sewinn davon nicht zu Theil geworden ist. Jede dieser fleißigen Hände ballt sich zur zornigen Faust und das geistige Auge kann durch jedes Fenster des Slaspalastes diese Fäuste herein drohen sehen. Die Sachlage wird nicht bester, wenn man entgegnet, es seh keineswegs immer die Noth, welche die Arbeiter veranlasse, die Arbeite einzustellen, die sen Arbeitgebern höhern

Lobn abgezwungen baben; es feb vielmehr baufig nur habgier und revolutionarer Trop. Sie wollten ben Arbeitslohn in bie Bobe schrauben, nicht aus hunger, sonbern nur, um mehr Mittel aum finnlichen Genuß zu erlangen und um ihre Macht zu zeigen und bem Rapital einen Schreden einzujagen. Db nun wirkliche Noth ober ein folder Uebermuth ber Arbeitermaffen in großen Stäbten bas Motiv ift, immerbin bleibt bie Gefahr bieselbe und befindet fich bas Gewerbe wefen in einem unnatürlichen Zustande. Am 1. April, absichtlich an bemselben Tage, an welchem ber Raiser bie große Industrieausstellung eröffnete, ftellten 25,000 Schneibergesellen in Baris alle Arbeit ein, bis fie 20 Brozent Arbeitslohn mehr erhalten würben, und ihr Comité wurde schon am folgenden Tage mit 200,000 fr. unterftutt, bie aus England tamen, wie man glaubte, als ein Beschent ber Orleaniben. Doch konnte bie orleanistische Bartei bie Unzufriedenheit ber Arbeiter nur benuten, fie gegen ben 2. Dezember aufzuheten: bie Veranlaffung zur Unzufriedenheit lag im zu niedern Lohn. Daber auch die Schneibergesellen in London benen in Baris ihre Sympathie burch eine Abresse zu erkennen gaben. In England hatten turg vorber auch alle Arbeiter und niebern Angestellten bei ben Gisenbahnen jegliche Thätigkeit eingestellt und ber Berkehr blieb eine Zeitlang auf eine für ben Sanbel und bie Reisenden bochft empfindliche Weise geftort. Aehnliche Arbeiterstrikes im kleinern Magstabe wieberholten fich fast beständig auf beiben Seiten bes Canals.

Im Anfang bes Februar 1867 enthüllte ein Theaterscandal in Paris die tiese Corruption in der höhern Sesellschaft dieser großen Hauptstadt. Der s. g. Demi=Monde hatte sich längst in die hohe Sesellschaft eingedrängt, ohne daß es die Damen der letztern irgend zur Berzweislung gebracht oder nur genirt hätte. Diese Mischung der Stände und das Vergessen der dem Range schuldigen Würde hat von jeher die Entsittlichung großer Weltstädte charakterisirt, schon zu den Zeiten der Aspasia im hochgebildeten Athen, in den Stanz-

zeiten bes verberbten altrömischen Raiserthums und in Paris selbst schon im vorigen Jahrhundert vor der Revolution, als Beaumarcais bie Hochzeit bes Figaro schrieb und eine Dubarry bie Konigin aller Hoffeste wurde. Wenn sich bergleichen nun in neuester Zeit wieberholt hat, so ist es nicht sowohl als ein einfacher und naiver Rückfall in Sittenzustände zu betrachten, bie vom Müßiggang, von ber Lange weile, ber Matulenz und bem Lurus ber Vornehmen und Reichen, wo fie in Menge beisammen find, ungertrennlich ju febn pflegen, wenn man nicht bagegen einschreitet, als vielmehr eine Folge ber vom Raiferreich eingehaltenen Politik. Es muß bem Imperator zuträglich sebn, wenn die höhern Classen ber Gesellschaft, so weit fie nicht unmittelbar in seinem Dienste steben, wenigstens nicht Opposition gegen ihn machen, sondern sich lediglich mit ihrem Privatvergnügen beschäftigen und fich im Enthusiasmus für nichtige und frivole Dinge verlieren, sich in ein Tagesinteresse vertiefen, welches sie vom mabren großen Tagesintereffe ber Bolitit fern balt.

Eine Opernhetäre, Cora Pearl, eine "rothhaarige englische Schöne," von der Andere behaupten, sie seine Posener Jüdin, hatte schon seit einiger Zeit die goldene Jugend von Paris durch die Schamlosigkeit entzückt, mit der sie auf der Bühne auftrat. Die Theaterdirektionen gewannen durch den Zudrang des Publikums, unterstührten daher die Koketterie und gaben ihr die größte Oessentlichkeit. Wan kündigte an, sie werde in Offenbachs muthwilliger Oper Orpheus als Cupido auftreten, um den Parisern ihren Reiz völlig zu enthüllen. Die ganze vornehme Welt von Paris gerieth in leidenschaftliche Aufregung. Am 25. Januar sollte das Wunder vor sich gehen. Der undekannte Liebhaber der Dame wollte ihr Austreten nur gestatten, wenn ihm eine ganze Prosceniumsloge mit besonderem Eingang zugestanden würde. Die Neugier stieg aufs höchste. Nicht etwa blos die goldene Jugend und das habituelle Laster mit grauen Haaren, sondern die ganze Aristokratie von Paris, die vornehmsten

Damen ber bochften Gesellschaft brangten fich herbei. Dan las in ben Zeitungen: "Die Kürstin Metternich, Frau von Bourtales, Dabame be Galiffet schrieben eigenhändige Briefe an die Direktion, um fich für ben Breis von je 500 Fr. eine Loge für bie erfte Borftellung zu sichern. Mabame be Galiffet besonders war bringend in ihrem Schreiben und es ift bies erklärlich, ba fie jebenfalls bie Dame feben wollte, bie ihrem Gemahl bie bekannte - Bergnugungereise nach Mexiko verschafft hat." Der "reiche Türke" bezahlte für eine Loge tausenb Fred. Plate im Parquet wurden mit 150-200 fr. bezahlt. Die Borftellung fanb ftatt und ber unbefannte Liebhaber, ber fich in bie privilegirte Prosceniumeloge sette, war - Pring Napoleon. Die rothharige Cora prafentirte fich "als Amor fast ohne Costum." Jubel war unermeglich. Gin Engländer bot ber Dame für bie Schuhe, bie fie als Cupibo getragen hatte und bie allerbings mit Diamanten besetht maren, 50,000 Frce. an. Nachbem bies in ben Bouffes Parisiens vorgegangen war, follte bie Strafenfangerin Therefa ihr im Chatelet-Theater burch womöglich noch größere Schamlofigkeit Concurrenz machen, als eine Anzahl junger Stubenten von Paris mit Störung ber Aufführung brobten, wenn bas Unwesen biefer exhibition fortbauere. Als ferner bekannt wurde, Cora habe jeben Abend in ihrer Ankleibeloge ihren Prinzen Protector und bie fine fleur bes Notenclubs in parabiesischem Costum empfangen, sab fich ber Polizeipräfect veranlaßt, bem Kaiser Anzeige zu machen, ber augenblidlich bie scanbalbsen Schauftellungen zu schließen befahl.

## Bierundzwanzigftes Buch.

## Der Luxemburger gandel.

Deutschland war bem lang ersehnten Ziel seiner Wiedervereinigung näher gekommen, ohne basselbe noch erreicht zu haben, benn nur Nordbeutschland war geeinigt, ein Bund mit dem südwestlichen Deutschland erst zugesagt und das südöstliche Deutschland war bei Oesterreich und vom neuen Bunde getrennt geblieben. Faktisch bestand wirklich noch eine Dreitheilung des deutschen Gebiets, während noch viele Länder, worin deutsch gesprochen wird und die zum alten deutschen Reichsverdande gehört hatten, uns entsremdet blieben. Zugleich waren die auswärtigen Mächte durch die Borgänge in Deutschland alarmirt worden und selbst das geringe Maaß, in welchem die Einheitshossnungen Deutschlands verwirklicht worden waren, erweckte große, ja für die Situation eigentlich lächerlich große Besorgnisse vor der unwiderschlichen Macht, zu welcher Deutschland anschwellen würde, wenn es sich zu reconstruiren sortsühre.

Man konnte also wohl voraussehen, daß der norddeutsche Bund früher oder später eine Probe seiner Haltbarkeit und damit zugleich das deutsche Bolk eine Probe seiner wahren Sesinnung zu bestehen haben würde. Die Frage mußte an das deutsche Bolk herantreten: Bist du von deiner Rleinstaaterei schon so erdärmlich zusammenregiert und zusammengeschult, von der Sophistik deiner Prosessoren und Abvokaten so vom nationalen Ehrgesühl entkleidet und nur für fremde Ibeale begeistert, daß du kein Herz zu dir selber mehr sassen kannst, oder blieb dir noch gesunder Sinn und Ehrgesühl genug, um zu begreisen, daß du das stärkste Volk der Welt sehn kannst, wenn du nur willst?

Die Bemühungen aller unserer Nachbarn, unser Bolt innerlich ju fpalten, unfere Stämme gegen einander ju begen, unfer großes Reich in Stude zu reigen und uns fort und fort Provingen zu rauben, haben Jahrhunderte fort gebauert und unser Bolf wirklich idredlich beruntergebracht. Die Deutschen murben zum Berrath an Deutschland formlich erzogen, burch ihre eigenen Fürften jum Berrath an Raiser und Reich gezwungen, burch unbeutsches Recht, unbeutsche Mobe, undeutsche Tenbengen in Wissenschaft und Runft bem eigensten Wefen, Beburfnig und Biel beutscher Nationalität entfrembet. Jahrhunderte hindurch herrschte im katholischen Deutschland nur ber spanische, im protestantischen Deutschland nur ber frangofische Geift und Geschmad. Eine so lange Unnatur mußte ihre tiefen Spuren in ben beutschen Dynastien, im beutschen Abel und Klerus, in ber beutschen Wissenschaft und Kunft und überall, wohin fie einmal gebrungen war, zurudlaffen. Solche Einbrude verwischen fich nicht fo schnell. Der Ginfluß Spaniens und Roms auf bas tatholische Deutschland erlahmte zuerst, um so mächtiger aber wurde ber französische Ginfluß, hauptsächlich seit bem Auftommen bes Josephinismus und bes mobernen Liberalismus.

Der Liberalismus unterbrückte bas Nationalgefühl in Deutsch=

land mächtiger, als es die französische Mode im vorigen Jahrhundert und als es Napoleons große Armee je vermocht hatte. Denn er brachte nicht mur in allen deutschen Ländern, die an Frankreich grenzen, die französische Sprache und Bildung bei den höhern Classen, mit einziger Ausnahme des gemeinen Bolks, zur ausschließlichen Herrschaft, sondern fand auch innerhalb des deutschen Bundes so viele Spmpathien, daß dieselben Liberalen, welche die deutsche Nationalität an der Schley mit der größten Oftentation vertheidigten, auch nicht im geringsten um die Zurückseung des deutschen Elements in unsern alten Niederlanden sich bekümmerten.

Die beutschen Rieberlande maren noch im 15. Rahrhundert der Mittelpunkt beutscher Bilbung. Nirgends blühte beutscher Gewerbfleiß und Handel, beutsche Malerei und Musit herrlicher als hier. Bon hier war bie gothische Baukunst ausgegangen, von hier gingen Geschmad und Mobe aus. Bang Guropa fleibete fich nieberlanbifch, felbst bie ftolgen Spanier. Die großen Meifter ber italienis ichen Kirchenmusit, die großen Meister ber Delmalerei in Italien waren Schüler ber nieberlanbischen Meister - und jett? Bas ift uns Deutschen von biesen unschätzbaren Nieberlanben noch übrig? Schwer hat fich bas Haus Habsburg an ihnen versündigt, indem es fie an Spanien abtrat und fpstematisch Deutschland entfrembete. Durch bie greuliche spanische Wirthschaft murben fie in bie zwei feindlichen Balften gespalten, bie fich heute noch als Belgien und Holland gegenüberstehen. Belgien blieb spanisch. Holland, vom beutschen Reich nicht unterflützt, brach felber bas spanische Joch und wollte nun auch von Deutschland nichts mehr wissen. Belgien fiel an bie beutsche Linie bes Hauses Habsburg zurück, aber zu spät, es hatte schon alle Gemeinschaft mit seinen beutschen Brübern bieffeits bes Rheins abgebrochen und sein spanischer Kirchensinn wehrte fich verzweifelt gegen ben unvernünftigen Liberalismus bes Raifer Joseph. Go wurde bie Entfrembung von Deutschland jum bitterften Sag gegen Raifer und

Reich und so wurde es möglich, daß Belgien, als es balb barauf von Frankreich verschlungen wurde, sich allmälig an die französische Sprache und Sitte gewöhnte, ohne irgend ein Heimweh nach Deutschland.

Als im Winter 1813 bie Breugen unter bem unvergeflichen Sieger von Dennewit, General von Bulow, Solland und Belgien vom frangofischen Joche befreiten, jubelte ihnen alles entgegen, aber bie bem beutschen Nationalinteresse tobseindliche Politik Ruglands, Englands und Frankreichs und leiber auch Desterreichs, bie bei ben Friedensschlussen in Paris und am Wiener Congreg triumphirte, bulbete nicht, bag holland und Belgien wieber mit Deutschland vereinigt wurden. Man schenkte fie bem treulosen Oranier, ber ben Preugen, bie ibm Holland wieber erobert hatten, wie gang Deutschland, mit bem fcno: besten Unbant lobnte\*) und uns höhnisch bie Rheinmundungen verschloft, obaleich sie nach ben Berträgen von 1815 uns offen bleiben sollten. Derselbe Dranier mighanbelte bie Belgier, weshalb fie im Rahr 1830 bas Beispiel ber Frangofen nachahmten, bie ihren Konig fortgejagt hatten, und im Bertrauen auf die nabe frangofische Bulfe fich von holland lodriffen. Dag fie unter biefen Umftanben felber halbe Franzosen zu sehn affectirten, bas nieberbeutsche Boltselement möglichst ignorirten und ihre frangofische Sprache und Bilbung mehr als je betonten, lag in ben Umftanben. Als Leopolb von Coburg König ber Belgier wurde, mußte er junächst, um populär zu werben, biefer Strömung folgen. Auch um fich bes frangofischen Schutzes ju versichern, zu welchem Amed er auch eine Tochter Ludwig Philipps, bes neuen Königs ber Frangosen, beirathete.

<sup>\*)</sup> Als ber berühmte preußische Patriot, Major von Schill, in Strale sund ben Belbentod ftarb, waren die Bollander so nieberträchtig, ihm ben Ropf abzuschneiben und in Spiritus im Naturalienkabinet zu Lepben aufgustellen, wo er bis zum Jahr 1836 zu sehen war.

Mur einige belgische Gelehrte, poran ber eble Willems, bemühten fich um bie Bflege ber plamifchen Sprache, aber bie politische Stromung ber gebilbeten Classen war ihnen entgegen und bas niebrige Bolt apathisch. Erst im Nahr 1866 murben bie glorreichen Siege ber Breugen auch in Belgien fo angeseben, als feb bamit ber beutschen Sache ein Dienst geschehen, und ben Blamingen bammerte eine leife hoffnung. Die plamifche Zeitung "Bet Bolt" gab im October folgenbe schüchterne Anbeutungen: "Wir find teine Annectionisten und wir wollen von niemanden einverleibt werben: wir find weit entfernt bavon, herrn von Bismard und fein Bunbnabelgewehr in ben hims mel zu erheben; aber wenn beutsche Beitungen schreiben, bag wir Blamingen unterbrudt und ftiefmutterlich behandelt find, fo rufen wir mit aller Rraft unserer Stimmen, bag bies bie Bahrheit ift, und wir werben es so laut rufen, daß bie Nachbarn es hören sollen." Um 11. Dezember erfolgte wirklich in ber zweiten Rammer ein fturs mischer Antrag gegen bie unnatürliche Bevorzugung ber französischen Sprache in einem beutschen Lanbe und wurde geforbert, por Gericht bie plamifche Sprache ber frangofischen wenigstens gleichzustellen. Da biefer fehr vernünftige und natürliche Antrag aber von den Rlerikalen und Reubalen ausging, batte er alle liberalen Sympathien gegen fich und auch bas burch Aboption bes frangofischen Liberalismus icon fo lange fich felbst entfrembete und bumm geworbene Deutschland wußte jene nationale Rundgebung in Brabant und Flandern nicht zu wurs bigen. Der belgische Justigminister Bara tonnte ungestraft bem Abgeordneten Gerrite, ber im beutschen Lande beutsche Sprache por Gericht forberte, mit grenzenloser Frivolität antworten, er werbe nie feine Buftimmung bazu geben, bag vlämische Richter eingeset wurben, man muffe fonst ja fo viele Rategorien von Richtern ichaffen, als es Bauernbialette im Lande gebe.

Auch bas altehrwürbige Reichsbisthum Lüttich hatte man auf bem Wiener Congreg wiberrechtlich vom beutschen Bund abgerissen

Holland fürchten mußte, die isolirte, weit entfernte und sprachlich jest gang beutsche Proving burch ben seit ber Gründung bes Zollvereins ftarteren Einfluß ber beutschen Nachbargebiete seinen Sanben gang entwunden zu seben, barf es nicht Wunder nehmen, wenn unter bem absoluten Regiment einzelne Makregeln von biefer Besorgnift zeugen. Seit die im Jahre 1848 hergestellte bloke Personalunion mit Hole land ben jeweiligen Staatsminifter zum wirklichen Souveran gemacht bat und mit verstärfter Gifersucht über bie Wahrung ber Souverane täterechte gewacht, auch bie Lojung aller an Deutschland fesselnben Banbe, mit Ausnahme bes vortheilhaften Bollvereins, angeftrebt wird, feit biefer Zeit ift ein Rudichlag eingetreten und bie Bflege bes Deutschen wird fichtlich vernachlässigt. Die Bewohner Luxems burgs halten sich gern für eine besondere Nationalität und ihre Sprache für einen ganz isolirt bastehenben Dialett, was für jeben, ber bie Eifeler Dialette und beren allmälige Beränberung von Roln an bis jur frangofischen Grenze tennt, eine Absurbität ift. bort ftets bie Stäbtenamen Lütelburg, Arel, Nangig, Diebenhofen, Pareis — für Luxemburg, Arlon, Nancy, Thionville, Paris. officiell stets behauptete Gleichberechtigung ber beiben Sprachen wird jum Nachtheil bes Deutschen von Seiten bes jetigen Regimes nicht geachtet. Bor allem versteht ber jetige Staatsminister tein Wort beutsch und unter ben Austigbeamten ist basselbe so wenig eingebürgert. bag bie Affifen beshalb abgeschafft find, weil bie Geschworenen nun einmal kein Französisch verstehen und angeblich baburch (!) keine all= gemein verftanbliche Sprache beftebt."

In Belgien und Holland regieren beutsche Dynastien. Das Bolk ist kernbeutsch, eine kleine Minberheit von Wallonen ausgenommen. Die Städte bewahren die großartigsten Erinnerungen an die alte beutsche Zeit. Im übrigen Deutschland ist eine Wissenschaft und Literatur erblüht, die an innerm Gehalt die französische weit überwiegt, also auch für die beutschen Niederländer ungleich mehr

Anziehungetraft haben follte. Aber bie gebilbeten Classen wollen nichts von Deutschland wiffen und ber Bauer tennt es gar nicht. Das ift eine Unnatur und boch ift wieber nichts natürlicher, als bak es zu bieser Entartung gekommen ift. Die Hauptursache, warum bie Nieberlander nichts von uns wollen, war bisher die ungeheure Unpopularität bes beutschen Bunbes und bie wirklich verabscheuungs: würdige Erbarmlichkeit unserer Rleinstaaterei. Ware Deutschland wie Frankreich einig und von Nationalftolz erfüllt gewesen, so wurde bie Stimmung unserer nieberlanbischen Brüber in Bezug auf uns auch eine ganz andere gewesen sehn. Daffelbe gilt von Lothringen und Elfaß. Der feurige Gorres melbete in feinem berühmten Rheis nischen Mertur Rr. 98 vom 6. August 1814 aus bem Elfag, welches furz vorher von ben Deutschen wieber erobert worben war: "In ber erften Reit bes Ueberganges waren bie Elfafer feineswegs fo febr gegen bie Deutschen gestimmt. Nur spater, als man ihnen beutlich merten ließ, fie follten im Frieben an kleinere bieffeitige Fürsten fallen, wurden fie wilb und wiberspenftig, sandten Abgeordnete nach Paris und baten, bag man fie nicht abtreten moge. Wie follten auch biese träftigen Menschen Freude baran finden, Unterthanen von biesseitigen Souveranen zu werben. Sollten fie fich barüber freuen, nun auch balb Theil zu nehmen an bieffeitiger Erbarmlichkeit, bie fie bisher mit Recht verlacht hatten." (Es war bamals bie Rheinbundzeit, freilich bie gehäfsigste Form ber Kleinstaaterei, grabe vorübergegangen, aber auch bie restaurirte Rleinstaaterei mußte benen jum Edel sehn, die an einen größern Horizont in Frankreich gewöhnt waren). "Man kunbigte ben Elfäftern Freiheit und Wiebervereinigung mit Deutschland an; als fie nun aber mit einigen kleinen Erzeugniffen, Butter, Giern zc. freudig ans Ufer und jum Martte tamen, wurden sie visitirt und mußten so viel Roll und Accise zahlen, bag fle sich entschlossen, lieber zurudzubleiben. Auch konnte sie nicht anloden, bag biesseits jebe beutsche Proving bie andere als Ausland

behandelt und anderer Aberwit mehr, ber nirgends als in Deutsche land bestehen kann."

Bieles von dieser kleinstaatlichen Misere besteht heute noch und es ist daher im höchsten Grade lächerlich, daß unsere kleinstaatlichen Bevölkerungen bei Sänger-, Turner- und Schützensessen so viel von einem einigen und großen Deutschland phantasirten, als sie es aber verwirklichen sollten, nur ihre Krähwinkel vertheibigt und den Schutz bes Auslandes dafür angerusen haben, damit es ja zu keiner deutschen Sinheit komme.

War unsere Rleinstaaterei und bas Metternichsche Absberrungs und Bolizeispstem ber vorwaltende Grund, aus bem unsere beutschen Brüber über bem Rhein und in ben Rieberlanden fort und fort vor bem beutschen Bunbe nur einen Edel empfinden konnten, so war biefelbe kleinstaatliche gammerlichkeit auch wieber ber Grund, warum innerhalb unseres Bundes die immer mehr anwachsende liberale Vartei frangöfische Doctrinen und Institutionen einzuführen und sich ber Metternichschen Amanasiade zu entlebigen suchte. Bugleich blieb bie französische Sprache an ben beutschen Hösen und in ber höheren beutschen Gesellschaft noch immer die herrschende und die französische Mobe beim gesammten beutschen Volke, so bag für französische Luxus: und Mobeartikel feit und trot ber Schlacht bei Leipzig icon wieber ein paar Milliarben beutschen Gelbes nach Paris manbern mußten. Bas die tiefften Denker in Deutschland für die Wissenschaft, bie ebelften Dichter in Poefie leifteten, fummerte feinen Frangofen; aber bie literarischen Mobeartikel ber seichtesten und frivolsten Geister in Frankreich wurden immer in Deutschland übersetzt und verschlungen. Das nichtswürdigste Buch bes nichtswürdigen Gugen Gue erlebte gebn verschiedene beutsche Uebersetzungen im Laufe eines Jahres.

Der Liberalismus ging mit ber Verbrängung beutscher Gefinnung und Sprache überall Hand in Hand. Luxemburg ist bafür ber sprechenbste Beweis. Der berühmte Bischof Laurent hatte bort ganz im Beift ber driftlich beutschen Bartei, wie fie in ben Befreiungs. kriegen bie alte frangofische Unzucht aus ber beutschen Nationalität ausstoßen wollte, zugleich bie alte Frömmigkeit und bie alte beutsche Sitte und Sprache gegen bie Ueberfluthungen ber frangofischen Mobe kräftig conservirt. Da erhoben bie Liberalen ihr obligates Gebeul gegen ben Mann ber Kirche und gegen ben Deutschgefinnten, machten es ihm zum Berbrechen, bag er bie beutsche Boltsschule aufrecht erhielt, und ruhten nicht, bis fie ihn vertrieben hatten. Nun nahm frangösischer Unterricht und frangosisches Wefen reifend überhand. Alles natürlich unter bem Beifall aller Liberalen auch bies: seits bes Rheins. Wir erinnern uns noch recht wohl, mit welcher Wuth die frommen Bischöfe Laurent und Arnoldi von der liberalen Preffe in Deutschland angegiftet wurden, und wie biefe Preffe bie beutsche Nationalität an ben frangösischen Grenzen nie und nirgenbs in Sout nahm. Auch bie gangliche Berwelschung Belgiens nahm fie willig bin, weil bieselbe ja im Namen bes Liberalismus er= folgte.

Belgien war nicht ohne Besorgniß vor den Compensationsgelüsten Frankreichs, glaubte aber doch sich auf den Schut Englands nicht allein verlassen zu dürsen und näherte sich Preußen. Des Königs Bruder, Philipp, Graf von Flandern, verlobte sich im Frühjahr 1867 mit der preußischen Prinzessen Marie von Hohenzollern-Sigmaringen. Dagegen gab sich in Holland eine auffallende Gehässteit gegen Preußen kund und man singirte dort (heimlich dazu angereizt durch Frankreich) die Besorgniß, Preußen wolle Holland annectiren. Dies von Preußen vorauszusehen, war nicht der mindeste Grund vorhanden, aber man brauchte einen Borwand, um den schnöden Handel zu besmänteln, den man vorhatte.

Der König ber Nieberlande verlangte, ba ber beutsche Bund nicht mehr bestehe, folglich auch bie Stadt Luxemburg nicht mehr Bundessestung sehn könne, solle bie preußische Besatung baraus

zurüdgezogen werben, wie er benn auch Limburg für abgelöst bom beutschen Bund erklarte und fich weigerte, biefe Grafichaft in ben neuen norbbeutschen Bund eintreten zu lassen. Bon preukischer Seite wurde geltenb gemacht, "bag Luxemburg, bas rein jufallig burd bie Berson bes Großherzogs mit bem Konigreich Solland verbunben ift, bie Hollander gar nichts angehe und fie beshalb bavon fern bleiben sollten; bag ferner burch bie Neugestaltung Deutschlands für bie Nieberländer fo wenig jest als 1849 ein Recht erwachse, Limburg. bas zur Entschäbigung für einen Theil bes alten Reichslands Luxem= burg an ben Bund getommen mar, ohne weiteres feinen bisherigen Berpflichtungen gegen Deutschland zu entheben, baf vielmehr bie neue Regelung ber Geschicke bieses Landchens burch einen internationalen Tractat vollzogen werben muffe, was, beiläufig, ber Minifter bes Auswärtigen in Solland felbst bei Gelegenheit offentlich anerkannt hat; daß übrigens für uns kein Grund vorliege, um Limburg bei jetiger Neugestaltung ber Dinge bauernb bei Deutschland zu halten. sonbern nur für ben Bergicht unsererseits eine Entschäbigung zu bebingen sey, hauptsächlich bie Zuruckgabe bes 1815 von Holland wiberrechtlich angemaßten rechten Ufers ber Maas." Das Ratürlichfte war, baf Belgien und bie Nieberlande, beibe ftets von Frankreich ber bebroht, hatten Gott banten follen, an bem machtig erstartten Breufen einen Schutz gegen Frankreich gefunden zu haben. Aber bafur batte man im Saag tein Berftanbnig.

Das Verhalten ber Nieberlande überhaupt zu Deutschland vers biente ben schärsten Tabel. Holland war zur Zeit ber französischen Revolution von den Jakobinern überschwemmt und ausgeplündert worden. England hatte ihm seine Colonien entrissen. Auch Napoleon brangsalirte die Holländer spstematisch und sehte einen französischen Prinzen im schönen Amsterdamer Rathhaus zum König ein, während ber einheimische Erbstatthalter vertrieben in der Welt umherirrte. Aus all diesem Elend, aus all dieser Schmach wurde Holland einzig burch bie Breufen berausgeriffen. Rie mare holland aus ber Um= ftridung Frankreichs frei geworben, wenn bie großmuthigen Preugen es nicht frei gemacht hatten. Holland wurde in seiner Unabhangigteit wieber hergestellt, ber Erbstatthalter wurde ohne fein Berbienst zum König erhoben und bekam zu Holland auch noch bie vormals öfterreichischen Nieberlande, Luremburg und Lüttich. Grofmachte machten ihm bies Geschent, boch mar er bafur am meiften ben Deutschen verpflichtet, ohne beren Erhebung Napoleons Reich unerschüttert geblieben ware, und namentlich ben Breugen. bantte nun ber neue König ber Nieberlande ben Deutschen für biese Grofmuth? Zuerst burch einen infamen Betrug, indem er bie freie Rheinschifffahrt, bie nach ben europäischen Bertragen jusqu'à la mer geben follte, nur bis ans Meer, und nicht bis ins Meer gestattete, weil ber Sat batte beifen muffen jusque dans la mer, wenn bie Schifffahrt bis ins Meer frei fenn follte. Auch keinerlei andere Bervflichtungen gegen bie beutsche Nation wurden von Holland anerkannt und fogar ber Ruben verschmäht, welcher Holland aus einer engern Berbindung mit Deutschland erwachsen mare. Bufrieben, wenn wir ihm nur seine Colonialwaaren abkauften und bie Befe unserer herabgekommenen Jugend als weiße Sklaven im kleinen Rest ber hollanbischen Colonien zu Grunde richten ließen, fiel ben hollanbischen Rrämern wohl vielleicht einmal ein, welchen neuen großartigen Aufschwung ihre Colonien nehmen wurben, wenn fie ben Strom ber beutschen Auswanderung in bieselben lenten wurden. Aber fie fürchteten bann nicht mehr allein ben Gewinn zu ziehen und sperrten fich ab. Auch an ber beutschen Bilbung und Literatur nahmen fie keinen Antheil und ließen sogar in ber zum beutschen Bunbe gehörigen Broving Limburg bie frangofische Sprache bei ben hobern Claffen gang ebenso um fich greifen, wie baffelbe in Belgien geschah, obgleich bie Bevollerung eine rein beutsche ift. Wenn fich ber Konig ber Belgier, als Belgien von Holland getrennt wurde, biefelbe Vernachlässigung bes

beutschen Bollselements zu Schulben kommen ließ, so mochte es ihn entschulbigen, daß er vor dem nahen und übermächtigen Frankreich beständig zitterte. Holland dagegen, von nun an durch Belgien von Frankreich getrennt, brauchte weniger Angst zu haben.

Unter allen Bestandtheilen ber beutschen Nation ift ber hollanbisch Bollestamm feit brei Jahrhunderten ber am meiften particularistische bem Gefühl ber Ausammengebörigkeit mit ber groken beutschen Nation am meisten entfrembete. Das zeigte fich auch wieber mabrend bet Rrieges von 1866. Denn bie Hollander faben mit icheelem Aug und verbissener Unzufriedenheit ber Neugestaltung Deutschlands unter In commerzieller Beziehung fast ausschlieklich von Breuken zu. Deutschland abhangig, alle ihre Lebensfafte aus Deutschland ziehenb, bessen großer Markt bie einzige Bebingung ihrer Fortexistenz ift, wollten fle boch ihre beutschen Stammgenoffen immer nur wie eine bumme Beerbe icheeren, ohne ihnen Gelbstänbigkeit zu gonnen ober fich zu einer Gegenleistung gegen bie großen Dienste, bie ihnen Deutschland leiftet, berbeizulaffen. Bubem find fie für Desterreid interessirt, weil, wie man fagt, in Holland allein 800 Millionen Gulben öfterreichischer Papiere fteden. Die Nachricht von ber Schlacht bei Königgrät wurde in Holland nur mit großem Aerger und geheimen Rummer aufgenommen.

Im Anfang bes Frühjahrs 1867 verbreitete sich bas Seruht, ber König ber Nieberlande wolle bas Großherzogthum Luxemburg an Frankreich verkaufen. Was sein Interesse babei sep, darübn äußerte die Presse verschiebenersei Ansichten. Man sprach von einem geheimen Groll, von einer geheimen Angst im Haag; das neue Deutschland weckte dem holländischen Particularismus Besorgniß. De so lange vom Holländer nur mit Verachtung angeblinzelte deutsch Michel ober Muff war auf einmal wieder ein gar gewaltiger Mam geworden. Andrerseits hieß es, der König habe eine zu geringe Civil liste und seh in Schulden gerathen. Aus dem Nebel der unverbürgten

Zeitungsnachrichten tauchten bie Umrisse einer Dame hervor, die unerssättlich in Geldansprüchen gewesen sehn soll. \*) Was Frankreich anslangt, so konnte ihm ber friedliche Erwerb Luxemburgs und namentslich der Festung nur höchst erwünscht sehn, weil er, wenn gleich baar bezahlt, doch einer Compensation gleich kam, welche Frankreich bisher vergebens erstrebt hatte.

Luxemburg und Limburg waren bisher Bestandtheile bes beutschen Bundes gewesen, es war aber kein Bund mehr da und ein neuer Anschluß berselben an den Nordbund wurde vom Kabinet im Haag nicht beliebt. Indessen konnte König Wilhelm III. der Niederlande boch nicht ganz frei über Luxemburg versugen und Land und Leute wie eine Waare verkaufen. Er war erstens gebunden an die Zustimmung der luxemburgischen Stände, denn die Verfassung vom 9. Juli

<sup>\*)</sup> Der Rolnischen Beitung murbe aus Baris geschrieben: "In ben letten Tagen erregte bier ein prachtiger Bierfpanner & la Daumont, mit ausgezeichneten Pferben in tabellofer Schirrung, Dienerschaft en grande livres, giemliches Auffeben, ober wirb, beffer gefagt, mit gang befonberer Reugierbe betrachtet. Uneingeweihte fragen: ,Ber ift bie nicht mehr junge Dame mit ben ziemlich verlebten Bligen? Gine italienische Bergogin? Gine ruffifde Fürftin? Gine frangofifde Pringeffin?' Richts von allebem: es ift Mabame Mufarb, bie Geliebte ober, wenn bas iconer flingt, bie Freundin einer ausländischen, burch ihre Bertaufeliebhabereien befannten Majeftat, befannt, ja fogar bier in Paris berüchtigt burch bie beifptellofe Berfcwendung, mit ber fie icon Millionen ihres freigebigen Freundes burchgebracht bat, angeftaunt megen bes fabelhaften gurns ihrer Ginrichtung, ibrer Eguipage, ibrer Juwelen. Dem feb nun, wie ibm wolle. Dabame Dufard braucht Gelb, febr viel Gelb, ihr toniglicher Freund bat aber nicht immer bisponible Millionen und - fleine Urfachen, große Wirtungen - hierin liegt ber Grund, warum Mabame Mufarb in biefem Augenblide mit besonberer Rengierbe betrachtet wirb, sobalb man fie in ibrer vierspannigen Eguipage im Bois be Boulogne bemertt, befonbers von benen, bie in ber Gegend ber Arbennen au Paufe finb."

1849 schrieb ausbrücklich vor: "Das Großherzogthum ift untheilber und unveräußerlich; teine Abtretung, tein Taufch, tein Ausschluß von Bebiet tann ftattfinden außer in Rraft eines Gesebes." 3weitens hatte Breufen bas Besatungsrecht in ber Festung Luxemburg nicht blos für ben Bund erhalten, sonbern auch jum Schut feiner eigenen Brovingen und jum Schutz bes beutschen Gebiets gegenüber von Frankreich, abgesehen von ben inneren Verfassungszuständen, wie fie auch möglicherweise innerhalb bes beutschen Bebiets wechseln konnten. Rebenfalls war Luxemburg als Grenzfestung von den Breuken nach Navoleons Sturz besett worden, nicht um ben Frankfurter Bunbestag und die papierne Verfassung des Bundes, welche abgeandert werden konnte, sonbern um bas ftete und unabanderliche Interesse ber beutschen Nation gegen Uebergriffe von Frankreich ber, wie sie seit Nahrbunberten fich ichon fo oft wieberholt hatten, zu ichuten. Ru bem gleichen Zwede hatte man im Jahr 1815 bem aus ber Berbannung zurudge kehrten Erbpringen von Oranien zu seinem kleinen Solland noch bas ganze große Belgien, wie auch bas Bisthum Luttich, Limburg und Luxemburg geschenkt. Man wollte, wie bas sonnenklar in ben Dotiven zu ben Berträgen von 1815 ausgebrudt ift, ben Erbpringen von Dranien nicht um feiner iconen Augen willen zu einem machtigen und reichen König machen, sonbern bamit bas neugeschaffene Ronigreich ber Nieberlande zu einem ftarten Bollwert gegen Frankreich werbe. Das war nach fo vielen ungerechten und rauberischen Angriffen ber Frangosen auf beutsches Gebiet eine nothwendige Bortebr, junachft im Interesse Deutschlands und Englands. Beil aber Breuken babei viel näher betheiligt mar als Desterreich, sette Metternich feiner bekannten Politik gemäß von Anfang an bas neue Konigreich ber Nieberlande in bie Lage, Preugen opponiren und bie beutsche Begeisterung von 1813 ber im Nordweften unseres alten Reichs völlig lahm legen zu konnen. Deshalb burften bie fammtlichen beutschen Nieberlanbe, bie noch bis 1794 zum beutschen Reich gehört hatten, nicht mehr bem beutschen Bunde einverleibt werben, mit einziger Ausnahme ber kleinen Gebiete von Luxemburg und Limburg, die nur Schande halber dem deutschen Bunde einverleibt wurden und um am Bundestage für die metternichsche Politik gegen Preußen eine Stimme mehr zu gewinnen.

Der Zwed, aus ben Nieberlanden ein starkes Bollwerk für Deutschland und England gegen Frankreich zu schaffen, war daher von Ansang an von der metternichschen, wie auch russischen Politik nur fingirt, eine Täuschung für die deutschen Patrioten; der eigents liche Zwed war, die Macht Preußens am Niederrhein zu neutrazlissen.

Seitbem ber beutsche Bund aufgehört hat, an seine Stelle aber zunächst ein nordbeutscher Bund getreten ist und dieser sogar, das beutsche Nationalinteresse im Nordwesten unseres alten Reichs zu wahren, in einem noch höheren Grade den Willen und die Macht hat, als der alte Bund unter dem metternichschen Spstem, so verstand es sich von selbst, daß Preußen sein Besatungsrecht festhalten sollte und daß man, wenn ein europäischer Krieg vermieden werden wollte, in Erwägung ziehen mußte, ob der König der Niederlande, dem man das Großherzogthum Luxemburg ausdrücklich nur als eine deutsche Schutwehr gegen Frankreich verliehen hatte, das Recht habe, jetzt eben dieses Großherzogthum zu einer französischen Schutwehr gegen Deutschland zu machen?

Graf Bismard ließ sich weber burch die Drohung mit einem neuen Kriege beunruhigen, noch zu einer Sprache fortreißen, die dem formellen Theile der Rechtsfrage nicht volle Rücksicht geschenkt hätte. Als er am 18. März im Reichstage wegen Luxemburg interpellirt wurde, erklärte er: "Wir haben auf Luxemburg und Limburg (die zum beutschen Bunde gehörten) nicht verzichtet, können aber den Souveranen, die nicht beitreten wollen, keinen Zwang anthun." Eine nähere Erklärung gab der preußische Ministerpräsident erst dann, als

bie beunruhigenbsten Berichte wegen Luxemburg sich immer bichter kreuzen. Es hieß, ber Kauf Luxemburgs seh schon abgeschlossen. Man beschulbigte ben Grasen Bismarck sogar, er habe benselben zugegeben, seh es, weil er sich früher schon in geheimen Berhandlungen bessalls gegen Napoleon III. verpflichtet habe, seh, weil er sich vor einem Kriege fürchte. Die particularistische Presse konnte kaum ihr niederträchtiges Entzücken zurückhalten, indem sie hoffte, ein neuer Rheinbund werde nun doch vielleicht zu Stande kommen.

Am 1. April interpellirte v. Bennigfen im nordbeutschen Reiche tag ben Grafen Bismard wegen Luxemburg: "Meine Herren! Seit einigen Tagen mehren fich von allen Seiten bie Geruchte über Ber banblungen zwischen ber frangofischen und niederländischen Regierung wegen ber Abtretung von Luxemburg. Es tritt mit immer größerer Stärke bie Behauptung auf, bag ein folder Abtretungsvertrag bereits abgeschloffen fen. Danach murbe also ein Fürft aus beutschem Be ichlechte, uneingebent ber ftolzen Erinnerungen seines Saufes, aus welchem bereinst felbst ein Mitglied bie beutsche Raiserkrone getragm hat, einen Handel eingegangen sehn über ein Land, welches keine Proving von Holland bilbet, sonbern zu allen Zeiten ein beutsche Land gewesen, welches nur bei Gelegenheit ber Grundung bes beutschen Bundes bem regierenden Haufe ber Niederlande zu Theil geworden ift, als Austausch für Rechte an anberen Länbern, welche biefes Haus in Deutschland beseffen hat. Luxemburg, ein beutsches Land, welches stets als Theil bes burgunbischen Kreises zum beutschen Reiche gebort hat — Luxemburg, ein beutsches Land, aus beffen Fürstengeschlechtem Raiser für Deutschland hervorgegangen find und Markgrafen berjenigen Proving, in welcher jett ber Reichstag versammelt ift, foll burch einen folden Hanbel Deutschland verloren geben! Meine Herren, es ift eine bringenbe Aufforberung für ben Reichstag, in biefer Lage fic Klar barüber zu werben, was bie verbundeten beutschen Regierungen und die Vertreter beutscher Nation einer folden Gefahr gegenüber p

thun gewillt finb. Wir haben in bem Grenglande Luxemburg nicht blok einen Theil beutschen Bobens zu vertheibigen; wir haben ba auch eine wichtige militärische Position zu schüben, welche, wenn sie auf: gegeben werben follte, wenn bas Land an Frankreich kommen follte, nicht allein Belgien, sonbern auch bie beutsche Rheinproving ftets unmittelbar bebroben würbe. Wir follen ein Land aufgeben, in welchem eine Festung aufgebaut ift mit ben Entschäbigungsgelbern, welche Frankreich in bem Frieden von 1814 und 1815 auferlegt find, eine welche zum Schutze Deutschlands gegen Frankreich als Bunbesfestung angelegt ift, in welcher bie preußische Regierung nicht blos auf Grund ber Vertrage von Wien, ber Wiener Congresacte, sonbern auch auf Grund besonderer Abkommen zwischen ber preukischen und nieberländischen Regierung aus ben Jahren 1816 und 1817, werthvolle Rechte ber Besatung und ber Ernennung bes Gouverneurs und bes Commandanten bat. Es ift Gefahr vorhanden, baf ein beutsches Grengland verloren geht, in welchem bie Bevollerung im wesentlichen beutsch ift, in welchem bie Bevölkerung nicht baran benkt, französisch werben zu wollen, wo allerbings vielleicht eine Abneigung vorhanden ist, sich ben schweren militärischen Anforderungen jest schon zu fügen, welche an alle Mitglieber bes norbbeutschen Bunbes gestellt werben, in welchem man aber beutsch ist und beutsch bleiben will. Wenn bie Versammlung es mir gestattet, so will ich einen Nothschrei aus Luxemburg, welcher, gerichtet an ein Mitglieb bes Reichstages. mir eben unmittelbar vor ber Sipung eingehanbigt ift, hier mittheilen ober wenigstens einige Theile besselben, aus benen hervorgeht, wie beutsch gestimmt man in Luxemburg ist und wie wenig Reigung man hat, von Deutschland getrennt zu werben. Es beifit in biefem Schreiben: ,Buften bie Herren im Reicherath, wie bie 200,000 Luremburger in Sprache und Sitte boch immer noch ein gang beutscher Bollestamm find, wüßten sie, wie im gegenwärtigen Augenblick überall in Stadt und Land alles so gebeugt und muthlos ift, jest, wo ftarke Gerüchte von Annexion an Frankreich courfiren, wüßte man, wie febr füchtig allgemein bie Blide fich wenben nach jenen Mannern, bie boch eben nur bes zu einigenben und zu befestigenben beutschen Baterlandes wegen in Berlin tagen: es mußten boch alle fich erheben und im Namen fo vieler beutider und beutich bleiben wollenber Stam: mesbrüber bie Stimmen bermagen erheben, bag jebe Concession von obenber quasi unmöglich und jebenfalls als schreienber Difton im Einiaungswert, ja als moralischer Tobschlag angesehen werben mußte. Ja sagte man sich nicht allaulaut, wir sepen im geheimen Einverständniß icon langft von Breugen aufgegeben, Gie burften ficher fenn, bak es an eclatanter Offenbarung ber Gesinnung nicht feblen wurbe. Rame es zu einem suffrage universel, so genügte eine nur etwas bestimmte Aussicht auf einen irgend annehmbaren Bertrag mit Breuken, um bas Botum überall im beutschen Sinne zu fichern. Unser Bunsch geht babin, es mochte boch in irgend einer Beise ben Herren bes Reichsrathes bekannt werben, wie wir Luxemburger nicht schon ein halb ober auch nur viertels frangofisches Bolt mit frantischer ober wallonischer Sprache, sonbern immer noch ein gang beutsches Bolt mit gang beutscher Sprache find und immer bleiben wollen. Unter ben 200,000 find boch höchstens nur 100, bie nicht beutsch verstehen und sprechen konnen.' Meine Berren, Die Intervellation, bie wir an ben Borfitenben ber Bunbes-Commiffare gerichtet baben, bie ist ausgegangen von ber liberalen Seite bes Reichstages, fie ift abfichtlich von uns gerabe ausgegangen, weil wir por allen ein Bedürfniß gefühlt haben, tund zu geben, bag in folden Källen ber auswärtigen Politit, wo es gilt, beutschen Boben zu vertheibigen gegen ungerechte Gelüste bes Auslandes, teine Parteien im Bause existiren burfen, (Bravo!) bag bie Schwierigkeiten, welche fich in ben letten Wochen bei einzelnen Fragen bes Ausbaus ber innern Ber: fassung gezeigt haben, die Differenzen, die bis heute noch nicht vollftanbig gelöst finb, zwischen ben liberalen Barteien bes Reichstages

und ber Bertretung ber Regierungen, bag fie nicht ben geringften Einfluß außern werben auf bie Haltung bes ganzen Reichstages, wo es gilt, muthig und entschloffen bem Mustanbe gegenüber gu fteben, (lebhaftes Bravo) und bie traftige Politit, welche bie preußische Regierung und welche ber Ministerprafibent bielang geführt haben, auf bas Entschiebenfte zu unterftuten! (Stürmisches Bravo.) Deine Herren, Sie haben aus bem Schreiben, welches ich eben Ihnen mittheilte und aus andern Notizen, die uns bier brieflich zugegangen und bie in ber Preffe enthalten find, vernommen, mit welcher Sorge man gerabe in Luxemburg bem Ausgange biefes Hanbels entgegen 3ch finde es auch begreiflich, bag in Luxemburg bas Gefühl ber Beforgniß fich nicht in offenen Runbgebungen zeigen tann. Denn fo lange man in Luxemburg fich verlaffen fuhlt und bie Besorgniß baben tann, bak in bem Momente ber Neubilbung von Deutschland vielleicht die Eingriffe des Auslandes nicht mit der nothwendigen Energie zurudgewiesen werben, ba ift es erklärlich - wenn man es auch nicht vollständig rechtfertigen kann — bag ein so kleines Land nicht magt, mit ber Entschiebenheit berartigen frangofischen Geluften gegenüber zu treten, wie wir es allerbings wohl unter anbern Umftanben von allen beutschen Boltsftammen erwarten konnen. Um fo mehr ist die Bflicht an uns herangetreten, an den Reichstag, die Bertretung ber Nation, und an die Bundescommissarien, in Deutschland und im Auslande und namentlich auch in Luxemburg keinen Zweifel barüber zu lassen, daß sie biese Position, diesen Theil Deutschlands vertheibigen wollen. Meine Herren, es ift eine nicht geringe Berfuchung für das Ausland vorhanden, die Auflösung des deutschen Bunbes zu benuten, bie Zeit zu benuten, wo eine neue beutsche Staatenbilbung noch nicht fertig geworben ift, wo Rampfe ber innern Politit ausgebrochen find in Deutschland, bie eigene Machtstellung gegenüber Deutschland zu verftarten. Wenn wir nicht bem erften Bersuche ber Art entgegen treten, bann werben bie Bersuche fich stets berselben Souveränetät europäischen Charakters, wie das Königreich ber Niederlande und sein König. Die große Mehrzahl der früheren Bundesgenossen, gleich Preußen, benutien ihre Freiheit, um sosort auf dem nationalen Boden einen neuen Bund behufs gegenseitiger Unterstützung und Pstege der nationalen Interessen zu schließen. Das Großherzogthum Luxemburg fand es seinen Interessen zu schließen. Das Großherzogthum Luxemburg fand es seinen Interessen nicht entsprechend, denselben Weg einzuschlagen. Durch die Organe, welche uns innerhalb des Großherzogthums und an seinen Grenzen zu Gebote stehen, waren wir davon in Kenntniß gehalten, daß eine entschiedene Abneigung, dem nordbeutschen Bunde beizutreten, in allen Schichten der Bevölkerung heimisch war. In den höheren und namentlich in den höchsten war sie getragen von einer deutlich ausgesprochenen Nißstimmung gegen Preußen und bessen Erfolge, in den unteren getragen von einer Abneigung gegen die Uebernahme berjenigen Lasten, die eine ernstliche Landesvertheibigung nothwendig mit sich führt.

"Die Stimmung ber luremburgischen Regierung fanb Ausbrud in einer Depesche, bie im Ottober an uns gerichtet wurde, und in welcher fie uns nachzuweisen suchte, bag wir tein Recht mehr batten, in Luxemburg Garnison zu halten. Die königl. Regierung und ihre Bunbesgenoffen mußten fich bie Frage ftellen, ob es angemeffen feb, unter biesen Umftanben eine Ginwirtung ober gar einen Druck babin ju üben, bag bas Großherzogthum, welches bem Rollverein angebort, auch bem norbbeutschen Bunbe beitrate. Gie bat fich nach grundlicher Erwägung biese Frage verneint. Sie mußte es einmal als einen zweifelhaften Bortheil betrachten, in einem Buntte von biefer Intimität in bem Großberzog von Luxemburg ein Mitglieb zu baben, welches in seiner Eigenschaft als Konig ber Nieberlande seinen Schwerpunkt außerhalb bes Bunbes, seine Interessen außerhalb bes Bunbes bat und vielfach möglicherweise im Wiberspruch mit bem Bunde baben konnte. Die Erfahrungen, welche wir in biefer Beziehung in bem früheren Bunbe gehabt haben, waren lehrreich genug, um uns abzu:

halten, eine ahnliche Einrichtung in vollem Maaße auf bie neue Infitiation zu übertragen.

"Die königliche Regierung hat sich ferner gesagt, daß vermöge ber geographischen Lage und der eigenthümlichen Berhältnisse gerade des Größherzogthums Luxemburg die Behandlung insbesondere dieser Frage einen höhern Grad von Borsicht ersorberte. Man erweist der preußischen Politik nur Gerechtigkeit, wenn an einer hervorragenden Stelle ausgesprochen worden ist, die preußische Politik suche die Empfindlichkeit der französischen Nation — natürlich, so weit es mit der eigenen Ehre verträglich ist — zu schonen. Die preußische Regierung sindet und fand zu einer solchen Politik Anlaß in der gerechten Würdigung der Bedeutung, welche die freundschaftlichen Beziehungen zu einem mächtigen und ebenbürtigen Nachbarvolke für die friedliche Entwicklung der deutschen Frage haben mußten.

"Aus berselben Rucklicht, die ich hiermit charakteristet habe, will ich mich enthalten, auf den zweiten Theil der Interpellation") mit Ja oder Nein zu antworten. Der Wortlaut dieses zweiten Theiles ist ein solcher, wie er einer Bolksvertretung, die auf dem nationalen Boden steht, wohl anstehen mag; er gehört aber nicht der Sprache der Diplomaten an, wie sie in Behandlung internationaler Beziehungen, so lange dieselben im friedlichen Wege erhalten werden können, geführt zu werden psiegt.

"Bas ben ersten Theil ber Interpellation betrifft, so will ich bas Sachverhältniß, soweit es zur Kenntniß ber königl. Regierung geskommen ist, offen barlegen. Die königl. Regierung hat keinen Anlaß anzunehmen, daß ein Abschluß über bas kluftige Schickfal bes Groß-

<sup>\*)</sup> Diefer Bunkt will wiffen: "Ift bie !. preußische Regierung in ber Lage, bem Reichstage Mittheilung barüber ju machen, baß fie entschloffen sep, bie Berbindung Luxemburge mit Deutschland auf jebe Gefahr bin bauernd ficher ju ftellen?"

meinschaftliche Garnison zu halten.' Es unterliegt also keinem Zweisel, daß Preußen nicht nur als deutscher Bundesstaat, sondern getade so gut als preußischer Staat das Besatungsrecht in Luxemburg genießt."

Die deutsche Presse war sehr aufgeregt. Nur demokratische und ultramontane Blätter konnten ihre vaterlandsverrätherischen Hossnungen kaum verbergen. Der weitaus größte Theil deutschen Zeitungen äußerte sich diesmal im Sinn des deutschen Rechts und der deutschen Ehre. Man hob hervor, Luxemburg seh ein deutsches Land von jeher gewesen, auf das der Franzose nun und nimmer ein Recht habe. Was Frankreich sagen würde, wenn der König von Belgien Antwerpen au England verkaufen wollte?

Im frangbiifchen Bolte und insbesonbere in bem menfchenvollen Baris war burchaus teine Rriegeluft mabraunehmen. Dan wußte hier die Gefahr eines Krieges mit Deutschland wohl zu wilr: bigen, wünschte burchaus teine neue Erschütterung bes Crebits, teinen neuen Ruin bes Boblstandes und glaubte um so weniger, ber Raiser werbe die Nation unbesonnenerweise in einen ungerechten Angriffstrieg fortreißen, als er am 1. April bie große Welt-Inbuftrieausstellung eröffnet hatte, als bas großartigste Produkt und zugleich Symbol bes Friedens. Die Studenten von Paris liehen bamals ber Friedensliebe ben würdigsten Ausbruck in einer Abresse an die beutschen Studenten, die sogleich allbekannt wurde. "Deutsche Brüber! Der Horizont geigt fich finfter und brobenb. Kriegelarm lakt fich zu beiben Seiten bes Rheines hören. Die Nationen erwarten unruhig, was ihnen bie Bukunft bringt. Und ist die Zeit des Bolkerhaffes nicht längst vorbei? Fern von uns find die Ibeen eines andern Zeitalters. Die Böller find groß nicht burch ihre Gebiete, sonbern burch ihre Ginrichtungen. Es ist nicht bie Ausbehnung ihrer Grenzen, sonbern biejenige ihrer Freiheiten, welche Frankreich und Deutschland wollen muffen. Rein Mann von Muth hat jemals ben Krieg gefürchtet, aber jeber Chrew

mann muß ihn verachten. Hassen wir ihn wegen bes Elenbs, welche er im Gesolge hat und wegen seines Despotismus. Ist es nicht auch Sache ber Studenten, diese großen Wahrheiten laut auszusprechen? Gehen wir nicht zusammen auf diesem fruchtbaren Wege, beutsche Brüder? Durch uns und mit euch möge Friede sehn, welcher die Böller zu Glück, Größe und Freiheit führt."

In ganz ähnlichem Sinne äußerten sich die Pariser Arbeiter in einer großen an die deutschen Arbeiter gerichteten Abresse. Nur der Chauvinismus war überaus thätig, die Franzosen gegen Deutschland auszustacheln, und hinter die Waske dieses Chauvinismus versteckten sich auch die Orleanisten und alle Feinde Napoleons III., um ihn in einen Krieg zu treiben, von dem sie hofsten, er werde für Frankreich unglücklich ausfallen und das ihnen so verhaßte Kaiserthum besaraben.

Napoleon III. spielte hiebei, wie immer, boppeltes Spiel. Inbem er einerseits burch bie offizielle Presse und seinen Sprechminister Rouher, wie burch ben Minister bes Auswärtigen be Moustier forts mabrend Frieden verkundigen liek und die Weltquestellung ihren ungeftorten Fortgang nahm, ließ er gleichwohl ploblich ungeheure Kriegsrüftungen machen, hinterlabungegewehre in groken Maffen und grökter Gile verfertigen und gewaltiges Kriegsmaterial in bie Grenzfestungen werfen. Man wird nicht irren, wenn man voraussett, alles fet keine wirkliche Borbereitung zu einer blutigen Entscheibung, sonbern nur eine großartige Demonstration gewesen, um einerseits ben Deutschen auf die Mittheilung ber im August 1866 insgeheim geschloffenen Sout und Trutbunbniffe awischen Nord: und Subbeutschland eine frappante Antwort zu geben und bie Schabenfreube zu bampfen, bie feine Feinde über die burch jene Mittheilung ihm bereitete unangenehme Ueberraschung außerten, und um anbererseits ben Kriegseifer ber Opposition in Frankreich baburch zu bampfen, bak er felbst biefen Eifer zu theilen schien und bie Intiative ber Ruftungen ergriff. Er blieb somit auf der Höhe der Situation und wußte wohl, daß ihn Deutschland nicht beim Wort nehmen und sich nicht in den Krieg stürzen, sondern ruhig abwarten würde, die er wieder abgerüftet hätte. Denn es sprachen viel mehr vernünftige Gründe sür den Frieden, als für den Krieg.

Die französsischen Rüstungen hatten viel Pomphastes, benn bas ist einmal ber Franzosen Art so. Sie prahlen gern schon vor ber Schlacht, gleich ben homerischen Helben. Insbesondere bemühte sich bie französische Presse, etwaigen ängstlichen Gemüthern in Deutschland eine Kindersurcht einzujagen mittels einer Kleinen kupfernen Kanone, die von einem Mann regiert, in einer Minute 50 Kartätscheischüsse abgeben sollte.

Die Rugelsprite, mit ber man so viel prablte, ift gar feine franzöfische, noch auch eine amerikanische Erfindung. Steinbeiliche Rugalmaschine, welche im Nahr 1832 werft in Deutsch land erfunden und probirt wurde. Die Augeb. Allgem. Zeitung be merkte: "Das Brinzip ift ber Fugalschwung. Die Ausführung besteht in einer Metallicheibe, die für kleine Kaliber burch Menschenkraft, für größere burch Dampf in Rotation versett wirb. Der Rand bieser Scheibe nimmt eine Geschwindigkeit an, welche bie Geschwindigkeit ber abgeschoffenen Rugel übertrifft. In ber Oberfläche ber brebenben Scheibe ift eine rabiale Rinne von etwas mehr als ber Halfte bet Kaliberburchmeffers ausgearbeitet. Wenn man in die vertiefte Mitte Rugeln rollen läft, so müssen fie in Folge bes Fugalschwungs an ber Rinne ber brebenben Scheibe binausgleiten und verlassen bie Scheibe mit 12 Mal ber Randgeschwindigkeit. Damit aber alle Rugeln in berfelben Richtung entweichen, ift über ber brebenben Scheibe eine Eisenplatte mit ganz kleinem Abstand von ber brebenben Scheibe an gebracht. In biefer Platte ift nun zur Aufnahme ber obern Halfte ber Rugel eine Curve eingearbeitet (bie logarithmische Spirale), burch welche alle Kugeln, bei allen Geschwindigkeiten, ohne Zwang zu er-

1

leiben, entweichen muffen. Un ber Platte ift ein Robr in ber Berlangerung ber Seitencurve angebracht, bas allen Rugeln genau biefelbe Richtung gibt. Im Jahr 1848 hat Steinheil eine Maschine für Rartatidentugeln mit Dampf getrieben, ausführen laffen. Aber auch ba fand eine Willitarcommiffion ben Gegenstand nicht für unsere Berbaltniffe, fonbern mehr für Reftungen und Marine geeignet. Es fceint also bie Steinbeiliche Rugalmaschine mit seinem galvanischen Telegraphen bas Schickfal zu theilen, bag beibe erst Werth bekommen, wenn fie über Amerika zu uns zurücklehren. Nach obigem ift übrigens flar, bag Frankreich biefes Geschoft nicht ausschlieklich befitt, fonbern bak es jeber haben tann, wenn er es ausführen will." ---Auch in Breufen batte Drepfe icon feit langerer Zeit eine Revolver-· tanone von abnlicher Wirtung erfunden, ohne bak man bamit geprablt batte. In einem Artikel ber Allg, beutschen Zeitung im Anfang Mai machte ein beutscher Ingenieur geltenb, bak bie Rugelsprike zum Felbgebrauch unprattifch fen. "Die Flugbahn eines Geschoffes bilbet eine Parabel, und ba burch Bersuche ermittelt wurde, bag ber theoretisch gunftigste Burfwinkel von 45 Grab (im luftleeren Raume) nicht auch ber in ber Praxis glinftige Winkel sep, sonbern jener von 33 Grab, so liegt ber Scheitel ber Parabel bei einer Burfweite von 1500 Metern = circa 1 englische Meile, 250 Meter über ber Oberflache ber Erbe. Um ein Geschoft von 2 Bfb. ober 1 Kilogramm Gewicht mit ber gewöhnlichen Geschwindigkeit ber Alintenkugeln von 2-300 Metern per Setunde burch biefe Barabel zu treiben, bebarf es unter ben gunftigsten Umständen mindestens einer Arbeit von 162 Meterkilogramm = circa 2 Pferbekräfte; es kann in biefem Falle jebe Setunde eine Rugel fortgeschleubert werben. Soll aber bie Rahl ber in 60 Setunden fortgeschleuberten Rugeln auf 360 fteigen, fo muß bie Maschine schon ziemlich 10 Bferbetrafte befiten. Diefes ware ber allergunftigfte Fall, es ift hierbei bie Reibung ber Apparathestandtheile und ber Luftwiderstand gar nicht berücksichtigt.

Bewenden gehabt. "Der Kaiser hat mir ben Befehl ertheilt, Ihnen von ben Umftanben, aus benen bie luxemburgische Frage entftanben ift, sowie von ber gegenwärtigen Lage biefer Frage Renntnif zu geben. Bon ber tiefen Ueberzeugung beherrscht, daß bie wahrhaften und bauernben Interessen Frankreichs in ber Erbaltung bes europäischen Friedens liegen, ist bie kaiferliche Regierung in ihren internationalen Beziehungen nur von Gebanken ber Beschwichtigung geleitet. Darum hat sie auch aus freiem Antrieb biese Frage nicht in Anregung gebracht. Die unbestimmte Stellung von Limburg und Luremburg bat eine Mittheilung bes haager Kabinets an bie frangofische Regierung veranlaft. Die beiben herrscher tamen auch in bie Lage, über ben Befit Luxemburgs ihre Anfichten auszutauschen. Uebrigens batten biese Besprechungen noch teinen officiellen Charafter angenommen, als, von bem König ber Nieberlande über ihre Ansicht befragt, Die preufische Regierung bie Bestimmungen bes Bertrags von 1839 an: rief. Getreu ben Bringipien, welche ftets unfere Bolitit geleitet, baben wir bie Moglichkeit biefes Gebietserwerbs niemals anders, als unter brei Bebingungen ergriffen: bie freie Buftimmung bes Großbergogs von Luremburg, die longle Brufung ber Interessen ber Grofmächte, ber burch eine allgemeine Abstimmung kundgegebene Bunsch ber Bevölkerung. Wir find also geneigt, im Berein mit ben anbern Kabinetten Europas bie Rlauseln bes Bertrags von 1839 zu prüfen. Wir werben bei biefer Prüfung mit ber verföhnlichften Gefinnung zu Berte geben, und wir glauben fest, bag ber europäische Friede burch biefen Zwischenfall nicht geftort werben wirb." (Beifall.)

In Luxemburg selbst wurde gewaltig agitirt. Der französische Agent de Boigne strengte sich an, Abressen zu erwirken, in benen die beutsche Bevölkerung ben Anschluß an Frankreich fordern sollte. Da nun auch die holländische Regierung für Frankreich arbeitete, hatte die Bevölkerung des kleinen Landes Angst und wagte nur, in ihrem donomischen Interesse den Wunsch auszudrücken, im beutschen Bollverein

bleiben zu bürfen. Nationale Spmpathien für Deutschland waaten sich nur spärlich und nur in hoffnungslosen Klagen hervor. sachkundiger Gelehrter schreibt: "Schon im Alter von sechs Nahren muffen bie Kinder ein französisches und beutsches Abchuch mit in bie Soule bringen und nachbem feche Jahre hindurch Berg und Beift verunstaltet wurden, weiß man taum ben Namen zu ichreiben. Dasfelbe Spftem wird in ben höhern Unterrichtsanstalten befolgt. Das aute Bolt wird burch die wallonische Beamtensprache am Narrenseile herumgeführt. Im Grunde scheint bas ganze Unterrichtsspftem nur, barum eingeführt worben zu fepn, um bas Bolt zu verbummen und zu hintergeben. Der Angeklagte 2. B. muß ben Abvolaten, ben Rotar u. f. w. febr theuer bezahlen und versteht kein Wort von bem, was gesprochen ober geschrieben wirb. Dag unter folden Umftanben bie conflitutionellen und Gemeinbefreiheiten nur leerer Schein find, lieat am Tage. Bas bie herren in ber Kammer fagen, bas muß bem Bolte von bem Zeitungsschreiber verbeutscht werben; was bie Regierung an bie Gemeinderathe ju schreiben beliebt, bas muß ber Setretar verbolmetschen 2c. Aus biesen wenigen Daten erhellt, bag bie sogen. Gleichberechtigung beiber Sprachen eine Lüge ift. Das Schlimmfte ift noch, bag man fich in biefe Buftanbe fo hineingelebt hat, als feven fie ganz normal. In ben letten Jahren haben endlich einige Notare angefangen ihre Urkunden beutsch zu verfassen und bas Bolt freute sich, boch einmal etwas in ber hand zu haben, was man lesen kann. So wird ein kernbeutsches Bolk um seine Nationalität betrogen, weil einige Beamten zu ftolz und zu träge find, um fich bie Sprache bes Bolkes anzueignen. Man hat nicht einmal eine autoris firte Uebersetung bes Code Napoléon."

Die bahrischen Landtagsabgeordneten entwarfen eine Abresse, bie das Bertrauen aussprach, Deutschland werde Luxemburg nicht ausopfern; 115 Mitglieder der Rammer, denen später noch einige nachfolgten, hatten die Abresse unterzeichnet und eine Deputation

übergab sie am 12. April bem Fürsten von Hohenlohe. Dieser ant wortete: "Ich begrüße die Abresse mit Freuden als den Beweis, daß es in Fragen der Ehre Deutschlands nur eine Partei in der Kammer gibt, — als den Beweis, daß für Wahrung dieser Ehre die Kammer und das Land zu jedem Opser bereit ist. Ich begrüße die Abresse als eine richtige Deutung des Vertrags, durch welchen Bahern zur Wahrung der nationalen Integrität mit dem übrigen Deutschland verbunden ist. So wenig Zweisel ich darüber bestehen lassen will, daß die Regierung sich den ihr durch diesen Vertrag auferlegten Pstichten nicht entziehen wird, so erachte ich es doch als meine nächst Ausgabe, nichts zu unterlassen, was zur Erhaltung und Sicherung eines ehrenvollen Friedens beitragen wird."

Fürst Hohenlohe sanbte ben bayrischen Kabinetsrath Grasen Tauffkirchen in ber Mitte bes April nach Berlin und Wien, um womöglich zwischen Preußen und Oesterreich eine Allianz im Interesse von Gesammtbeutschland gegenüber von Frankreich zu Stande zu bringen, weil dies das sicherste Mittel sehn würde, Frankreich zu imponiren und seine Kriegsgelüste zu dämpsen. In Wien aber wollte Herr von Beust aus der Neutralität nicht heraustreten, es wäre denn, daß Preußen sich eine Revision des Prager Friedens würde gefallen lassen, und es wurde angedeutet, wie es wenigstens die Zeitungen berichteten, Desterreich verstehe darunter, die sübbeutschen Staaten diesseits des Main sollten zu ihm in das nämliche Verhältniß treten, wie die nordbeutschen Staaten zu Preußen.

Man konnte billigerweise von Desterreich nicht verlangen, baß es einen guten Willen haben sollte, irgend ein Unglud ober auch nur eine Gesahr von Preußen abzuwenden. Andrerseits war es auch nicht im Fall, sich mit Frankreich allitren zu können, da die innern Zustände der österreichischen Monarchie und insbesondere der Armee noch wenig befriedigten und es im Kriegsfall auch besorgen mußte, Rußland werde Preußen zur Seite stehen. Herr von Beust präcissite

baher seine Ansicht in ben Worten: In ber Luxemburger Frage musse man zuerst bas sormelle Recht berücksichtigen, in zweiter Linie bas europäische Sleichgewicht, und erst in britter bie Nationalität. Desterzeich arbeitete baher auf einen europäischen Congreß hin, bem auch England und Rußland ihre Zustimmung gaben.

Es ift nothwendig, bier einige Bemerkungen über bie Stellung Defterreichs zu Frankreich überhaupt einzuschieben. Defterreich hatte Frankreich bie größten, ja unglaubliche Concessionen gemacht, schon im Frieden von Villafranca und noch mehr nach der Schlacht bei Königgrät, und zwar in beiben Fällen aus einem ficher unklugen und blinden Haß gegen Preufen. Es hatte fich bamit aber keinerlei Dank von Frankreich erkauft, nicht einmal Bertrauen. Umftand, daß Frankreich Desterreichs Allianz gegen Rugland bringend bebarf, wenn die orientalische Frage aufs neue an die Tagesordnung kommen wird, konnte bas Bertrauen nicht berftellen. Frankreich wußte schon im Jahr 1859, daß Desterreich, wenn es in Italien gestegt hatte, ber napoleonischen Dynastie gefährlich worben ware, und 1866, bağ es, wenn es Preußen hatte nieberwerfen konnen, eine Uebermacht in Deutschland erlangt haben würbe, die für Napoleon III. noch viel bebenklicher geworben ware. Desbalb hat fich Napoleon III. nicht beeilt, Defterreich gegen Preugen beizusteben. Hatte Defterreich ben Rath, ben ihm Graf Bismard schon lange ertheilt hat, befolgt und ben Schwerpunkt seiner Monarchie nach Besth verlegt, b. h. batte es sein Festhaltenwollen ber Hegemonie in Italien und Deutschland aufgegeben und seine Mission im Orient erkannt und verfolgt, so wurbe freilich seine Stellung sowohl zu Frankreich als Preußen eine andere und weit günstigere geworden seyn. So lange es aber seine ungludliche Politik im Westen nicht aufgibt, um sich ganz bem Osten zuzuwenden, so lange kann ihm Krankreich kein Bertrauen ichenten.

In Desterreich wurde endlich, ziemlich spat, ber erfte Schritt

getban, um bie beillose Corruption ber Armee zu beseitigen. 20. April verkundeten Wiener Blatter ein neues Avancementgeset. "Der Bericht bes Armeeobercommanbanten, Erzherzog Albrecht, an ben Raiser constatirt die höchst mangelhafte und ungenügende allgemeine wie militarische Ausbildung eines großen Theils ber Offiziere. Die außerorbentliche Bermehrung an Offizieren im Kriegsfalle mußte nämlich bei bem bisher beobachteten Spfteme ben in militarischer Beziehung nicht boch genug anzuschlagenben Nachtheil baben, bak bei ber fast allgemein fehr beschränkten Zahl intelligenter, gehörig vorgebilbeter Offiziersaspiranten und bei ber leiber bestehenben Sucht, alle vacanten Offizierspläte fofort zu beseten, eine große Bahl folder Inbivibuen in die Offizierscharge gelangte, welche zu berselben gar nie berufen waren ober zur Zeit ihrer Beförberung noch nicht bie Eignung hiezu besaken. Daneben wird in bem bisberigen Beforberungsspftem ein groker Uebelstand gnerkannt. Bei einer Mobilmachung zeigte es fich, bag man einen großen Ueberfluß an General: und Stabsoffizieren hatte, von benen ber eine Theil körverlich, ein anderer bezüglich ber Kachbilbung für ben Krieg nicht verwendbar war. Bon ben erstern tamen bie meiften bam felbst um Benfionirung ein, von ben lettern mußte bie Kriegsverwaltung einen Theil venfloniren, bessen Unfabigteit ihr eben bekannt wurde. Daburch gab es im letten Augenblide Bechsel im Commando, ber nicht heilsam wirkte, und Mangel in ben unteren Chargen. Bur Abhilfe folfat bann ber Obercommanbant vor und genehmigt ber Raifer: Solche Bortehrungen zu treffen, welche bie Gewähr geben, bag icon in bie nieberfte Offizierscharge nur für ihren Beruf gehörig ausgebilbete Individuen gelangen. Diefe Auf: gabe läßt fich nur burch Einführung bes schon in vielen anberen Staaten bestehenben Instituts von "Offiziersaspiranten," wozu bie Betreffenben erft nach Ablegung einer besonberen, ihre volle Eignung zum Offizier erweisenben wissenschaftlichen und praktischen Prüfung ernannt werben konnen, erreichen. Zur Hebung ber Ambition und

bes mahren Pflichtgefühls, und um ben mit wirklichen Borzügen für ihren Beruf ausgesprochen begabten Offizieren ben Weg in bobere Chargen schneller und in jungeren Lebensjahren zu bahnen, als bieß jett in ber Regel möglich ift, waren bestimmte Aperturen für außertourliche Beforberungen, bas beifit für folde Offiziere vorzubehalten, welche vermöge ihrer Gesammteigenschaften verbienen, so balb als möglich emporgebracht zu werben. Als Minimalzeit, welche vor Beförberung in die Hauptmanns: und Rittmeisterscharge unter normalen Berhältniffen in ben subalternen Offizierschargen zugebracht werben muß, waren vier Jahre zu firiren. Desgleichen ware es munichenswerth, eine normative Bestimmung zu erlassen, bag mit besonderem Borzug classificirte Hauptleute und Rittmeister erster Classe, Majore und Oberftlieutenants auch in ihrer eigenen Waffe ober Branche selbst mit Borzug beförbert werben konnen, was besonbers für bie Artillerieund Geniewaffe nothig ift, um hervorragenbe Rapazitäten schneller, als es bis jett ber Fall war, vorzubringen. Für ben gesammten Offiziersstand, mit Ginschluß ber Generalität, muß nach Maag ber an bie verschiebenen Chargengrabe gestellt werbenben Anforderungen ein Maximalalter fixirt werben, bis zu welchem eine erspriegliche Dienstleiftung zu hoffen ift. Die Beförberung von Charge zu Charge hängt von bem Erfolg einer jedesmal zu bestehenden Brüfung ab. Es wird ber gemeinschaftliche Konkretualftatus für die Chargen eingeführt, um bem Uebelstande abzuhelfen, daß in einzelnen Regimentern Leute von weniger Dienstjahren rascher beförbert werben als solche (oft von bebeutenberen Renntnissen) in anbern Regimentern. Bei allen Truppen, Corps und Branchen, mit Ausnahme bes Generalstabes, find in ben Chargen vom Unterlieutenant bis incl. zum hauptmann (Rittmeister) erster Classe je brei in bemselben Chargengrabe auf einander folgende Abgange von bem Regimentsinhaber ober bessen Rechte Ausübenben nach ber Anciennetat, bie volltommene geiftige und moralische Befähigung, bann physische Qualification ber an ber

Beförberungstour Stehenben vorausgeset, zu verleihen, die vierte Apertur aber burch eine außertourliche Beförberung ober eine burch sonstige Dienstesrudsichten bebingte Eintheilung zu erseben."

Auch im höhern Armeepersonal waren Aenberungen eingetreten. Erenneville hatte sich zurückgezogen. \*)

<sup>\*)</sup> In ber Klugidrift "Der Krieg im Jahre 1866," 2. Auflage, Leipzig, 1867. S. 4 wird er im Bergleich mit feinem Borganger Grfinne folgenbermaßen carafterifirt: "Bon 1849 bis 1859 mar Grinne Berr ber Situation gewesen - nach feiner Anficht mar die Rechtlofigfeit Aller nothig, um bie Macht ber Krone fest ju begrunben. Durch ben Berfuch, aus Defterreich eine Art Perfien zu machen, verbarb er bas Reich und bas Deer boch wird jedermann jugeben, bag er es ehrlich meinte und nur in Folge bes Babus, bag man Ibeen unterbruden und ausrotten tonne, fich in ber Babl ber Mittel vergriff. - Graf Grfinne mar jeboch nicht beimtlidifc und niemals Agent; er bevorzugte gwar feine Stanbesgenoffen, boch bet Raifers Intereffe ging ibm fiber alles. Dies war ben Fenbalen unb Rleritalen teineswegs paffenb. Schon feit 1854 fuchten fie ibn ju befeitigen, man borte in gemiffen Rreifen, bag nur Mensborff ober Grenneville für ben Boften eines erften Generalabjutanten fich qualificiren. Coronini und Comp. arbeiteten jeboch fruchtlos, bis bie Unfalle bes Jahres 1859 ihnen bie Mittel boten, ben Raifer ju überzeugen, bag Grunne einen großen Theil ber Sould trage. Coronini brachte Crenneville an feine Stelle, mas, abgefeben von beffen viel bosartigerem Charafter, foon beshalb bebauerlich war, weil bie Lection von Golferino bem burchans nicht unverftanbigen Grafen Grunne febr gut betommen batte. ,Mag ber Rrieg ein Danbwert ober eine Runft febn, bas febe ich, bag bie Sache gelernt febn will und es fo nicht geht.' Damit mar er auf bem rechten Bege; Gelbsterkenntniß führt jur Befferung. Crenneville mar im Beere ziemlich unbefannt. Da er als Brototyp bes Boflings- ober Cunuchencharafters: falt, glatt unb giftig gelten tann, fo gereichte ibm bies nicht jum Schaben. Alle Uebelftanbe im Deere aufrecht ju erhalten, um bas Intereffe jener Rafte, beren Agent er ift, nicht ju berleten, ftellte er fich jum Biele. ,Benn bies go fciebt (Aufbebung ber Inbabererechte), fo wirb tein Cavalier im Deere bienen, und bamit mar bie Sade, trot ber unverhehlten Difftimmung bes Offigierscorps, erlebigt."

Durch biesen sehr interessanten Att bes Siegers von Eustozza wird bestätigt, was bisher als die Corruption in der österreichischen Armeeorganisation und Verwaltung und als Hauptursache der österreichischen Niederlagen in den Feldzügen von 1859 und 1866 bezeichnet worden ist. Der Erzherzeg gab damals noch einen zweiten Beweis von Großberzigseit. Dem Feldzeugmeister Benedes, über den schon so viele Verunglimpsung gesommen war, wurden alle seine Orden gestohlen, nicht aber andere, daneben liegende Werthgegenstände, so daß nicht gemeine Habgier, sondern nur eine boshafte Schabenfreude den Diedstahl motivirte. Als Erzherzog Albrecht es ersuhr, schrieb er dem tief gestränkten Feldherrn einen freundlichen Brief und stellte ihm neue Eremplare von allen seinen Orden zu.

Italien blieb sich in seiner Charakterlosigkeit treu. Kaum war die Luxemburger Frage angeregt, so schwenkte das Florentiner Kabinet von der preußischen Allianz schon wieder zur französischen hinüber; Ricasoli wurde entlassen und Ratazzi trat wieder an seine Stelle, am 11. April. Sleichzeitig hieß es, Bictor Emanuel habe den Großsuben in Paris für 300 Millonen die italienischen Kirchenzgüter verpfändet.

Preußen behauptete eine merkwürdige Ruhe, echauffirte sich ganz und gar nicht und nahm auch gar keine Rüstungen vor. Das Säbelgerassel in Frankreich schien ihm keinerlei Sorge zu machen. Am 7. April schloß Preußen mit Hessen-Darmstadt eine Militärz convention ab, in Folge beren sich die barmstädtischen Truppen einsteweilen an das 11. Armeecorps des nordbeutschen Bundes anschließen sollten, die sie, künstig mit den badischen Truppen vereinigt, ein besonderes Armeecorps, das 13. des gedachten Bundes würden bilden können. Am 25. April seierte Philipp, Graf von Flandern, in Answesenheit seines Bruders, des Königs der Belgier, am Berliner Hose seine Bermählung mit der Prinzessen Warie von Hohenzollern-Sigmaringen. Ein Beweis mehr, wie sehr Belgien auf den Schutz

Preußens rechnete, während Holland bereits in großer Uebereilung bas Beispiel Frankreichs in eifrigen Rüstungen nachahmte.

Balb barauf eröffnete König Wilhelm bie wieder einberufenen preußischen Kammern persönlich mit einer ruhigen und würdevollen Thronrebe, am 29. April. Der König sprach: "Aus den Berathungen bes Reichstages, zu welchem das preußische Bolt auf Grund des von Ihnen genehmigten Gesetzes seine Bertreter entsandt hat, ist eine Berfassungs-Urkunde des Nordbeutschen Bundes hervorgegangen, durch welche die einheitliche und lebenskräftige Entwicklung der Nation gessichert erscheint.

"Ich habe Sie um Meinen Thron versammelt, um diese Berfassung Ihrer Beschlußnahme zu unterbreiten. Das Werk nationaler Einigung, welches die Staats-Regierung unter Ihrer Mitwirkung begonnen hat, soll jeht durch Ihre Zustimmung seinen Abschluß sinden. Auf dieser Grundlage wird der Schutz des Bundesgedietes, die Psiege des gemeinsamen Rechtes und der Wohlsahrt des Bolkes sortan von der gesammten Bevölkerung Norddeutschlands und von deren Regierungen in sessen Gemeinschaft wahrgenommen werden.

"Durch bie Einführung ber Bunbesversaffung werben bie Befugnisse ber Bertretungen ber Einzelstaaten auf allen benjenigen Gebieten, welche hinfort ber gemeinsamen Entwicklung unterliegen sollen, eine unvermeibliche Einschränkung erfahren.

"Das Bolt selbst aber wird auf keines seiner bisherigen Rechte zu verzichten haben, es überträgt die Wahrnehmung berselben nur seinen Bertretern in dem erweiterten Gemeinwesen: die Zustimmung der frei gewählten Bertreter des gesammten Volkes wird auch im Nordbentschen Bunde zu sebem Gesetze ersorderlich sehn. Durch die Bundesversassung ist in allen Beziehungen bafür gesorgt, daß diezenigen Rechte, auf deren Ausübung die einzelnen Landesvertretungen zu Gunsten der neuen Staatsgemeinschaft zu verzichten haben, in demselben Umfange der Reichsvertretung übertragen werden.

"Die sichere Begründung nationaler Selbständigkeit, Macht und Bohlsahrt soll mit der Entwicklung beutschen Rechtes und versassungsmäßiger Institutionen hand in hand gehen.

"Meine Regierung gibt fich ber Zuversicht hin, bag bie beiben Häuser bes Landtages, in richtiger Bürbigung bes bringenben nationalen Bedürfnisses zur schleunigen Erledigung ber vorliegenben Aufgabe bereitwillig die hand bieten werben.

"Meine Herren! Der neu errichtete Bund umfaßt zunächst nur die Staaten Rordbeutschlands; aber eine innige nationale Gemeinschaft wird dieselben stets mit den süddeutschen Staaten vereinigen. Die sesten Beziehungen, welche Meine Regierung bereits im Herbste vorigen Jahres zu Schutz und Erutz mit diesen Staaten geschlossen hat, werden durch besondere Berträge auf die erweiterte nordbeutsche Gemeinschaft zu übertragen seyn.

"Das lebenbige Bewußtseyn ber sübbeutschen Regierungen und Bevöllterungen von ben Gefahren beutscher Zerrissenheit, bas Bebürfeniß einer festen nationalen Vereinigung, welches in ganz Deutschland immer entschiebener Ausbruck sindet, wird die Lösung jener bedeutsgamen Ausgabe beschleunigen helfen.

"Die geeinte Kraft ber Nation wird berufen und befähigt seyn, Deutschland die Segnungen des Friedens und eines wirksamen Schutes seiner Rechte und seiner Interessen zu verbürgen.

"In biesem Bertrauen wird Meine Regierung sich angelegen sehn lassen, jeder Störung des europäischen Friedens durch alle Mittel vorzubeugen, welche mit der Ehre und den Interessen des Baterlandes verträglich sind. Das deutsche Bolt aber, start durch seine Einigkeit, wird getrost den Wechselfällen der Zufunft entgegensehen können, wenn Sie, meine Herren, mit dem Patriotismus, der sich in Preußen in ernsten Stunden stets bewährt hat, das große Werk der nationalen Einigung vollenden belsen."

Die Fortschrittspartei bes frühern Berliner Abgeordnetenhauses

Bewenden gehabt. "Der Raifer hat mir ben Befehl ertheilt, Ihnen von ben Umständen, aus benen bie luxemburgische Frage entstanden ift, sowie von ber gegenwärtigen Lage biefer Frage Renntnif zu geben. Bon ber tiefen Ueberzeugung beherricht, baf bie mahrhaften und bauernben Interessen Frankreichs in ber Erhaltung bes europäischen Friedens liegen, ist die kaiserliche Regierung in ihren internationalen Beziehungen nur von Sebanken ber Beschwichtigung geleitet. Darum hat sie auch aus freiem Antrieb biese Frage nicht in Anregung gebracht. Die unbestimmte Stellung von Limburg und Luxemburg bat eine Mittheilung bes Hagger Rabinets an bie frangofische Regierum veranlaft. Die beiben Herrscher tamen auch in bie Lage, über ben Befit Luxemburgs ihre Anfichten auszutauschen. Uebrigens hatten biese Besprechungen noch keinen officiellen Charakter angenommen, als, von bem König ber Nieberlande über ihre Anficht befragt, bie preufische Regierung bie Bestimmungen bes Bertrags von 1839 an rief. Getreu ben Bringivien, welche ftets unsere Bolitit geleitet, haben wir bie Möglichkeit bieses Gebietserwerbs niemals anbers, als unter brei Bebingungen ergriffen: bie freie Zustimmung bes Großbergogs von Luremburg, bie loyale Prufung ber Intereffen ber Grogmadt, ber burch eine allgemeine Abstimmung kundgegebene Bunfc ber Be völkerung. Wir find also geneigt, im Berein mit ben andern Kabinetten Europas bie Klauseln bes Vertrags von 1839 zu prüfen. Wir wer ben bei biefer Prufung mit ber verföhnlichsten Gefinnung au Bente gehen, und wir glauben fest, daß der europäische Friede durch biesen Zwischenfall nicht geftort werben wirb." (Beifall.)

In Luxemburg selbst wurde gewaltig agitirt. Der französische Agent de Boigne strengte sich an, Abressen zu erwirken, in denen die beutsche Bevölkerung den Anschluß an Frankreich fordern sollte. Da nun auch die holländische Regierung für Frankreich arbeitete, hatte die Bevölkerung des kleinen Landes Angst und wagte nur, in ihrem öben nomischen Interesse den Wunsch auszubrücken, im deutschen Bollverein

bleiben zu bürfen. Nationale Sympathien für Deutschland wagten fich nur spärlich und nur in boffnungslosen Rlagen bervor. Gin sachkundiger Gelehrter schreibt: "Schon im Alter von sechs Jahren muffen die Kinder ein frangösisches und beutsches Abebuch mit in die Schule bringen und nachbem seche Jahre hindurch Berg und Beist verunstaltet wurben, weiß man taum ben Namen zu ichreiben. Dasselbe Spftem wird in ben höhern Unterrichtsanstalten befolgt. Das aute Volt wird burch bie wallonische Beamtensprache am Narrenseile herumgeführt. Im Grunde scheint bas ganze Unterrichtssystem nur, barum eingeführt worben zu fenn, um bas Bolt zu verbummen und ju hintergeben. Der Angeklagte g. B. muß ben Abvokaten, ben Rotar u. f. w. fehr theuer bezahlen und versteht tein Wort von bem, was gesprochen ober geschrieben wirb. Dag unter folchen Umftanben bie constitutionellen und Gemeinbefreiheiten nur leerer Schein finb, liegt am Tage. Bas bie herren in ber Kammer fagen, bas muß bem Bolle von bem Zeitungsschreiber verbeutscht werben; was die Regierung an bie Gemeinberathe zu schreiben beliebt, bas muß ber Sefretar verbolmetschen 2c. Aus biesen wenigen Daten erhellt, bag bie sogen. Gleichberechtigung beiber Sprachen eine Lüge ift. Das Schlimmfte ift noch, bag man fich in biefe Zustanbe fo hineingelebt hat, als sepen sie ganz normal. In ben letten Jahren haben endlich einige Notare angefangen ihre Urkunden beutsch zu verfassen und bas Bolt freute fich, boch einmal etwas in ber hand zu haben, was man lesen kann. So wird ein kernbeutsches Bolk um seine Nationalität betrogen, weil einige Beamten zu ftolz und zu träge find, um fich bie Sprache bes Bolkes anzueignen. Man hat nicht einmal eine autoris firte Uebersetung bes Code Napoléon."

Die bahrischen Lanbtagsabgeordneten entwarfen eine Abresse, bie das Bertrauen aussprach, Deutschland werde Luxemburg nicht ausopfern; 115 Mitglieder der Rammer, denen später noch einige nachfolgten, hatten die Abresse unterzeichnet und eine Deputation

übergab sie am 12. April bem Fürsten von Hohenlohe. Dieser ant wortete: "Ich begrüße die Abresse mit Freuden als den Beweis, daß es in Fragen der Ehre Deutschlands nur eine Partei in der Kammer gibt, — als den Beweis, daß für Wahrung dieser Ehre die Kammer und das Land zu jedem Opser bereit ist. Ich begrüße die Abresse als eine richtige Deutung des Bertrags, durch welchen Bahern zur Wahrung der nationalen Integrität mit dem übrigen Deutschland verbunden ist. So wenig Zweisel ich darüber bestehen lassen will, daß die Regierung sich den ihr durch diesen Bertrag auferlegten Pssichten nicht entziehen wird, so erachte ich es doch als meine nächste Ausgabe, nichts zu unterlassen, was zur Erhaltung und Sicherung eines ehrenvollen Friedens beitragen wird."

Fürst Hohenlohe sanbte ben bayrischen Kabinetsrath Grasen Tauffkirchen in ber Mitte bes April nach Berlin und Wien, um womöglich zwischen Preußen und Desterreich eine Allianz im Interesse von Gesammtbeutschland gegenüber von Frankreich zu Stande zu bringen, weil bies bas sicherste Mittel sehn würde, Frankreich zu imponiren und seine Kriegsgelüste zu bämpsen. In Wien aber wollte Herr von Beust aus ber Neutralität nicht heraustreten, es wäre benn, daß Preußen sich eine Revision bes Prager Friedens würde gefallen lassen, und es wurde angebeutet, wie es wenigstens die Zeitungen berichteten, Desterreich verstehe barunter, die sübbeutschen Staaten biesseits des Main sollten zu ihm in das nämliche Verhältniß treten, wie die nordbeutschen Staaten zu Preußen.

Man konnte billigerweise von Desterreich nicht verlangen, daß es einen guten Willen haben sollte, irgend ein Unglud ober auch nur eine Gefahr von Preußen abzuwenden. Andrerseits war es auch nicht im Fall, sich mit Frankreich allitren zu können, da die innern Zustände der österreichischen Monarchie und insbesondere der Armee noch wenig befriedigten und es im Kriegsfall auch besorgen mußte, Rußland werde Preußen zur Seite stehen. Herr von Beust präcisitete

baher seine Anslicht in ben Worten: In ber Luxemburger Frage musse man zuerst bas formelle Recht berücksichtigen, in zweiter Linie bas europäische Gleichgewicht, und erst in britter die Nationalität. Desterzeich arbeitete baher auf einen europäischen Congreß hin, dem auch England und Rußland ihre Zustimmung gaben.

Es ift nothwendig, bier einige Bemerkungen über bie Stellung Defterreichs zu Frankreich überhaupt einzuschieben. Defterreich batte Frankreich bie größten, ja unglaubliche Concessionen gemacht, schon im Frieden von Billafranca und noch mehr nach ber Schlacht bei Königgrät, und zwar in beiben Fällen aus einem ficher unklugen und blinden haf gegen Breuken. Es hatte fich bamit aber teinerlei Dank von Frankreich erkauft, nicht einmal Bertrauen. Sogar ber Umftand, bag Frankreich Defterreichs Allianz gegen Rufland bringend bebarf, wenn bie orientalische Frage aufe neue an bie Tagesorbnung tommen wirb, tonnte bas Bertrauen nicht berftellen. Frankreich wufte schon im Jahr 1859, daß Desterreich, wenn es in Italien gestegt hatte, ber napoleonischen Dynastie gefährlich worben mare, und 1866, baß es, wenn es Preußen hatte nieberwerfen konnen, eine Uebermacht in Deutschland erlangt haben würde, die für Napoleon III. noch viel bebenklicher geworden wäre. Deshalb hat sich Napoleon III. nicht beeilt, Desterreich gegen Breufen beizusteben. Hatte Desterreich ben Rath, ben ihm Graf Bismard schon lange ertheilt hat, befolgt und ben Schwerpunkt seiner Monarchie nach Befth verlegt, b. h. hatte es sein Kesthaltenwollen ber Hegemonie in Atalien und Deutschland aufgegeben und seine Mission im Orient erkannt und verfolgt, so wurde freilich seine Stellung sowohl zu Frankreich als Preugen eine andere und weit gunftigere geworben sehn. Go lange es aber feine ungludliche Politit im Weften nicht aufgibt, um fich gang bem Often zuzuwenden, so lange tann ihm Frankreich kein Bertrauen identen.

In Desterreich wurde enblich, ziemlich fpat, ber erfte Schritt

gethan, um die beillose Corruption der Armee zu beseitigen. Am 20. April verfündeten Wiener Blätter ein neues Avancementgeset. "Der Bericht bes Armeeobercommanbanten, Erzbergog Albrecht, an ben Kaiser constatirt die böchst mangelhafte und ungenügende allee meine wie militarische Ausbildung eines großen Theils ber Offiziere. Die außerorbentliche Bermehrung an Offizieren im Kriegsfalle mußte nämlich bei bem bisber beobachteten Spfteme ben in militarischer Be ziehung nicht boch genug anzuschlagenben Nachtheil haben, baß bei ber fast allgemein febr beschräntten Rahl intelligenter, geborig porgebilbeter Offiziersaspiranten und bei ber leiber bestehenben Sucht, alle vacanten Offizierspläte fofort zu besethen, eine große Bahl folder Individum in die Offizierscharge gelangte, welche zu berselben gar nie berufen waren ober gur Zeit ihrer Beforberung noch nicht bie Eignung hiezu besagen. Daneben wird in bem bisberigen Beforberungespftem ein groker Uebelftand gnerkannt. Bei einer Mobilmachung zeigte es fich, baß man einen großen Ueberfluß an General = und Stabsoffizieren hatte, von benen ber eine Theil körverlich, ein anderer bezüglich ber Kachbilbung für ben Krieg nicht verwendbar war. Bon ben erstern tamen bie meisten bann selbst um Bensionirung ein, von ben lettern mußte bie Rriegsverwaltung einen Theil penfloniren, beffen Unfahigkeit ihr eben bekannt wurde. Daburch gab es im letten Augenblide Bechsel im Commando, ber nicht beilsam wirkte, und Mangel in ben unteren Chargen. Bur Abhilfe schlägt bann ber Obercommanbant vor und genehmigt ber Raifer: Solche Bortebrungen zu treffen, welche bie Gewähr geben, baf icon in bie nieberfte Offizierscharge nur für ihren Beruf gehörig ausgebilbete Individuen gelangen. Diese Auf: gabe läßt fich nur burch Einführung bes schon in vielen anberen Staaten bestehenben Instituts von "Offiziereaspiranten," wozu bie Betreffenben erft nach Ablegung einer besonderen, ihre volle Eignung jum Offizier erweisenben miffenschaftlichen und prattifchen Brufung ernannt werben können, erreichen. Zur Hebung ber Ambition und bes mahren Pflichtgefühls, und um ben mit wirklichen Borgugen für ihren Beruf ausgesprochen begabten Offizieren ben Weg in bobere Chargen schneller und in jungeren Lebensjahren zu bahnen, als bieß jett in ber Regel möglich ift, waren bestimmte Aperturen für außertourliche Beforberungen, bas beift für folche Offiziere vorzubehalten, welche vermöge ihrer Gesammteigenschaften verbienen, so balb als möglich emporgebracht zu werben. Als Minimalzeit, welche vor Beförberung in die Hauptmanns: und Rittmeisterscharge unter normalen Berhältniffen in ben subalternen Offizierschargen zugebracht werben muß, waren vier Jahre zu firiren. Desgleichen mare es munichenswerth, eine normative Bestimmung zu erlassen, bag mit besonderem Vorzug classificirte Hauptleute und Rittmeister erster Classe, Majore und Oberstlieutenants auch in ihrer eigenen Waffe ober Branche selbst mit Borzug beförbert werben konnen, was besonders für die Artillerieund Geniewaffe nothig ift, um hervorragenbe Rapazitäten schneller, als es bis jett ber Fall war, vorzubringen. Für ben gesammten Offizierestand, mit Ginschluß ber Generalität, muß nach Maag ber an die verschiebenen Chargengrabe gestellt werbenden Anforderungen ein Maximalalter fixirt werben, bis zu welchem eine erspriegliche Dienstleiftung zu hoffen ift. Die Beförberung von Charge zu Charge hängt von dem Erfolg einer jedesmal zu bestehenden Prüfung ab. Es wird der gemeinschaftliche Konkretualstatus für die Chargen ein= geführt, um bem Uebelftanbe abzuhelfen, bag in einzelnen Regimentern Leute von weniger Dienstjahren rascher befördert werben als solche (oft von bebeutenberen Renntnissen) in anbern Regimentern. Bei allen Truppen, Corps und Branchen, mit Ausnahme bes Generalstabes, sind in ben Chargen vom Unterlieutenant bis incl. zum Hauptmann (Rittmeister) erster Classe je brei in bemselben Chargengrabe auf einander folgende Abgange von bem Regimenteinhaber ober beffen Rechte Ausübenden nach ber Anciennetät, die volltommene geistige und moralische Befähigung, bann physische Qualification ber an ber

Beförberungstour Stehenben vorausgeset, ju verleihen, die vierte Apertur aber durch eine außertourliche Beförberung ober eine durch sonstige Dienstesrudsichten bedingte Eintheilung zu erseben."

Auch im höhern Armeepersonal waren Aenberungen eingetreten. Erenneville hatte sich zurückgezogen. \*)

<sup>\*)</sup> In ber Alugidrift "Der Krieg im Jahre 1866." 2. Auflage, Leibzig, 1867. S. 4 wirb er im Bergleich mit feinem Borganger Grfinne folgenbermaßen carafterifirt: "Bon 1849 bis 1859 mar Grlinne Derr ber Situation gewesen - nach feiner Anficht mar bie Rechtlofigfeit Aller nothig, um bie Macht ber Krone fest ju begrunben. Durch ben Berfuch, aus Defterreich eine Art Berfien ju machen, verbarb er bas Reich und bas Deer boch wird jebermann augeben, bag er es ehrlich meinte und nur in Folge bes Babns, bag man Ibeen unterbruden und ausrotten tonne, fich in ber Babl ber Rittel vergriff. - Graf Grunne mar jeboch nicht beimtlidisch und niemals Agent: er bevoraugte awar feine Stanbesgenoffen . boch bes Raifers Intereffe ging ibm fiber alles. Dies mar ben Kenbalen und Rleris talen feineswegs paffenb. Schon feit 1854 fuchten fie ibn ju befeitigen, man borte in gemiffen Rreifen, bag nur Mensborff ober Creuneville filr ben Boften eines erften Generalabjutanten fich qualificiren. Coronini und Comp. arbeiteten jeboch fruchtlos, bis bie Unfalle bes Sabres 1859 ihnen bie Mittel boten, ben Raifer an übergengen, baf Grunne einen großen Theil ber Schuld trage. Coronini brachte Crenneville an seine Stelle, was, abgefeben von beffen viel bBBartigerem Charatter, icon beshalb bebauerlich war, weil bie Lection von Solferino bem burchaus nicht unverftanbigen Grafen Grunne febr gut betommen batte. ,Mag ber Rrieg ein Danbwert ober eine Runft febn, bas febe ich, bag bie Sache gelernt febn will und es fo nicht geht.' Damit mar er auf bem rechten Bege; Gelbftertenntniß führt jur Befferung. Crenneville mar im Deere ziemlich unbefannt. Da er als Brototyp bes Boflings- ober Gunnchencharaftere: falt, glatt unb giftig gelten tann, fo gereichte ibm bies nicht jum Schaben. Alle Uebelftanbe im Deere aufrecht ju erhalten, um bas Intereffe jener Rafte, beren Agent er ift, nicht zu berleten, fiellte er fich jum Biele. ,Wenn bies go fcieht (Aufbebung ber Inhabererechte), fo wird tein Cavalier im Beere bienen,' und bamit mar bie Sache, trot ber unverhehlten Difftimmung bes Offigierecorps, erlebigt."

Durch biesen sehr interessanten Alt bes Siegers von Eustozza wird bestätigt, was bisher als die Corruption in der österreichischen Armeeorganisation und Berwaltung und als Hauptursache der österreichischen Niederlagen in den Feldzügen von 1859 und 1866 bezeichnet worden ist. Der Erzherzog gab damals noch einen zweiten Beweis von Großherzigseit. Dem Feldzeugmeister Benedel, über den schon so viele Berunglimpsung gekommen war, wurden alle seine Orden gestohlen, nicht aber andere, daneben liegende Werthgegenstände, so daß nicht gemeine Habzier, sondern nur eine boshaste Schadenfreude den Diedstahl motivirte. Als Erzherzog Albrecht es ersuhr, schrieb er dem tief gekränkten Feldherrn einen freundlichen Brief und stellte ihm neue Eremplare von allen seinen Orden zu.

Italien blieb sich in seiner Charakterlosigkeit treu. Kaum war die Luxemburger Frage angeregt, so schwenkte das Florentiner Kabinet von der preußischen Allianz schon wieder zur französischen hinüber; Ricasoli wurde entlassen und Ratazzi trat wieder an seine Stelle, am 11. April. Sleichzeitig hieß es, Bictor Emanuel habe den Großjuden in Paris für 300 Millonen die italienischen Kirchenzgüter verpfändet.

Preußen behauptete eine merkwürdige Ruhe, echaufsirte sich ganz und gar nicht und nahm auch gar keine Rüstungen vor. Das Säbelgerassel in Frankreich schien ihm keinerlei Sorge zu machen. Am 7. April schloß Preußen mit Hessen-Darmstadt eine Militärz convention ab, in Folge beren sich die darmstädtischen Truppen einstweilen an das 11. Armeecorps des nordbeutschen Bundes anschließen sollten, die sie, künstig mit den badischen Truppen vereinigt, ein bessonderes Armeecorps, das 13. des gedachten Bundes würden bilden können. Am 25. April seierte Philipp, Graf von Flandern, in Answesenheit seines Bruders, des Königs der Belgier, am Berliner Hose seine Bermählung mit der Prinzessen Warie von Hohenzollern-Sigsmaringen. Ein Beweis mehr, wie sehr Belgien auf den Schutz

Preußens rechnete, während Holland bereits in großer Uebereilung bas Beispiel Frankreichs in eifrigen Ruftungen nachahmte.

Balb barauf eröffnete König Wilhelm bie wieber einberusenen preußischen Kammern persönlich mit einer ruhigen und würdevollen Thronrebe, am 29. April. Der König sprach: "Aus den Berathungen bes Reichstages, zu welchem bas preußische Bolk auf Grund bes von Ihnen genehmigten Gesetzes seine Vertreter entsandt hat, ist eine Versassungs-Urkunde bes Nordbeutschen Bundes hervorgegangen, durch welche die einheitliche und lebenskräftige Entwicklung der Nation gestichert erscheint.

"Ich habe Sie um Meinen Thron versammelt, um diese Berfassung Ihrer Beschlußnahme zu unterbreiten. Das Werk nationaler Einigung, welches die Staats-Regierung unter Ihrer Mitwirkung begonnen hat, soll jeht durch Ihre Zustimmung seinen Abschluß sinden. Auf dieser Grundlage wird der Schutz des Bundesgedietes, die Psiege bes gemeinsamen Rechtes und der Wohlsahrt des Bolkes fortan von der gesammten Bevölkerung Norddeutschlands und von deren Regierungen in sester Gemeinschaft wahrgenommen werden.

"Durch bie Einführung ber Bundesverfassung werben bie Befugnisse ber Bertretungen ber Einzelstaaten auf allen benjenigen Gebieten, welche hinfort ber gemeinsamen Entwicklung unterliegen sollen, eine unvermeibliche Einschränkung erfahren.

"Das Bolt selbst aber wird auf keines seiner bisherigen Rechte zu verzichten haben, es überträgt die Wahrnehmung berselben nur seinen Bertretern in dem erweiterten Gemeinwesen: die Zustimmung der frei gewählten Bertreter des gesammten Bolkes wird auch im Nordbeutschen Bunde zu jedem Gesetz erforderlich sehn. Durch die Bundesversassung ist in allen Beziehungen bafür gesorgt, daß die jenigen Rechte, auf deren Ausübung die einzelnen Landesvertretungen zu Gunsten der neuen Staatsgemeinschaft zu verzichten haben, in demselben Umfange der Reichsvertretung übertragen werden,

"Die sichere Begründung nationaler Selbständigkeit, Macht und Bohlfahrt soll mit der Entwicklung beutschen Rechtes und versassungsmäßiger Institutionen Hand in Hand gehen.

"Meine Regierung gibt sich ber Zuversicht hin, daß die beiben Häuser bes Landtages, in richtiger Würdigung des bringenden nationalen Bedürfnisses zur schleunigen Erledigung der vorliegenden Aufgabe bereitwillig die Hand bieten werden.

"Meine Herren! Der neu errichtete Bund umfaßt zunächst nur die Staaten Rordbeutschlands; aber eine innige nationale Gemeinschaft wird dieselben stets mit den süddeutschen Staaten vereinigen. Die sesten Beziehungen, welche Meine Regierung bereits im Herbste vorigen Jahres zu Schutz und Trutz mit diesen Staaten geschlossen hat, werden durch besondere Verträge auf die erweiterte nordbeutsche Gemeinschaft zu übertragen sehn.

"Das lebenbige Bewußtsehn ber sübbeutschen Regierungen und Bevölkerungen von den Gefahren beutscher Zerrissenheit, das Bedürf: niß einer sesten nationalen Vereinigung, welches in ganz Deutschland immer entschiedener Ausbruck sindet, wird die Lösung jener bedeutssamen Aufgabe beschleunigen helfen.

"Die geeinte Kraft ber Nation wird berufen und befähigt seine, Deutschland die Segnungen des Friedens und eines wirksamen Schutes seiner Rechte und seiner Interessen zu verbürgen.

"In biesem Bertrauen wird Meine Regierung sich angelegen sehn Lassen, jeder Störung des europäischen Friedens durch alle Mittel vorzubeugen, welche mit der Ehre und den Interessen des Baterlandes verträglich sind. Das beutsche Bolt aber, start durch seine Einigkeit, wird getrost den Bechselfällen der Zukunft entgegensehen können, wenn Sie, meine Herren, mit dem Patriotismus, der sich in Preußen in ernsten Stunden stets bewährt hat, das große Werk der nationalen Einigung vollenden helsen."

Die Fortschrittspartei bes frühern Berliner Abgeordnetenhauses

hatte, soweit sie beim Reichstag vertreten gewesen war, öfter damit gebroht, das preußische Abgeordnetenhaus werde die neue norddeutsche Bundesversassung nicht annehmen. Allein es geschah doch, nach einer nicht sehr stürmischen Berathung am 8. Mai mit 226 gegen 91 Stimmen. Man erkannte aus diesem Zahlenverhältniß, wie sehr et mit dem frühern Fanatismus der Fortschrittspartei zu Ende ging, wenn auch ihre schwachen Reste jeht noch durch Polen und Ultramontane verstärkt wurden. In den übrigen norddeutschen Bundesstaaten fand die Anerkennung der norddeutschen Bundesversassung weniger Schwierigkeiten. Die zweite Kammer in Sachsen erkläntssich am 3. Mai dafür mit 67 gegen nur 6 Stimmen. Die erste Kammer nahm sie, nicht aus Lust, aber aus Resignation einstimmig an.

In Babern und Schwaben wurden mehrere Vollsbersammlungen abgehalten und bie fübbeutschen Regierungen bringend ermahnt, bat bereits mit bem norbbeutschen Bunbe eingegangene Schutz und Trutbunbnik, bas nur auf bem Bapiere stebe, zu einer Wahrheit zu machen, burch eine immer noch nicht erfolgte Reorganisation bet Heerwesens. Stimmen wurden laut, die am auten Willen ber einen ober anbern Regierung zweifelten. Unb, woran man in Deutschland bereits gewöhnt ift, wo bie wenigste Kraft und Energie liegt, macht man bie größten Ansprüche. In benjenigen beutschen Sauen, in benen Preußen am wenigsten unterftutt wurde, ließen fich am lautesten Stimmen vernehmen, welche Preußen Schwäche ober wohl gar Funcht glaubten vorwerfen zu können, wenn es Frankreich um bes Friedens willen auch nur im Geringsten nachgeben wurde. Man fprach bie Befürchtung aus, wenn Frankreich bie Räumung von Luxemburg burchsete, werbe es balb auch die von Mainz forbern. Wenn man ihm ben kleinen Finger gebe, werbe es bie ganze Hand und ben Arm bazu haben wollen zc.

Inbessen glaubte Preußen, bem allgemeinen Frieben ein Opfer bringen ju burfen gegen Burgichaften, welche bem Interesse und ber

Ehre Deutschlands entsprächen. Es kam nur barauf an, ben Berskauf bes Großherzogthums Luxemburg rückgängig zu machen und unter ber Garantie aller europäischen Großmächte bie Neutralität bes Großherzogthums in ber Art festzustellen, daß es nie in die Hände Frankreichs fallen könne. Dann blieb die Abgrenzung Deutschslands gegen Frankreich in statu quo und konnte Preußen ungefährbet sein Besatungsrecht in der Festung Luxemburg aufgeben, die sofort auch geschleift werden sollte. Sewann Frankreich badurch keinen Ansgrisspunkt gegen Deutschland, so konnte auf deutscher Seite ein anderer Punkt zur Grenzsestung gewählt werden.

Nach mehrwöchentlichen Unterhandlungen vereinigten fich bie Grofmachte zu einer Confereng in London, bie baselbst am 7. Mai unter bem Borfit bes Lord Stanley, Staatsselretar bes Auswärtigen, eröffnet wurde. Die Bevollmächtigten waren ber franzöfische Gesandte Kürst be la Tour d'Auvergne, ber preufische Graf Bernftorff, ber öfterreichische Graf Apponni, ber rustische Freiherr von Brunnow. Ferner burfte theilnehmen für Atalien ber Marquese Tapparelli d'Azeglio, für Belgien van be Weber, für die Nieberlande Freiherr v. Bentind und für bas Großberzogthum Luxemburg Baron von Cornaco. Da man vorbereitet war, brauchte es nur weniger Situngen, um bie Sache zu erlebigen. Es handelte fich barum, eine genugenbe Garantie für bie Neutralität Luxemburgs zu finben. "Breuken wollte burch eine folde Garantie nicht betrogen, Frankreich nicht genirt und die andern Mächte möglichst wenig verpflichtet werben." England straubte fich gegen bie Verpflichtung am meiften, gab aber enblich nach und am 11. Mai wurde ber Bertrag, welcher bie auf Luxemburg bezüglichen Fragen ordnet und die Garantie ben preußiichen Bebingungen gemäß gemährt, unterzeichnet.

Sein Wortlaut war: "Art. 1. Se. Majestät ber König ber Nieberlande, Großherzog von Luxemburg, hält bie Bande aufrecht, welche bas genannte Großherzogthum mit bem Hause von Nassaus-Oranien Menzel, der deutsche Krieg 1866. II. verbinden, kraft der Berträge, welche biesen Staat unter die Souverant tat Sr. Majestät des König-Großherzogs, seiner Nachkommen und Nachfolger gestellt haben.

"Die Rechte, welche bie Agnaten bes Hauses von Nassau auf die Erbfolge bes Großherzogthums traft berselben Berträge besitzen, sind aufrecht erhalten. Die hohen contrahirenden Theile acceptiren biese gegenwärtige Erklärung und nehmen davon Akt.

"Art. 2. Das Großherzogthum, in ben Grenzen, wie fie burch ben, ben Berträgen vom 19. April 1839 angefügten Att unter ben Garantie ber Höfe von Desterreich, Frankreich, Großbritanien, Preußen, und Rußland festgestellt sind, wird künftig einen für immer neutralen Staat bilben. Es wird gehalten seyn, dieselbe Neutralität den anderen Staaten gegenüber zu beobachten. Dieser Grundsatz ist und bleibt gestellt unter die kollektive Garantie der Mächte, welche den gegenwärtigen Vertrag unterzeichnet haben, mit Ausnahme Belgiens, das selbst ein neutraler Staat ist.

"Art. 3. Da das Großherzogthum Luzemburg nach den Bestimmungen des vorhergehenden Artikels neutralistrt ist, so wird die Aufrechterhaltung oder die Errichtung von besestigten Plätzen auf seinem Gediete ohne Nutzen und ohne Gegenstand. In Folge dessen ist man gemeinsam übereingekommen, daß die Stadt Luzemburg, welche in der Vergangenheit in militärischer Beziehung als eine Bundessestung angesehen wurde, aufhören soll, eine besestigte Stadt zu seine Se. Majestät der König-Großherzog behält sich vor, in dieser Stadt die nöthige Zahl von Truppen zu unterhalten, um daselbst über die Ausrechtbaltung der Ordnung zu wachen.

"Art. 4. Gemäß ben in ben Artikeln 2 und 3 enthaltenen Sie pulationen erklärt Se. Majestät ber König von Preußen, baß seine Truppen, welche gegenwärtig die Besatzung von Luxemburg bilden, ben Besehl erhalten werben, mit der Räumung dieses Plates wuittelbar nach dem Austausche der Ratificationen des gegenwärtigen

Bertrages vorzugehen. Man wird gleichzeitig damit beginnen, die Munitionen und alle Gegenstände zurückzuziehen, welche die Auszustung der genannten Festung ausmachen. Während dieser Operation wird nur die Truppenzahl dort bleiben, welche nöthig ist, um die Sicherheit des Kriegsmaterials zu überwachen und um die Expedition besselben zu bewerkstelligen, die in einer möglichst kurzen Frist vollsendet sehn wird.

"Art. 5. Se. Majestät ber König-Großherzog fraft ber Souveränetätsrechte, welche er über die Stadt und die Festung Luxemburg ausübt, verpstichtet sich seinerseits, die nöthigen Maßregeln zu
tressen, um die genannte Festung in eine offene Stadt zu verwandeln
vermittels einer Schleifung (démolition), welche Se. Majestät für
genügend erachten wird, um die Intentionen der hohen contrahirenben Theile zu erfüllen, die in dem gegenwärtigen Bertrage ausgedrückt
sind. Die dazu nöthigen Arbeiten werden unmittelbar nach dem Abzuge der Garnison beginnen. Sie sollen mit aller derzenigen Schonung
bewertstelligt werden, welche die Interessen der Stadtbewohner erfordern. Se. Majestät der König-Großherzog verspricht außerdem, daß
die Befestigungen der Stadt Luxemburg künstighin nicht wiederhergestellt und daß kein anderes militärisches Etablissement daselbst aufrechterhalten noch gegründet werden soll.

"Art. 6. Die Mächte, welche ben gegenwärtigen Vertrag unterzeichnet haben, constatiren: ba bie Auslösung bes beutschen Bunzbes gleichmäßig die Auslösung der Bande herbeigeführt hat, welche bas Großherzogthum Luxemburg an den genannten Bund geknüpft haben, so folgt baraus, daß die Beziehungen, deren Erwähnung geschieht in den Artikeln 3, 4 und 5 des Vertrages vom 19. April 1839, zwischen dem Großherzogthum und gewissen Territorien, die zu dem Herzogthum Limburg gehören, zu bestehen ausgehört haben, indem diese Territorien fortsahren, einen integrirenden Theil des Königreiches der Niederlande zu bilden."

Die kaiserliche Regierung in Frankreich ließ burch be Moustin barüber am 13. Mai bem gesetzgebenben Körper folgende Mittheilung machen: "Die Londoner Conferenz hat ihre Arbeiten beendigt und, am 7. Mai zusammengetreten, haben bie Bevollmächtigten am 11. ben Bertrag unterzeichnet, ber in enbaültiger Weise bie internationale Stellung bes Großberzogthums Luremburg regelt. Die frangofijde Regierung hatte fich schon lange mit bem ungewissen Ruftanb be schäftigt, in bem eine fur bie Sicherheit unserer Grenzen fo wichtige Frage verblieb. Ob nun biese Sicherheit burch Bereinigung bes Groß berroathums mit Frankreich ober burch irgend eine andere Combination verbürgt werbe, bie hauptsache für uns war immer bie, bag Breufen in ber neuen Stellung, bie ibm burch bie jüngsten Beränberungen in Europa geschaffen worden war, jenseits seiner Grenzen und außerhalb bes europäischen Rechtes keinen militärischen Blat behaupte, ber und gegenüber eine ungemein offensive Bosition barftellt. Wir waren zu Hoffnung berechtigt, daß unsere freundschaftlichen Beziehungen zu bem Berliner Kabinet eine günstige Lösung vorbereiten würden, benn stets war unsere Absicht bie, bie gerechte Empfindlichkeit Breukens ju schonen und in einer Frage, die in unseren Augen einen europäischen Charafter hatte, die lopale Brufung der Berträge und des Interesses zuzulassen. Wir beeilten uns, bies zu erklären und burch biese Er klärung jebe Ursache eines Conflictes zu beseitigen. Die Mächte haben unter einander vorbereitende Unterhandlungen eingeleitet, in die wir uns, im gerechten Gefühle ber Zurudhaltung und ber Mägigung einzumischen vermieben. Auf alle an uns gerichteten Fragen antworteten wir, baf wir jebe mit unserer Sicherheit und unserer Wilrbe vereinbare Lösung annehmen würden, die uns die Kabinette als zur Befestigung bes europäischen Friedens geeignet zur Annahme an empfehlen würden. Wir können es nicht laut genug verkünden, welch unparteiische Gesinnung bie Mächte bei ber von ihnen übernommenen Aufgabe und welchen aufrichtigen Wunsch fie an ben Tag gelegt

haben, um burch ein billiges und ehrenhaftes Abkommen an bas Ziel ihrer Bemühungen zu gelangen. Rach Austausch ber Ratifikationen wird die Regierung den Text des eben unterzeichneten Vertrages veröffentlichen, allein fie kann jett schon bie Haupthestimmungen besselben anbeuten. Die Einleitung zu biesem biplomatischen Aft legt bar, baf ber König ber Rieberlande, als Groffbergog von Luxemburg, die in ber Lage bieses Grokherzogthums burch Auflösung ber alten Bundes: banbe vorgegangene Veränberung in Betracht und in Erwägung ziehenb, ben Raiser von Desterreich, ben König ber Belgier, ben Raiser ber Franzosen, die Königin von Großbritanien, den Ronig von Preugen und den Kaiser von Aukland eingeladen bat, ihre Vertreter in einer Conferenz zu London zu vereinigen, um fich mit ben Bevollmächtigten bes König-Großherzogs über bie im allgemeinen Interesse bes Friedens zu treffenben neuen Magregeln zu verstänbigen. Die Souverane baben biese Einladung angenommen und in gemeinsamer Uebereinkunft beschloffen, bem Wunsche bes Königs von Stalien zu entsprechen, ber bahin ging, an einer Versammlung, welche bem Fortbestand ber allgemeinen Rube ein neues Pfand ber Sicherheit barzubieten bestimmt sen. Theil zu nehmen. Der Großberzog erklärte, daß er die Bande, welche bas Großberzogthum mit bem Hause Dranien-Nassau verbinben, aufrecht erhalte. Diese Erklärung wurde ans und zu Akt genommen. Das Großherzogthum wurde als neutraler Staat erklärt und seine Neutralität unter bie Sanktion ber Kollektivgarantie ber unterzeichneten Mächte, mit Ausnahme Belgiens, bas felber ein neutraler Staat ift, gestellt. Man fam außerbem überein, bag bie Stabt Luremburg aufhören folle, eine befestigte Stadt zu fenn, und baß ber König-Großherzog sich vorbehält, baselbst bie zur Aufrechterhaltung ber guten Ordnung nothwendige Truppenzahl zu unterhalten. Der König von Preußen erklärt folglich, baß seine Truppen, die augenblicklich in ber Festung Garnison halten, Befehl erhalten werben, bie Raumung bes Plates vorzunehmen sofort nach Auswechselung ber

Ratifikationen. Man wird gleichzeitig anfangen, die Artillerie und bie Munitionen herauszuziehen; während bieser Operation, die in möglichst kurzer Frist vollendet werben soll, wird im Platz nur die An aahl Truppen verbleiben, die unerläftlich find zur Sicherheit und zu Fortschaffung bes Rriegsmaterials. Der Rönig-Großbergog bat fic seinerseits anheischig gemacht, die nöthigen Magregeln zu ergreifen, um ben Plat in eine offene Stadt zu verwandeln mittels eine Schleifung, bie er für genügend halt, um bie Absichten ber Macht zu erfüllen. Die Arbeiten werben unmittelbar nach bem Rudzug ber Garnison beginnen und werben mit aller Schonung vor fich geben, welche die Interessen der Bewohner erfordern. Die Ratifikationen muffen in der Frist von höchstens 4 Wochen ausgewechselt sem Dieser Vertrag entspricht vollständig ben Ansichten ber franzöfischen Regierung, er macht einer Lage ein Enbe, bie in bofen Tagen gegm uns geschaffen und mabrend fünfzig Rahren aufrecht erhalten worden ist, er gibt unserer Nordgrenze die Garantie eines neuen neutralen Staates, er sichert bem König ber Nieberlande, Großherzog bon Luxemburg, eine vollständige Unabhängigkeit. Richt allein unterbruch er die Ursache zu einem bevorstehenden Conflitt, sondern er gibt auch noch ein neues Unterpfand ber Befestigung unserer guten Beziehungen mit unfern Nachbarn und für ben Frieden Europas. Die Regierung bes Raifers meint, fie muffe fich Slud wunschen, bas Ergebniß erzielt zu haben und gleichzeitig conftatiren gekonnt zu haben, wie fehr bie Ge finnungen ber Mächte uns gegenüber sich billig und freundschaftlich gezeigt haben. Sie hält es endlich für nüplich, diese Thatsache ba: porzuheben, baff, vielleicht zum ersten Male, einer Conferenz, anstatt einem Rriege zu folgen und fich barauf zu beschränken, seine Gr gebnisse zu sanctioniren, bem Kriege vorzubeugen gelungen ift mit Europa die Wohlthat des Friedens zu bewahren. Es liegt barin ein werthvolles Zeichen neuer Tenbenzen, welche mehr und mehr in ber Welt vorwalten, und über bie alle Freunde bes friedlichen Fortschrittes und ber Civilisation sich freuen mussen."

Suchten die offiziellen Organe in Paris die Entscheidung der Conferenz in einem für Frankreich möglichst günstigen Licht zu zeigen, so fanden sie darin nur Unterstützung in den Organen der beutschen Demokratie und des Ultramontanismus. Die unabhängige Presse in Paris sah im Gegentheil jene Entscheidung als eine Niederlage der französischen Diplomatie an. Der Ankauf des Großherzogthums war annullirt, das Großherzogthum blieb im deutschen Zollverein. Die Norddeutsche Allg. Zeitung bemerkte mit Recht: beide Theile hätten einander Concessionen gemacht, Preußen das Besatungsrecht der Festung, Frankreich den Ankauf des Landes aufgegeben.

Rein beutsches Dorf ist an Frankreich abgetreten worden. Wegen des ohnehin strittigen Besathungsrechtes in Luxemburg durste Preußen keinen Krieg ansangen, benn es kann Trier, es kann einen andern Punkt in der Nähe besestigen. Die Hauptsache bleibt immer, daß ein Krieg zwischen Frankreich und Preußen, zwischen der romanischen und germanischen Race, eben so unvernünftig seyn würde, als es der zwischen Desterreich und Preußen (durch Desterreichs Schuld) gewesen war. Denn beibe Theile konnten ihren Interessen nachkommen durch gegenseitige Verständigung. Alle aber haben ein gemeinschaftliches Interesse zu wahren gegenüber dem großen Slavenreich im Often.

Die Anregung ber Luxemburger Frage hatte für Deutschland noch ben Werth, die schlaftrunknen Augen der öffentlichen Meinung in Deutschland endlich einmal auf die niederländischen Grenzen hinzulenken. Sar viele Deutsche, selbst große liberale Wortführer, hatten bisher an die Schmach, welche der deutschen Sprache und Nationalität an jenen Grenzen widerfährt, niemals gedacht, in der größten Gleichgültigkeit gelebt. Zeht endedte man erst wieder, daß es auch dort Deutsche gebe. Diese Deutschen an den Grenzen unseres Niederlandes haben

freilich selber versaumt, burch Anschluß an das beutsche Literaturgebin die Sympathien ihrer Brüber im Osten zu gewinnen. Warum nahmen sie nicht die allgemeine beutsche Schriftsprache an, wie die Schweizen, beren Mundart von der hochdeutschen nicht minder verschieden ist, als die vlämische? Indessen beginnen sie jetzt mehr und mehr einzusehen was sie versäumt haben, und die Luxemburger Frage hat auch sie aufgeregt.

Wenn auch Löwe im Abgeordnetenhause zu Berlin Recht hatte, zu sagen: Die Einheit Deutschlands sey lange noch nicht fertig und die Haltung der süddeutschen Kabinette bestalls noch keineswegs ge sichert, so war es doch nicht klug von Frankreich, den unter den Deutschen noch so tief schlummernden Nationalstolz durch den luxemburgischen Kauschandel zu wecken. Sogar die Blämingen regten sich. Die in Antwerpen bestehende Gesellschaft het neder-duitsche Bond verpflichtete sich, nur deutsch zu sprechen, ihre Kinder nur deutsch unterrichten zu lassen und sich im geschäftlichen und Amtsverkehr nur der beutschen Sprache zu bedienen.

Die Straßburger Stubenten hatten ben Berliner Stubenten eine Abresse zugesandt, worin sie ihnen im Sinn der Pariser Studenten die Freundeshand darboten. Die Berliner antworteten eben so friedlich. Großes Aussehen erregte eine angeblich von den Berliner Studenten ausgegangene Abresse, welche gefälscht war, aber ansangs für echt gehalten wurde, weil sie den Elsäßern grobe Wahrheiten sagte: ihr seyd gar keine Franzosen, ihr sehd Deutschel wenn ihr ma patrio! kräht, werdet ihr lächerlich. Guer Vaterland ist Deutschland, eure Spracke die deutschel. — Bei der Ausstellung in Paris zeigten sich einige Hundert freiwillige Jäger aus den Bogesen, "echte deutsche Sestalten, aber sanatistrt sür Frankreich und hier zur Schau gestellt, um den Deutschen zu zeigen, wie ergeben die Elsäßer Frankreich sehen." So steht also der Deutsche noch immer gegen Deutschland Schildwacht. Wir können dieses Wert aus keine befriedigendere Weise schließen,

als indem wir hier noch die Friedensrede hervorheben, mit welcher ber Raifer von Defterreich ben wieberbergestellten Reichstag filr bie Kronlander bieffeits ber Leitha am 22. Mai zu Wien eröffnete. Rury porher war, wie bereits erzählt ift, Ungarn pacificirt worben und blieb nur noch die Abgeneigtheit Croatiens, sich mit Ungarn vereinigen zu lassen, eine bebenkliche Hemmung völliger Ausgleichung. Am 15. Mai hob ber Raiser bas ben protestantischen Ungarn ungenügend gewesene und von ihnen verworfene Protestantenpatent wieder auf. Der Raiser selbst erklärte, sofern er allen constitutionellen Forberungen ber Ungarn nachgegeben habe, folge baraus von felbst, bak er auch ben übrigen Kronlandern bas gleiche Recht angebeihen laffe. "Der Reichsrath, bafür burgt mir feine erprobte Ginfict, wird nicht verkennen, wie die neue Ordnung der Dinge, indem sie die verfassungsmäßigen Rechte und Freiheiten ber ungarischen Kronlander mit neuen unumftöklichen Bürgichaften umgibt, eine gleiche Sicherheit für bie übrigen Länder im nothwendigen Gefolge haben muß. Wie mir der Gebanke fremb geblieben, die einzelnen Königreiche und Länder in den ihnen zustehenden Rechten schmälern zu wollen, ist es auch meine Absicht. benselben im Wege ber Bereinbarung mit bem Reichsrathe jebe Erweiterung ber Autonomie zu gewähren, die ihren Wünschen entspricht und welche ohne Gefährbung ber Gesammimonarchie zugestanben werben kann." Man kann nun allerbings sagen, biese Rachgiebigkeit ber Regierung nach allen Seiten hin offenbare ihre Schwäche und es werbe eine unendlich schwierige Aufgabe für fie sen, die Ansprüche ber Kronlander ba zu befriedigen, wo fie collibiren, z. B. die ein= ander widersprechenden Ansprüche der Ungarn und Croaten in der Reichshälfte jenseits ber Leitha, ober bie ber Czechen und Deutschen in Böhmen.

Schon ist bes wilben Zornes gebacht worden, mit dem die Czechen bie Entlassung des Ministeriums Belcredi und die neuen Masregeln ber Regierung aufgenommen haben. Sie wandten sogleich ihre Blicke

nach Rufland und beschickten bie Mostauer Ausstellung. Wiener Blätter melbeten aus Vetersburg vom 22. Mai, Doctor Rieger, ber feines beutschen Ramens unwürdige Schwiegersohn Palacty's, ber enragirteste Rebner ber Czechen, sep nach St. Betersburg gegangen und habe bort bei einem "ben flavischen Gaften zu Ehren veranstalteten Bankette" eine fulminante Rebe gehalten, worin er verkundet habe, "bie Sonne bes Banflavismus fen aufgegangen, benn alle Slaven hatten fich überzeugt, fie mußten fich gegenseitig unterftützen und zusammenhalten. Die bisher zerstreuten Glieber bieses großen Boltskörpers hatten bisher einzeln mit ihren geschworenen Feinben, ben Deutschen, Magyaren, Italienern und Tartarn zu kampfen gehabt. Bon nun an wurden fie vereinigt fepn, bas größte ber Bölker, nicht nur an Bahl, sonbern auch an Thaten!" Hinter biesen leeren Brablereien verbarg sich immerbin etwas Reelles, die Czechen stellten sich nämlich bem ruffischen Raifer zur Berfügung.

Das Sichausbrängen ber Czechen war zu plump, als baf bie ruffische Regierung fie nicht batte zurechtweisen muffen. Fürft Gortichakof bemerkte baber ber Slavenbeputation, als sie ihm vorgestellt murbe: "Meine Rachfolger mabren bie Intereffen ber Glaven eben fe warm wie ich; ber gaftfreundliche Empfang bes ruffischen Bolks macht bie Einmischung ber Regierung überflüstig." Die Deputation bat ihn um eine Audienz beim Kaiser, was er ablehnte, indem er fie an ben öfterreichischen Gesanbten verwies, bem es allein zukomme, ofterreichische Unterthanen bem Raiser vorzustellen. Bei bem großen Bantett aber gab ber ruffische Unterrichtsminister Tolstop ben verbutten Czechen wieber einen angenehmen Troft, inbem er ihnen fagte: "Sie find keine von Ihren Mitburgern bem Herkommen gemäß gewählte Deputirte, Sie haben teine formlichen Bollmachten. Auch wir find bier teine offiziellen Personen, sonbern Ruffen, norbische und öftliche Slaven, bie Sie, bie weftlichen und füblichen, begrüßen. In unserer Versamm lung, in ben Ausbruden unserer Sympathie, ift nichts combinirtes.

sind keine politischen Berechnungen. Wird dadurch die Bebeutung unserer Sympathie verringert? Im Gegentheile, sie wird vergrößert! Sie ist nicht auf schwankende äußere Verhältnisse, sondern auf einen innern Bund zwischen uns gegründet, der in uns selbst, in unserer tausendiährigen Geschichte, in unserer Sprache, in der gemeinschaftslichen Idee der Slaven, in unserm Herzen, Blute, in unsern slavischen Abern lebt. Hört, wie ein Slavenherz schlägt; schlägt so ein fremdsländischen? Welche Steptik wird an der Dauerhaftigkeit dieses Bundes, an der großen Zukunst, welche die Vorsehung dem Stamme der Slaven zugedacht, zweiseln?"

Der russische Dichter Markovic ging noch weiter und sagte: "Das Amselselb, (wo die flavischen Serben den Türken unterlagen) und der weiße Berg (bei Prag, wo Ziska seine Helbenthaten vollbrachte und später im dreißigjährigen Kriege die böhmische Partei von den Deutschen die größte Niederlage erlitt) sind noch nicht gesichert." (Das heißt, Böhmen ist für die slavische Weltmonarchie noch nicht gesichert, die Deutschen müssen erst herausgetrieben werden.)

Wenn man erwägt, wie lange schon biese Koketterie der Czechen mit Außland im Gange war (man denke an die Methubseier und an die russischen Ordensverleihungen), und wie auch unter den Authenen im österreichischen Galizien russische Agenten thätig waren (im Mai wurden mehrere solche verhaftet), so versteht es sich von selbst, daß solche Borgänge der österreichischen Regierung nicht gleichgültig bleiben konnten.

Ohne Zweisel mußten bieselben zu ber Einsicht führen, baß es für Oesterreich räthlich sen, ben Groll gegen Preußen zu überwinden und sich mit dieser ersten beutschen Macht wieder in gutes Vernehmen zu setzen, wenn ihrem gemeinschaftlichen deutschen Interesse vom slavischen Osten her Gesahr drohen sollte. Der Kaiser erklärt in der Thronrede in Beziehung auf den letzten großen Krieg: "Wersen wir über die nahe Vergangenheit, die dem Reiche tiese Wunden schlug,

ben Schleier ber Vergessenheit; beherzigen wir bie von ihr hinter: lassenen Lehren, aber schöpfen wir aus ihnen bie Kraft und ben Willen, bem Reiche Rube und Wohlfahrt nach Innen, Ansehen und Macht nach Auken wieberzugeben. Nicht ber geheime Gebanke m Wiebervergeltung fen es, ber unsere Schritte leite; eine eblere Benugthuung sep uns beschieben. Wenn es uns immer mehr gelingt, burch bas, was wir leiften, was wir schaffen, Ungunft und Feinbschaft in Achtung und Zuneigung zu verwandeln, bann werben Defterreichs Bolker, welchem Stamm sie angehören und welche Sprache sie reben, fich um bas kaiserliche Banner schaaren und bem Worte meines Ahnen vertrauen, baf Desterreich unter bem Schute bes Allmächtigen bauem und blühen werbe bis in bie späteste Zeit." Der gefeierte Fürft Carlos Auersperg, "Whiglord und erster Cavalier bes Reichs," wurde Prafibent bes Herrenhauses, ber nicht minber gefeierte, freimuthige Bürgermeister von Brünn, Doctor Sistra, Bräfibent bes Abgeorbneten hauses, beibes beutsch gesinnte Männer.

Wir wagen, das vorliegende Werk mit der Hoffnung zu schließen, ein Zusammengehen Desterreichs mit Preußen gehöre trot des blutigen Krieges und seiner Nachwehen doch nicht zu den Unmöglickeiten. Wir haben früher schon oft wiederholt, daß dies unser Programm immer vor dem Kriege war und noch nach dem Kriege geblieben ist, und in diesem wohlwollenden Sinne für Desterreich möge man auch den Tadel verstehen, den wir ihm in diesem Werke nicht gespart haben.

## Register.

#### 21.

Abgeordnetentag, Deutscher in Frankfurt a. M. I. Bb. S. 127, 178, 181. Abel, ber altruffische II. 860. Abolf, Herzog von Naffau II. 46. Aegypten II. 378. Albert, Pring von England I. 80, 288. Albrecht, Erzbergog II. 77. 474. Alexander II., Kaifer von Rugland I. 149. 273 f. II. 359 f. - von Seffen I. 246. II. 38 f. Men I. 151. Altona, Bersammlung zu I. 194. Alvensleben, General von II. 8, 11. Andrassp, Graf II. 145. Arenteschilb, Graf v. II. 7. Aschaffenburg, Kampf bei II. 42. Auersperg, Fürft v. I. 58. II. 492. Aussee, Versammlung in II. 111. Ausschuß, Sechsundbreißiger I. 127. 139. 178. 181. Aurerre, Rebe in I. 270.

#### B.

Baben vor bem Kriege I. 229.
— nach bem Kriege II. 275.
Babische Truppen im Mainfeldzuge
II. 50.

Babische, Berrath ber fog. II. 58 f. Bamberg, als baprisches hauptquartier II. 21. Bayern vor bem Rriege I. 225. -, geh. Bertrag mit Defterreich . I. 246. - im Rriege II. 6. 17 f. - verwirft bie preußischen Antrage - nach bem Kriege II. 239 f. Bazaine in Mexiko I. 266. II. 418. 422. 423. Beder, Ostar I. 97. Belcrebi, Graf I. 54. 422. II. 146. Benebet I. 22. 199. 895. II. 477. Benebetti I. 411. II. 69. v. Bennigsen I. 83. 127. II. 304. Berlin, Siegesfeier in II. 180 f. -, Bergrößerung ber Stabt II. 189. v. Beuft, Minister in Sachsen I. 87. 143. 224. 321. -, Minister in Defterreich II. 131. 138. 377. Bever, General II. 5. Bismard, Minifterprafibent I. 104.

- fein Rampf im Abgeordneten=

hause I. 106.

Bismard, seine Stellung zur Feudalbartei I. 162.

- forbert Birchow I. 166.
- Gefprach mit bem Prinzen von Augustenburg I. 178.
- wird Graf I. 181.
- in Biarrit I. 192.
- Mordversuch auf ihn I. 211.
- Reben am norbb. Reichstage II. 309 f.
- über bie Luremburger Frage II. 459.

v. Blankenburg II. 820.

Blind I. 211.

Blumenau, Gefecht bei I. 416.

Bobrinsky I. 280.

v. Bocum=Dolffs I. 110.

Böhmen f. Czechen.

- -, Noth in während bes Kriegs I. 891 f. 397 f.
- Gefahr für Deutschland II. 153. Bothara II. 367.

Bonin I. 334.

Braun von Wiesbaben II. 807.

Brünn I. 412.

Bulgaren II. 372.

Bund, ber beutiche I. 72.

Bundesbeschluß vom 14. Juni gegen Preugen I. 243.

Bundestag dem deutschen Nationalinteresse feinbselig I. 4.

- aufgelöst und wiederhergestellt L 12.
- flieht aus Frankfurt II. 46.
- enbet in Augeburg II. 49.

Œ.

Celle, Aufruhr in II. 12. Chambord, Graf v. II. 898. Charlotte, Kaiserin von Meriko I. 264. II. 420.
Chassed Sewehre II. 468.
Chauvinismus I. 269. II. 391. 465.
Cialdini II. 94.
Clame-Gallas I. 325. II. 113.
Classed Rappelmann I. 171.
Consorteria I. 302.
Consularwesen II. 233.
Couza I. 256.
Crenneville I. 311. II. 476.
Croatien I. 59. II. 489.
Custozza II. 79.
Czechen I. 38. 58. 196. II. 127. 366.
490.

#### **D.**

Danemark brangsalirt bie Deutschen in Schleswig-Holftein I. 118 f.

- will sie in ben Ginheitsstaat zwingen I. 121.
- Thronwechsel I. 123.
- neuer Uebermuth I. 127.
- Krieg mit Deutschland I. 137 f.
- Wiener Frieden I. 153.
- Anspruch auf Nordschleswig II. 222.

Dammers, Oberst II. 11. Deaf I. 59. 60. 418.

Delegirtenprojekt I. 88.

Derby, Lord II. 382.

Dermbach, Gefecht bei II. 29. Diaten im Reichstag II. 354.

v. Döring, Oberst II. 8.

Dresben, Gingug b. Preußen in I.321 f.

Drepfe I. 316. Droupn be Lhuis II. 398.

Düppeler Schanzen I. 140 f.

Düffelborfer Bilber II. 243. Dunder II. 323, 352. Œ.

v. Ebelsheim I. 229. Eiberbänische Politik I. 121. Encyclica I. 295. England broht wegen Dänem

England broht wegen Danemark I. 128. 144.

- läßt Danemart im Stich I. 146.

— läßt Frankreich in Mexiko im Stich. I. 261.

England's Toryministerium Derby II. 382.

Ernft, Herzog von Coburg II. 10. Escobebo II. 424.

Eugenie, Kaiserin I. 250. II. 103.

#### ₩.

Februarforberungen Preußens I. 159. Fellner II. 48. Feniers II. 384. Feubalpartei in Preußen I. 75. v. Flies, General II. 8. Florenz wirb Resibenz bes Königs

- von Italien I. 301.

   Parlament in, II. 108.
  Florisborf I. 428.
  Forey, Marschall I. 263.
  Franksurt a. M., preußenseinblich
- I. 223.

   Einfluß auf bas 8. Armeecorps
  II. 39.
- von ben Preugen befest II. 44.
- annektirt II. 208. Frankreich, Septembervertrag I. 53.
- Chauvinismus I. 269.
- Berhalten im banischen Kriege I. 181, 152.
- - zum beutschen Kriege I. 268. 271.
- - zu Merifo I. 259 f.
- - Bu Benetien I. 408.

- v. Fransecky, General I. 845. 416. Franz Joseph s. Desterreich.
- Runbreise burch Böhmen U. 131.
- —, Attentat auf, in Prag II. 134. Freiconservative Partei am Reichstag II. 306.
- v. Freydorff, babischer Minister II. 275.

Friedensadressen in Frankreich II. 464. Friedrich v. Augustenburg, Prätensbent I. 123.

- Brief an Napoleon III. I. 188.
- - mahrt fein Erbrecht I. 147.
  - — unterstütt vom Bundestage I. 172.
- — Gespräch mit Bismard I. 178.
- — Nebenregierung in Kiel I. 174.
- - entbindet seine Anhanger vom Gibe II. 222.
- Großherzog von Baben I. 229.
- Franz, Großherzog von Medlen= burg-Schwerin II. 50. 58.
- Karl, Prinz, im banischen Kriege I. 135. 141. 150.
- - im böhmischen Kriege I. 317. 842. 353. 416.
- Wilhelm IV, König von Preugen I. 79 f. 95.
- -- Kronpring von Preußen I. 317. 346 f. 414. II. 185.
- Rurfürst von Heffen II. 5. 206. Fürstentag in Frankfurt I. 26.

#### G

- v. Gablenz in Schleswig I. 135. 179.
- Flucht aus Holstein I. 240.
- im böhmischen Kriege I. 834, 388.

Galizien II. 869. Garibaldi in England I. 131. - wuthet gegen Frankreich I. 293. - in Sübtirol II. 81. - Runbreisen II. 105. v. Gaffer, Bifchof von Briren, Sirtenbrief II. 119. Safteiner Bertrag I. 177. Georg V., f. Sannover. - in Sieging II. 199. Gerefeld II. 80. Gistra I. 412. II. 492. Gitidin. Rampf bei I. 328. Glabstone, Lord II. 386. Sonbrecourt, Graf II. 118. v. Göben, General II. 7. 29. 34. 36. 41. 47. 50. Goluchowski II. 369. Gothaer Partei I. 11. Griechenland II. 372, 875. Grünne, Graf I. 811.

#### Ð.

v. Hake I. 129. 136. b. Halbhuber I. 179. Hall, banifder Minifter I. 121. Hamburg II. 238. hammelburg, Gefecht bei II. 84. Hannover, Königreich I. 72. 216 f. II. 1. 10 f. 161, 195 f. - Stabt II. B. Sanfeftabte I. 64. II. 230. 342. v. Harbegg, General I. 247. v. Bennitftein I. 310. herbft, Doctor I. 58. Herrenhaus in Berlin I. 111. Herwarth v. Bittenfelb I. 817. 345. Beffen-Darmftabt, Großh. vor bem Rriege I. 228 f. - — nach bem Kriege II. 271, 275. Hietzing II. 199.
Höller von Gärtringen I. 346.
Höfler, Prof. I. 59.
Hoffmann, Darmftäbt. Bevollmächtigter am Reichstag II. 354.
Hohenlohe, Fürst II. 251.
Holland, undankbar gegen Deutschland II. 440.
Holstein, s. Schleswig.
Hihnerwasser, Gefecht bei I. 326.
Hünfeld II. 29.
Hundheim, Gesecht bei II. 50.

#### 3.

Jachmann, Capitän I. 137.
Jesuitenhehe in Wien und Prag II.
117.
v. Jakobi, Wajor II. 8.
Johann, König von Sachsen, Flucht
aus Dresben I. 321.
— Rücklehr II. 227.

- — in Berlin II. 228. Josephstadt I. 335. Ferlinie I. 325.
- Italien, von Frankreich unterflütt
  I. 15. 291.
- Krieg von 1859 I. 17.
- rüftet gegen Desterreich I. 209.
- Schulben I. 299. II. 107.
- Bund mit Preugen II. 75.
- ungludlicher Krieg mit Desterreich II. 78 f.
- Waffenstillstand II. 94.
- Schwenkung zu Frankreich binüber II. 477.

Jhehoe I. 240. Zuarez I. 260. II. 419.

Ω.

Rabel, transatlantisches II. 383.

Randia. Aufstand in I. 285. II. 372. Rarafajof II. 360. Rarl, Bring von Bavern II. 6. 17. Rarl von Hohenzollern, Fürft von Rumanien I. 257. II. 371. Raffel II. 5. Ratholicismus in Preugen II. 215. Raufmann, General I. 279. Rieler Professoren I. 124. Risfingen, Rampf bei II. 84. 250. Riapta I. 417. II. 112. Rlopp, Hofrath II. 21. Köln I. 170. Königgrät, Schlacht bei I. 338 f. Roniginhof I. 335. Ronigstein, Festung II. 226. Rotand II. 367. Ropenhagen I. 187. Rronfondici, die preußischen I. 189. Rugeliprite II. 466. Rüftenbefeftigung, norbbeutiche I. 120. v. Ruhn, General II. 81. Rurheffen I. 220. II. 3. 16. 17. 206.

Lamarmora, II. 79. Langenfalza II. 8. Laster II. 817. Lauenburg I. 180. Laufach, Gefecht bei II. 42. Lavalette II. 393. Leboeuf II. 97. Lerchenfeld, Graf I. 127. Liberalismus, ber beutsche I. 8. Liebenau I. 326. Liffa, Seefclacht bei II. 88 f. Litthauen I. 278. Livland, Protestanten in I. 280. Londoner Conferenz in ber banischen Frage I. 138, 142, 146. Mengel, ber beutiche Rrieg 1866. II. Londoner Conferenz in ber Lurems burger Frage II. 481 f. Losberg, General II. 17. Lubwig II. von Bayern I. 226. - III. von Beffen = Darmftabt I. 228. II. 46. 274. Luremburger Frage II. 442 f. - Bertauf II. 450. Bertrag II. 481.

#### M.

Mainz II. 17. 207. 272. Mannheim II. 58. Manteuffel, General I. 179. II. 4. Marie, Königin von Sannover II. 200. Marine, preufische I. 137. - beutsche II. 342. Maximilian II. von Bayern I. 139, - Raiser von Merito I. 264. II. 422. Mecklenburg II. 229. Mensborff-Bouilly, Minister I. 158. 205. Metternichiche Spftem, bas, I. 8. 71. Metternich, Fürft, in ben Tuilerien I. 191. Merito I. 259. 261. II. 418 f. Meza, be I. 137. Michael Obrenowitsch I. 258. Molbau, f. Rumänien. v. Moltke, General I. 317, 433, II **331.** Monroeboctrin I. 262. Montebello, Herzog von II. 102. Moskau, Ausstellung in II. 490. Mouftier, de, II. 893. Müller, Siegmund I. 127. Minchengras, Kampf bei I. 326.

v. Münchhausen II. 13, 308. Murawiew I. 278.

#### M.

Rachob I. 882. Napoleon III., feine Politit I. 249 f. — aroke Ibeen I. 255.

— auf ber Ausstellung II. 480. Raffau I. 221, II. 211. Rationalbank in Wien II. 124. Rational-Liberale II. 306.

— verein I. 83. 127. 187. II. 72.

Reibhardshausen, Gesecht bei II. 29. Reipperg, F. M. L., Graf II. 43. Reubrunn, Gesecht bei II. 52. Rieberlande I. 66. II. 439 f. Rifolsburg I. 418. Rorbamerika I. 261. II. 870. 879. Rorbbeutschland I. 62 f. Rorbbeutsche Bund, der II. 291. Rorbschleswig I. 158. II. 221.

#### Đ.

Defterreichs unbeutsche Politik I. 5 f.

- innerer Berfall I. 31 f.
- Rubenwirthschaft I. 48 f.
- folechte Armeeverwaltung I. 50 f.
- Reicheverfassung fiftirt I. 55.
- Begünstigung ber Czechen und Ungarn I. 58.
- furzes Bundniß mit Preußen gegen Danemark I. 126.
- Wiener Frieden I. 158.
- Gafteiner Bertrag I. 177.
- Rüftungen gegen Breugen I. 198.
- unterftütt vom beutschen Bunbe I. 240 f.
- Norbarmee I. 307 f.
- Nieberlagen in Böhmen I. 325 f.

- Defterreich ichenkt Benebig weg I. 408.
  - bie Preugen vor Wien I. 419.
  - Friedenspräliminarien und Prager Frieden I. 427 f.
  - Nachwehen nach bem Kriege II. 111.
  - Begunftigung ber Slaven II. 127.
  - Ministerium Beuft II. 181.
- Ungarns Trop II. 136.
- Aufregung ber Deutschöfterreicher II. 139. 144.
- Berufung eines außerorbentlichen Reichstags, ber nicht zu Stande kommt II. 148.
- Dualismus, Theilung des Reichs biesseits und jenseits der Leitha II. 143.
- Mission im untern Donauthal II. 151.
- Heerwesen nach bem Kriege II. 474.
- Eröffnung bes orbentlichen Reichstags in Wien II. 489.

Olbenburg I. 149. II. 221.

Olmüş I. 11. 414.

Ortega II. 419.

Oswieczin I. 331.

#### B.

Palmerston L. 288. Panslavismus I. 89. II. 365. Bardubis I. 392.

Paris, Weltausstellung II. 425 f.

- Corruption in II. 434.
- Parlament, bas erfte beutsche I. 9.
- =Reform, englische II. 386. Pearl, Cora II. 435.

v. Pechmann II. 80.

Persano II. 82. 88.

perjuit 11. 02. 00.

Pesth I. 59. II. 136.

Pforbten, v. b. I. 226. II. 19. 32.
68. 69. 241. 252.
Pius IX. I. 295. II. 102.
Platen, Graf I. 216.
Podol I. 826.
Polen, legte Revolution in I. 275 f.
— bestraft II. 862.
— in Sibirien II. 865.
— auf bem nordbeutschen Reichs

tage II. 835. Prag I. 59. 415.

- Friede zu II. 110.

v. Pratobevera II. 144. Brerau I. 414.

Preußens Berbienst um Nordbeutsch= land I. 68.

- Liberalismus in I. 73.
- Feudalpartei I. 75.
- bie Krifis von 1848 in I. 81.
- Armeereorganisation I. 94.
- Fortschrittspartei I. 97 f.
- Ministerium Bismard I. 104 f.
- im banischen Rriege I. 137 f.
- Februarforberungen I. 159.
- Kampf mit bem Abgeordneten= hause I. 161 f.
- neuer Bundesreformantrag I. 201. 207.
- Krieg mit Desterreich I. 313 f.
- Siege in Böhmen I. 881 f. — Wiebereröffnung der Kammern
- II. 157.
- Mäßigkeit und Weisheit der Regierung II. 170 f.
- große Siegesfeier II. 180.
- Annectirungen II. 192 f. Protestantengeset I. 40.

Q.

v. Quaabe I. 146. Queretaro II. 424. M.

Ratazzi II. 109. 477. Raufcher, Carbinal II. 114. Rechberg, Graf I. 29. 158. Reformberein I. 88, 127. Reichstag, ber norbbeutsche II. 300 f. 355. Ricafoli II. 81. 94. 477. Rieger I. 196. II. 490. v. Roggenbach L 229. Rom II. 101 f. 363. v. Roon I. 106. 109. 165. 317. Rofenberg, General I. 415. Rotolo II. 96. Rouher, Minister I. 210. II. 410. Rumanien I. 256. II. 371. Ruglands Einfluß auf Deutschland I. 4.

- banifche Bolitif I. 12.
- Sottorp'iche Uniprüche I. 134.
- Bauernemancipation I. 273.
- Berfahren in Bolen 1. 274 f.
- - in Livland I. 280 f.
- Eroberungen in Turfestan I. 284.
- orientalische Politik I. 286.

Ruthenen in Galigien II. 369.

#### €.

Sachsen bor bem Kriege I, 199. 224. 321.

— nach bem Kriege II. 233.

Sächfische Truppen in Bohmen I. 845.

- - in Desterreich II. 224.

Sabowa I. 344.

Scheel-Pleffen II. 221.

Schlefien, Plan, es gegen Benebig auszutaufden I. 192. 203.

Schleswig-Holftein, brangfalirt von Dänemark I. 118 f. - ber Protofollpring I. 12 f. 123. - ber Pratenbent Friedrich, I. 123. - Bunbeserecution I. 129. - - Desterreicher und Preußen ruden ein I. 136. - - beren Siege I. 141 f. - - Augustenburgische Neben= regierung I. 174. 195. - - annectirt II. 220. Schlitter I. 311. v. Schmerling, Ministerium I. 21. 54. Schulte-Delitsch I. 85. Schutz= und Trutbündniß Süd= beutschlands mit Breugen II. 70. 241. Schweben I. 134. II. 222. Septembervertrag I. 301. Serbien 1. 257. II. 152. 371. Sicilien II. 95. Simfon II. 304. Stalit I. 333. Solibab, Bertrag von I. 261. Stabe II. 4. Stanley, Lord II. 382. v. Steinmet, General I. 332. 339. 341. II. 334. v. Stodhausen, General II. 42. v. Strauß I. 244. Strifes II. 433. Sübbund, Project bes II. 238. Subbeutschland, Wenbepunkt für II. 285.

Suezfanal II. 379.

v. Sphel I. 109, II. 810. Szechenyi I. 22. v. b. Tann I. 225. II. 21. 27. 35. 249. Taschinds II. 367.
Tauberbischofsheim II. 50.
Tauffürchen, Graf II. 472.
Tegetthoss, Giceabmiral II. 82.
Thiers II. 403 f.
Thun, Graf I. 58.
Thun, Graf I. 58.
Thurn und Taxis, Hürst II. 27.
Tirol I. 41 f. II. 81.
Tobisschau, Gesecht bei I. 414.
Trautenau I. 334.
Trient II. 81.
Türkei, auss neue von Rußland bebroht I. 285.
Turin, Aufruhr in I. 302.

#### 11.

Turnau I, 326.

Ungarn, Concessionen für, ungenügenb I. 21. 36.
wom Kriege berührt I. 418.
unerbittliche Forberungen II. 186.
werben bewilligt II. 145.

#### B.

v. Barnbüler II. 69. 262.
Benedig, Einzug Bictor Emanuels in II. 97.
Benetien, Plan, es gegen Schlefien auszutauschen I. 192. 203.

— von Oesterreich an Frankreich weggeworsen I. 408. II. 93.
Bictor Emanuel, s. Italien.

— Kriegserflärung II. 77.

— in Turin I. 302.

— in Benedig II. 97. Bictoria, Königin I. 288. II. 389. Billafranca I. 18. v. Binde II. 170. 174. 176. 334. v. Bivenot I. 336. Bogel v. Fallenstein II. 3. 16 f. 332. Boigts-Reep II. 204.

#### W.

Wagener II. 170. 314. 333. Walbed II. 170. 328. Walachei s. Rumänien. Warschau während der neuen polnischen Revolution I. 276 f. Weihen II. 58. Welfische Umtriede II. 199. 205. Welder II. 267. Wenzels Krone I. 197. Werbach, Gesecht des II. 50.

- -, bie Preußen vor I. 419.
- Stadtrath von II. 116.
- Geift ber Bevölkerung II. 121.
- Reichstag in II. 489.

Wilhelm I. von Preußen I. 95. II. 155 f.

Wilhelm I. von Preußen tritt perfonlich für feine Minifter ein I. 111.

- - verföhnliche Gefinnung bor bem Rriege I. 314.
- reist ins Lager ab. I. 340.
- — in ber Schlacht bei Königgräß I. 380. 385.
- — in Brünn I. 412.
- - in Nikolsburg I. 413.
- - König von Württemberg I. 227. 246.
- --, Pring von Baben I. 247. Brangel, F.-M. I. 135. Bürzburg, Conferenz ber Mittelftaaten I. 87. 138.
- Die Preußen vor II. 56. Württemberg I. 227. II. 261 f. Württembergische Truppen II. 39. 50.

Я.

Bacatecas II. 424. Banber II. 249. Boller, General II. 27. Bündnabelgewehre I. 315.

### Berichtigungen.

#### Bum erften Banbe.

- Seite 54 Linie 7 von oben I. Schmerling für das Innere am 27. Junt 1865 das Portefeuille niederlegen und am 27. Juli trat Graf Belcredi an feine Stelle und wurde 2c.
  ,, 56 L. 14 von unten I. übernahm der handelsminifter, herr von Bullerstorf, die
  - ,, 56 2. 14 von unten L. übernahm ber handelsminifter, herr von Bullerstorf, bie Sorge für Gelbanicaffung und brachte 2c.
  - " 59 2. 4 v. u. ftatt am folgenden Tage I. zwei Tage fpater.
  - " 87 2. 12 v. o. ft. 15. September I. 15. Dctober.
  - ., 90 2. 15 v. o. I. 28. October.

#### Bum zweiten Banbe.

- ., 50 %. 16 v. o. I. @roßbergog.
- " 58 2. 13 v. o. I. Großherjog.
- ,, 154 2. 7 v. o. i. Rari IV.

Im Berlag von **Abolph Arabbe** in Stuttgart find erschienen und in allen Buchhandlungen vorräthig ober burch bieselben zu beziehen:

### Wolfgang Menzel:

# Geschichte Europas

vom Beginn der frangösischen Revolution bis zum Wiener Congress (1789—1815).

Zweite verbefferte Auflage.

2' Banbe. 8. (60 Bogen). Geh. 2 Riblr. 12 Sgr. ober 4 fl. 12 tr. Rhein.

# Geschichte ber letten 40 Jahre

(1816 - 1856).

Dritte verbesserte Anflage.

2 Banbe. 8. (62 Bogen). Geh. 2 Riblr. 12 Sgr. ober 4 fl. 12 fr. Rhein.

# Geschichte der neuesten Zeit

(1856-1860).

Bugleich Supplementband zu der Geschichte der letzten 40 Jahre

8. Geheftet 1 Athlir. ober 1 fl. 45 fr. Rhein.

# Die letten 120 Jahre der Weltgeschichte

(1740—1860).

6 Banbe. 8. (188 Bogen). Geh. 5 Rthlr. 12 Sgr. ober 9 fl. Rhein.

## Allgemeine Weltgeschichte

von Anfang bis jetet.

Men bargeftellt.

12 Banbe. 8. (360 Bogen). Geh. 10 Rthlr. 24 Sgr. ober 18 fl. Rhein.

## Deutsche Dichtung

von der ältesten bis auf die neueste Zeit.

3 Banbe gr. 8. (100 Bogen). Geh. 5 Riblr. ober 8 fl. Rhein.

(Neueste beutiche Literaturgeicichte.)

Auch find obige Werke elegant gebunden durch jede Buchhandlung ju beziehen.

. .

•

• .

.

.

. ?



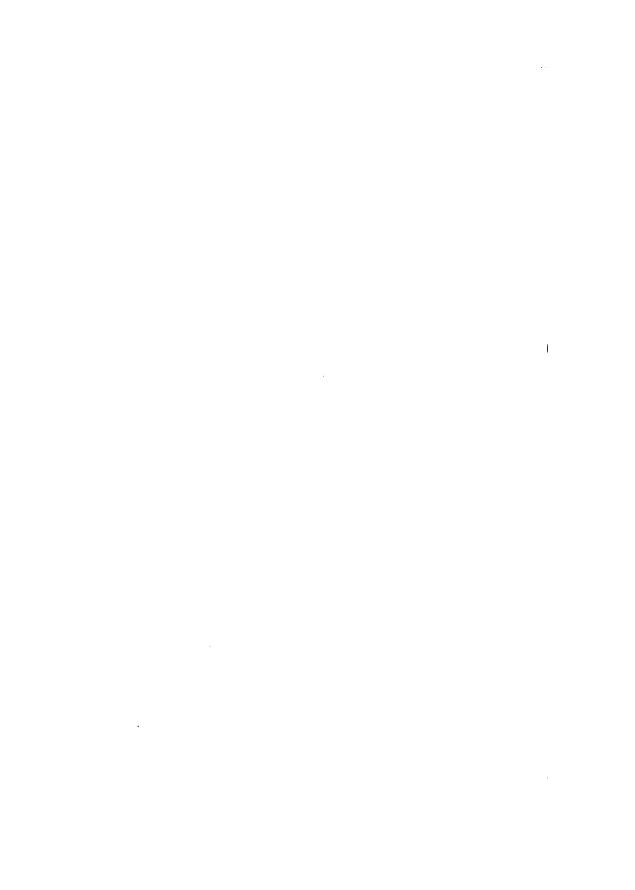

